

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



PRESENTED BY THE PUBLISHER

164-h 

## Hamburgische

# Dramaturgie

von

Gotthold Ephraim Lessing.



Stuttgart.

G. I. Göschen'sche Verlagshandlung. 1890.

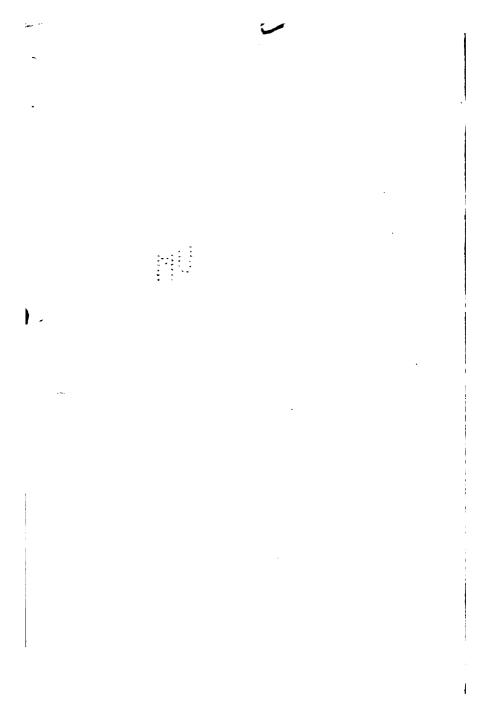

# Prosaische Schriften.

### Einleifung.

### Hamburgische Dramaturgie.

Leffings Berbinbung mit ber ungludlichen Samburgifden Theaterunternebmung beranlagte ibn gur Abfaffung ber Dramaturgie, bie in einzelnen Studen, jebes ju einem halben Bogen ausgegeben, die Borftellungen bes neuen National= theaters, fowohl in Rudficht ber Stude, als auch in Bezug auf bie Darftellung, forittmeife und Abend für Abend begleiten follte. Anfangs ging die Sache nach Bunfc, balb aber traten Störungen ein; bie Schaufpieler wollten auch nicht berblumt getabelt fein, und ber nachbrud in Leipzig und Samburg bemachtigte fic bes Blattes. Dem erften Bebenten, bem ber Schaufpieler, ließ fich leicht abbelfen; Leffing fdwieg gang über bie eble Befellichaft, bie nicht mußte, welcher Borgug es für fie fein werbe, bon Leffing erwähnt ju fein. Dem Rachbrude, ber freilich Leffings Intereffe nicht unmittelbar gefahrbete, mar ichwerer ju begegnen. Die Ginftellung ber wöchentlichen Lieferungen ichwächte bie Teilnahme und bie langfame nachlieferung ganger Reiben bon Rummern, beren lette (83-104) im Dai 1768 hatten ericeinen muffen, aber erft ein Sahr fpater beraustamen, berwanbelte bie Reitschrift in ein Buch, an bas man anbre Anforberungen macht und bas fic felbft anbre Aufgaben ftellt, als ein Blatt. Daber bie ungleiche Bebandlung gu Anfang und am Schluffe. Babrend bort, wenn auch ausführliche, boch fich immer unmittelbar an bas Stud baltenbe Beurteilungen geboten murben, bermanbelten fich bier bie Beurteilungen ju felbftanbigen Abhanblungen, bie mit ben fritifierten Studen nur lofen Rufammenhang batten. Die Dramaturgie war in biefem Sinne fein Blatt für ibre Reit, aber ein Buch für alle Reiten, benen es um bas Dufter einer ftets fortichreitenben probuttiben Rritit gu thun ift.

Leffing hatte sich icon fruhe von den Einwirkungen der frangofischen Buhne zu befreten gesucht, selbst da icon, als er denselben, wie in dem jungen Gelehrten, noch erlag. Er hatte geschät, was alle Zeitgenossen mit ihm schätzen, die lieben Frangosen, den großen Boltaire, bessen Geschmad der Geschmad der Belt war; aber er hatte doch schon nach englischen Antrieben ein burgerliches Trauerspiel, von dem die Frangosen damals noch sein Beispiel auszeigen konnten, er hatte ein deutsische Luftspiel geschaffen und konnte, als er die hamburgische Dramaturgie begann,

Leffing, Berte. 1V.

bie lieben muftergultigen Frangofen weber fonberlich mehr lieben, noch ihre Leis ftungen für Dufter anseben, ba er fic ingwischen auch in ben fremben Litteraturen ber neueren Beit mehr umgefeben und bor allen Dingen bie Alten und ihren Runftphilosophen genauer hatte tennen lernen und in ber Debatte mit ben geprie= fenen Meiftern Frantreichs immer bertrauter mit bem Ariftoteles wurbe. Es ift intereffant ju beobachten, wie er beim Beginn ber Dramaturgie, im guten Glauben. bağ bie tragifche Buhne Frankreiche wirklich auf ben f. g. Regeln bes Ariftoteles, bon benen ihre Borreben und Abhandlungen voll waren, beruhe, mit großer Behutsamteit an die Beurteilung biefer Produtte geht, und wie er bann allmählich hinter bas große Gebeimnis fommt und nun immer berghafter und luftiger auf bie Dichter und ihre Berte losgeht, bis er fich gar nicht mehr barum fummert und fich lieber mit bem Ariftoteles felbft, als mit feinen migberftebenben Schulern in Frantreich befaßt. Da wird ber große Boltaire noch gang boflich bei ber Semi= ramis barauf aufmertfam gemacht, bag bie Dinge, welche er als Borguge ber frangofifden bor ber griechifden Buhne nenne, ohne Ginflug auf bas Befentliche bes Trauerfpiels feien, Schonheiten, welche bie einfaltige Große ber Alten berachtet habe. Zwar wirb bas Gefpenft, bas in ber Semiramis bei hellem Tage in großer Berfammlung auftritt, fo laderlich gefunben, wie ber Geift im Samlet in ber Stille ber Mitternacht ichredlich und haarstraubend (eine Empfindung, bie bamals noch allgemein war). Da wird bie gaire, bie ein Rrititer von ber Liebe biftiert genannt hatte, bom Gefichtspunkt aus, bag es nur bie Galanterie gewesen fei, beurteilt. Aber mitten in ber Rritit über Boltaires Merope geht Geffing bie Entbedung auf, bag bie Regeln ber Ginheit bes Orts und ber Beit, ber beftanbi= gen Anwefenheit bon Berfonen auf ber Buhne und ber Motibierung bes Auf- und Abtretens für Boltaire nicht ba feien, um beobachtet ju werben, sonbern lebiglich. um fich mit ihnen abgufinden. Die Ginheit bes Orts werbe gewahrt, indem man benselben unbestimmt laffe; die Einheit ber Beit fei bon ber Ginheit bes Tages auf bie Ginbeit ber Dauer erweitert, und was bas Auf- und Abtreten ber Berfonen betreffe, fo fage gwar jebe, wenn es fonft nicht motiviert fei, bag und warum fie abgebe ober wiebertomme, aber bag ihre Angaben nichts als Lug und Trug feien, genug, bag boch etwas angegeben werbe, was weber bie Berfonen auf ber Bubne, noch bie bor berfelben ju glauben brauchen. Rachbem biefe Entbedung einmal gemacht ift, tennt ber Dramaturg feine Schonung mehr. Er fpricht nun ben Frangofen bie mabre Tragobie ab, nicht, bag fie fie nicht ebenfogut haben tonnten wie anbre Boller, nur bag fie ihnen noch fehlt und gwar beshalb fehlt, weil fie biefelbe icon lange gehabt ju haben glauben und in biefem Glauben burd etwas befiartt werben, bas fie vorzüglich vor allen Boltern haben, burd ibre Sitelfeit. Raum rig Corneille ibr Theater ein wenig aus ber Barbarei, fo glaubten fie es ber Bolltommenbeit icon gang nabe. Racine fcbien ihnen bie lette hand angelegt zu haben; und hierauf war gar nicht mehr bie Frage, die es zwar auch nie gemefen, ob ber tragifche Dichter noch pathetifcher, noch rubrenber fein tonne als Corneille und Racine, fonbern bies ward für unmöglich angenommen, und alle Beeiferung ber nachfolgenben Dichter mußte fich barauf einschränken, bem einen ober bem anbern fo ahnlich ju werben als möglich. Sunbert Jahre haben fie fich felbft, und jum Teil ihre nachbarn mit, hintergangen, und nun tomme einer und fage ihnen bas und bore, was fie antworten. Bon beiben aber ift es Corneille, welcher ben meiften Schaben gestiftet und auf ihre tragijden Dichter

ben verberblichften Ginfluß gefibt bat. Denn Racine bat nur burch feine Dufter verführt: Corneille aber burch feine Mufter und Lehren gugleich. Diefe letteren besonbers, von ber gangen Ration, einen Bebelin, einen Dacier abgerechnet, als Drafelfbruche angenommen, bon allen nachberigen Dichtern befolgt, baben - er getraut es fic, Stud für Stud ju beweifen - nichts anberes, als bas fablfte, wagrigfte untragifofte Beug berborbringen tonnen. And nun bergleicht er bie Regeln, die Corneille aus dem Aristoteles gezogen, mit denen des Griechen selbst, biefe Milberungen, biefe gunftigen Deutungen, Entfraftungen unb Berftummelungen, alle nur beshalb gemacht, um nicht biele Stude, bie auf ber frangofifchen Buhne Beifall gefunden, bermerfen ju muffen. Benn Ariftoteles Mitleib und Furcht burch bie Tragobie erregt wiffen will, fo ftimmt ibm Corneille bei, nur bag er nicht beibe jugleich, fonbern einmal gurcht und ein anbermal Mitleib für genügend halt. Ariftoteles verlangt bie Erregung ber Furcht und bes Mitleibs burch eine unb biefelbe Berfon, Corneille ift icon jufrieben, wenn berfciebene Berfonen jene Empfindungen herborbringen. Aristoteles will, daß burch Mitleid und Kurcht, welche bie Tragobie erwedt, unfer Mitleib und unfere Furcht, und was biefen anbangig, gereinigt werben; Corneille weiß babon nichts, und bilbet fich ein, Ari= stoteles habe sagen wollen, die Tragödie erwede unser Mitleid, um unsre Kurcht ju erweden, um burch biefe Furcht bie Leibenfcaften in uns ju reinigen, burch bie fich ber bemitleibete Gegenstand fein Unglud jugezogen. Und ba bie Frangofen bein Corneille biefe Ariftotelifden Gate nach feiner Berbrebung nachfprachen und banach bichteten, find nicht allein feine, fonbern alle frangofischen Tragobien folche geworben, bie feine mabre Tragobien find. Denn bie Ariftotelifche Theorie ftanb für Leffing felfenfest als richtig ba, und um besto fester, ba er im Stubium berfelben Auffcluffe fur ihre Erklarung und innre harmonie gefunden, bie allen Erflarern fremb geblieben waren.

Benn Leffing auf ber einen Seite bie Autorität ber Frangofen burch Rurudgeben auf bie mabren Regeln bes Altertums und burch bie feinfte Reralieberung einer Cemiramis, einer Baire, eines Effer und befonbers ber Merope und ber Robogune vollig gerftorte, obgleich bas Publifum in hamburg, wie aus bem Schluffe ber Dramaturgie gefolgert werben muß, wenig bamit übereinftimmte, fo fucte er auch auf ber anbern Seite burch eine tomparatibe Analhie, 3. B. bes Effer bei ben Frangofen, Englanbern und Spaniern, Die hiftorifde Auffaffung ber bramatifden Litteratur angubahnen, wobei ibn jeboch immer wieber bie aus bem Altertum entnommenen Gefege leiteten. Selbft bei ber Ermahnung Shatefpeares tonnte er ben Ariftoteles nicht vergeffen. Er nennt ihn neben Sophofles unb Euripibes, bie, wie er, felten mit ben mefentlichften Forberungen bes Ariftoteles im Biberfpruche feien. Aber eine genauere Runbe Chatefpeares, wie fie burch bingebenbes Stubium bes Originales allein erworben werben fann, icheint er nicht gehabt ju haben. Er bemertt im allgemeinen, bag auf bie geringften bon Shafefpeares Schonheiten ein Stempel gebrudt fei, ber fie gleich ber gangen Belt bemertbar mache; er nennt ben Othello ein Lehrbuch ber Leibenfcaft ber Giferfucht; er tennt nur eine Tragobie, an ber bie Liebe felbft arbeiten belfen: Romeo und Bulte bon Chatefpeare; er lobt ibn mit Bielands Borten im Agathon (Stud 69): er tennt ben Samlet, beffen Schauspielerregeln er ermannt, und aus bem er ben Geift ber ichauberhaften Mitternacht mit bem am hellen Tage fputenben Gefpenft in ber Semiramis vergleicht; aber bas ift auch alles, mas er in ber Dramaturgie.

und so ziemlich alles, was er überhaupt von ihm sagt. Shalespeare war jedenfalls erst ein beginnendes Studium für ihn, obwohl er ihn schon im Jahre 1749
in den Beiträgen zur Geschichte des Theaters nennt, aber auch nur nennt. Die
wenigen Winke in der Dramaturgte hatten ohnehin nicht diel zu bedeuten, da die
Bielandsche übersehung des Shalespeare damals schon in acht Banden vorlag.
Der Schwerpunkt der Damaturgte ruht in der auf der positiven Grundlage des
Alltertums geführten Polemit gegen die Franzosen. Um so merkwürdiger ist, daß
ber von einem Freunde Lessings, dem Franzosen Cacault, versertigte übersehung
ben Mercier mit Ammerkungen in Baris herausgegeben wurde, um mit deutschen
Bassen gegen Corneille und Genossen zu kämpfen.

R. Goebete.

# Hamburgische Dramaturgie.

Erffer Band.

### Ankündigung.

Es wird sich leicht erraten lassen, daß die neue Berwaltung des hiefigen Theaters die Beranlassung des gegenwärtigen Blattes ift.

Der Endzwed besselben soll ben guten Absichten entsprechen, welche man ben Männern, die sich biefer Berwaltung unterziehen wollen, nicht anders als beimessen fann. Sie haben sich selbst hin-länglich barüber erklärt, und ihre Außerungen sind, sowohl hier, als auswärts, von bem feinern Teile bes Publikums mit dem Beissalle aufgenommen worden, den jede freiwillige Beförderung bes allgemeinen Besten verdienet, und zu unsern Zeiten sich versprechen barf.

Freilich giebt es immer und überall Leute, die, weil sie sich selbst am besten kennen, bei jedem guten Unternehmen nichts als Rebenabsichten erblicken. Man könnte ihnen diese Beruhigung ihrer selbst gern gönnen; aber, wenn die vermeinten Rebenabsichten sie wiber die Sache selbst aufbringen; wenn ihr hämischer Neid, um jene zu vereiteln, auch diese scheitern zu lassen bemüht ist: so müssen sie wissen, daß sie die verachtungswürdigsten Glieder der menschlichen Gesellschaft sind.

Glücklich ber Ort, wo biese Elenben ben Ton nicht angeben; wo bie größere Anzahl wohlgesinnter Bürger sie in ben Schranken ber Ehrerbietung hält, und nicht verstattet, daß das Bessere bes Ganzen ein Raub ihrer Kabalen, und patriotische Absichten ein Bor-

murf ihres fpottischen Abermiges werben!

So glücklich sei hamburg in allem, woran seinem Wohlstande und seiner Freiheit gelegen: benn es verdienet, so glücklich zu sein! Als Schlegel, zur Aufnahme des dänischen Theaters, — (ein beutscher Dichter des dänischen Theaters!) — Borschläge that, von welchen es Deutschland noch lange zum Vorwurfe gereichen wird, daß ihm keine Gelegenheit gemacht worden, sie zur Aufnahme des

unsrigen zu thun: war bieses der erste und vornehmste, "daß man "den Schauspielern selbst die Sorge nicht überlassen müsse, für ihren "Berlust und Gewinnst zu arbeiten."\*) Die Prinzipalicast unter ihnen hat eine freie Kunst zu einem Handwerke herabgesetzt, welches der Meister mehrentels desto nachlässiger und eigennütziger treiben lätzt, je gewisser Kunden, je mehrere Abnehmer ihm Notdurft ober Lurus verbrechen.

Wenn hier also bis ist auch weiter noch nichts geschen wäre, als daß eine Gesellschaft von Freunden der Bühne Hand an das Werk gelegt, und nach einem gemeinnüßigen Plane arbeiten zu lassen, sich verbunden hätte: so wäre dennoch, bloß dadurch, schon viel gewonnen. Denn aus dieser ersten Beränderung können, auch bei einer nur mäßigen Vegünstigung des Publikums, leicht und geschwind alse andere Berbesterungen erwachen. deren unser Theater bedark.

andere Berbesserungen erwachsen, beren unser Theater bedarf. An Fleiß und Kosten wird sicherlich nichts gesparet werden: ob es an Geschmack und Ginsicht sehlen dürste, muß die Zeit lehren. Und hat es nicht das Aublikum in seiner Gewalt, was es hierin mangelhaft sinden sollte, abstellen und verbessern zu lassen? Es komme nur, und sehe und höre, und prüse und richte. Seine Stimme soll nie geringschätzig verhöret, sein Urteil soll nie ohne Unterwerfung

pernommen merben!

Nur daß sich nicht jeder kleine Kritikaster für das Publikum halte, und derjenige, dessen Erwartungen getäuscht werden, auch ein wenig mit sich selbst zu Rate gehe, von welcher Art seine Erwartungen gewesen. Richt jeder Liedhaber ist Kenner; nicht jeder, der die Schönheiten Gines Stücks, das richtige Spiel Gines Atteurs empfindet, kann darum auch den Wert aller andern schähen. Man hat keinen Geschmack, wenn man nur einen einseitigen Geschmack hat; aber oft ist man desto parteisscher. Der wahre Geschmack ist der allgemeine, der sich über Schönheiten von jeder Art verbreitet, aber von keiner mehr Vergnügen und Entzücken erwartet, als sie nach ihrer Art gewähren kann.

Der Stufen find viel, die eine werbende Buhne bis gum Gipfel ber Bollfommenheit gu burchsteigen hat; aber eine verberbte Buhne ift von biefer Sohe, naturlicherweife, noch weiter entfernt: und ich

fürchte fehr, daß die deutsche mehr dieses als jenes ift.

Alles kann folglich nicht auf einmal geschehen. Doch was man nicht wachsen sieht, findet man nach einiger Zeit gewachsen. Der Langsamste, der sein Ziel nur nicht aus den Augen verlieret, geht

noch immer geschwinder, als ber ohne Ziel herumirret.

Diese Dramaturgie soll ein kritisches Register von allen aufzuführenden Stücken halten, und jeden Schritt begleiten, den die Kunst, sowohl des Dichters, als des Schauspielers, hier thun wird. Die Bahl der Stücke ist keine Kleinigkeit: aber Wahl setzt Menge voraus; und wenn nicht immer Meisterstücke aufgeführet werden sollten,

<sup>\*)</sup> Berte, britter Zeil, G. 252.

so ficht man wohl, woran die Schuld liegt. Indes ift es gut, wenn das Mittelmäßige für nichts mehr ausgegeben wird, als es ift; und ber unbefriedigte Buschauer wenigstens baran urteilen lernt. Ginem Menichen von gefundem Berftande, wenn man ihm Geschmad beibringen will, braucht man es nur auseinander zu seten, warum ihm etwas nicht gefallen hat. Gewiffe mittelmäßige Stude muffen auch ichon barum beibehalten werben, weil fie gewiffe vorzügliche Rollen haben, in welchen der ober jener Afteur feine gange Starte zeigen tann. So verwirft man nicht gleich eine musikalische Komposition. weil der Text dazu elend ift.

Die größte Feinheit eines bramatischen Richters zeiget fich barin. wenn er in jedem Falle des Vergnügens und Migvergnügens unfehl= bar zu unterscheiden weiß, mas und wie viel davon auf die Rech= nung des Dichters, ober des Schauspielers zu setzen sei. Den einen um etwas tabeln, was der andere versehen hat, heißt beibe verderben. Renem wird ber Mut benommen, und biefer wird ficher gemacht.

Besonbers barf es ber Schauspieler verlangen, daß man hierin bie größte Strenge und Unparteilichkeit beobachte. Die Rechtfertigung bes Dichters tann jederzeit angetreten werden; fein Wert bleibt ba, und tann uns immer wieder bor die Augen gelegt merben. bie Runft bes Schauspielers ist in ihren Werken transitorisch. Sein Gutes und Schlimmes raufchet gleich ichnell vorbei; und nicht felten ift bie heutige Laune bes Buschauers mehr Urfache, als er felbft, warum bas eine ober bas andere einen lebhaftern Gindruck auf jenen gemacht hat.

Gine icone Figur, eine bezaubernde Miene, ein fprechendes Auge, ein reizender Tritt, ein lieblicher Ton, eine melodische Stimme: find Dinge, die sich nicht wohl mit Worten ausbrücken laffen. Doch find es auch weber bie einzigen noch größten Bolltommenheiten bes Schauspielers. Schätbare Gaben der Natur, zu seinem Berufe sehr nötig, aber noch lange nicht feinen Beruf erfüllend! Er muß überall mit bem Dichter benten; er muß ba, wo bem Dichter etwas Menschliches wiberfahren ift, für ihn benten.

Man hat allen Grund, häufige Beispiele hiervon sich von unfern Schanspielern zu versprechen. — Doch ich will die Erwartung des Bublitums nicht höher stimmen. Beide schaben sich selbst: der zu

viel verspricht, und ber zu viel erwartet. Seute geschieht die Eröffnung der Bühne. Sie wird viel enticheiben; fie muß aber nicht alles entscheiben sollen. In ben erften Tagen werden fich die Urteile ziemlich burchtreuzen. Es wurde Dube toften, ein ruhiges Behör zu erlangen. — Das erfte Blatt biefer Schrift foll baher nicht eher, als mit bem Anfange bes künftigen Monats ericheinen.

Samburg, ben 22. April, 1767.



Den 1. Mai, 1767.

Das Theater ift den 22. vorigen Monats mit dem Trauer-

fpiele, Dlint und Sophronia, gludlich eröffnet worben.

Ohne Zweifel wollte man gern mit einem beutschen Originale anfangen, welches hier noch ben Reiz ber Neuheit habe. Der innere Wert bieses Stückes konnte auf eine solche Ehre keinen Anspruch machen. Die Wahl wäre zu tabeln, wenn sich zeigen ließe, daß man eine viel bessere hätte treffen können.

Olint und Sophronia ift das Werk eines jungen Dichters, und sein unvollendet hinterlassenes Werk. Gronegk ftarb allerdings für unsere Bilhne zu früh; aber eigentlich gründet sich sein Ruhm mehr auf das, was er, nach dem Urteile seiner Freunde, sür dieselbe noch hätte leisten können, als was er wirklich geleistet hat. Und welcher bramatische Dichter, aus allen Zeiten und Nationen, hätte in seinem sechsundzwanzigsten Jahre sterben können, ohne die Kritik über seine

mahren Talente nicht ebenso zweifelhaft zu laffen ?

Der Stoff ist die bekannte Episode beim Tasso. Eine kleine rührende Erzählung in ein rührendes Drama umzuschaffen, ist so leicht nicht. Zwar kostet es wenig Mühe, neue Verwidelungen zu erdenken, und einzelne Empfindungen in Scenen auszubehnen. Aber zu verhüten wissen, daß diese neue Verwidelungen weder das Interesses schwächen, noch der Wahrscheinlichseit Eintrag thun; sich aus dem Gesichtspunkte des Erzählers in den wahren Standort einer jeden Person versehen können; die Leidenschaften, nicht beschreiben, sondern vor den Augen des Juschauers entstehen, und ohne Sprung, in einer so illusorischen Stetigkeit wachsen zu lassen, daß dieser synipathiseren muß, er mag wollen oder nicht: das ist es, was dazu nötig ist; was das Genie, ohne es zu wissen, ohne es sich langweilig zu erklären, thut, und was der bloß wizige Kopf nachzumachen, vergedens sich martert.

Tasso scheinet, in seinem Olint und Sophronia, den Birgil in seinem Risus und Guryalus vor Augen gehabt zu haben. So wie Birgil in diesen die Stärke der Freundschaft geschildert hatte, wollte Tasso in jenen die Stärke der Kebe schildern. Dort war es helden mütiger Diensteifer, der die Brobe der Freundschaft veranlaßte: hier ist es die Religion, welche der Liebe Gelegenheit giedt, sich in aller ihrer Kraft zu zeigen. Aber die Religion, welche bei dem Tasso nur das Mittel ist, wodurch er die Liebe so wirksam zeiget, ist in Cronegks Bearbeitung das Hauptwerk geworden. Er wollte den Triumph dieser, in den Triumph jener veredeln. Gewiß, eine fromme Berbesserung — weiter aber auch nichts, als fromm! Denn sie hat ihn verleitet, was dei dem Tasso so simpel und natürlich, so wahr und menschlich ist, so verwickelt und romanenhaft, so wunderdar und

himmlisch zu machen, daß nichts barüber!

Beim Taffo ift es ein Zauberer, ein Rerl, ber weber Chrift

noch Mahomedaner ift, sondern sich aus beiden Religionen einen eigenen Aberglauben zusammengesponnen hat, welcher dem Addin den Kat giedt, das wunderthätige Mariendild aus dem Tempel in die Mosche zu deringen. Warum machte Cronegk aus diesem Zauberer einen mahomedanischen Priester? Wenn dieser Priester in seiner Beligion nicht eben so unwissend war, als es der Dichter zu sein scheinet, so konnte er einen solchen Kat unmöglich geben. Sie dulbet durchaus keine Bilder in ihren Moschen. Cronegk verrät sich in mehrern Stücken, daß ihm eine sehr unrichtige Vorstellung von dem mahomedanischen Glauben beigewohnet. Der gröbste Fehler aber ist, daß er eine Religion überall des Polytheismus schuldig macht, die sast mehr als jede andere auf die Einheit Gottes dringet. Die Moschee heißt ihm "ein Sig der falschen Götter," und den Priester selbst läßt er außrufen:

"So wollt ihr end noch nicht mit Rach' und Strafe rüften, "Ihr Götter? Blist, vertilgt das freche Volk der Chriften!" Der forgsame Schauspieler hat in seiner Tracht das Kostüm, vom Scheitel dis zur Zehe, genau zu beobachten gesucht; und er muß

folche Ungereimtheiten fagen !

Beim Tasso kömmt das Mariendild aus der Moschee weg, ohne daß man eigentlich weiß, ob es von Menschenhänden entwendet worden, oder ob eine höhere Macht dabei im Spiele gewesen. Cronegk macht den Olint zum Thäter. Zwar verwandelt er das Mariendild in "ein Bild des Herrn am Kreuz"; aber Bild ist Bild, und dieser armselige Aberglaube giebt dem Olint eine sehr verächtliche Seite. Man kann ihm unmöglich wieder gut werden, daß er es wagen können, durch eine so kleine That sein Bolk an den Kand des Berderbens zu stellen. Wenn er sich hernach freiwillig dazu dekennet: so ist es nichts mehr als Schuldigkeit, und keine Großmut. Beim Tasso lätz ihn bloß die Liebe diesen Schritt thun; er will Sophronien retten, oder mit ihr sterben; mit ihr sterben, bloß um mit ihr zu sterben; kann er mit ihr nicht Ein Bette besteigen, so sei es Ein Scheiterhausen; an ihrer Seite, an den nämlichen Pfahl gedunden, bestimmt, von dem nämlichen Keuer verzehret zu werden, empfindet er bloß das Glück einer so süßen Nachsbarschaft, denket an nichts, was er jenseit dem Grade zu hossen habe, und wünschet nichts, als daß diese Nachbarschaft noch enger und vertrauter sein möge, daß er Brust gegen Brust drücken, und auf ihren Lippen seinen Geist verhauchen dürse.

Dieser vortrefsliche Kontrast zwischen einer lieben, ruhigen, ganz geistigen Schwärmerin, und einem hitzigen, begierigen Jünglinge, ist beim Cronegk völlig versoren. Sie sind beide von der kättesten Einförmigkeit; beide haben nichts als das Märtertum im Kopfe; und nicht genug, daß er, daß sie stelligion sterben wollen; auch Evander wollte, auch Svander wollte, auch Svander wollte, auch Serena hätte nicht übel Luft dazu.

Ich will hier eine boppelte Anmerkung machen, welche, wohl behalten, einen angehenben tragifchen Dichter vor großen Fehltritten

bewahren kann. Die eine betrifft das Trauerspiel überhaupt. Wenn helbenmütige Gesinnungen Bewunderung erregen sollen: so muß der Dichter nicht zu verschwenderisch damit umgehen; denn was man öfters, was man an mehrern sieht, höret man auf zu bewundern, dierwider hatte sich Eronegk schon in seinem Codruß sehr versünzbiget. Die Liede des Baterlandes, dis zum freiwilligen Tode für dasselbe, hätte den Codrus allein auszeichnen sollen: er hätte als ein einzelnes Wesen einer ganz besondern Art dastehen müssen, um den Eindruck zu machen, welchen der Dichter mit ihm im Sinne hatte. Aber Essinde und Philaide, und Medon, und wer nicht? sind alle gleich bereit, ihr Leben dem Baterlande auszuopfern; unsere Bewunderung wird geteilt, und Codrus verlieret sich unter der Menge. So auch hier. Was in Olint und Sophronia Christ is, das alles hält gemartert werden und sterben, für ein Glas Wassertrinken. Wir hören diese frommen Bravaden so oft, aus so vers

ichiedenem Munde, bag fie alle Wirfung verlieren.

Die zweite Unmerfung betrifft bas driftliche Trauerspiel insbesondere. Die Selden besselben find mehrenteils Martyrer. Run leben wir zu einer Zeit, in welcher die Stimme ber gefunden Ber-nunft zu laut erschallet, als baß jeber Rasender, ber fich mutwillig, ohne alle Not, mit Berachtung aller feiner burgerlichen Obliegen= heiten in ben Tob fturget, ben Titel eines Marthrers fich anmagen burfte. Wir wiffen ist zu wohl die falfchen Martyrer von ben mahren zu unterscheiden; wir verachten jene ebenso fehr, als wir biefe verehren, und höchftens können fie uns eine melancholische Thrane über bie Blindheit und ben Unfinn auspreffen, beren wir die Menschheit überhaupt in ihnen fähig erblicken. Doch biefe Thrane ift keine von ben angenehmen, bie bas Trauerspiel erregen will. Wenn baher ber Dichter einen Marthrer zu feinem helben wählet: baß er ihm ja bie lauterften und triftigften Bewegungs= grunde gebe! daß er ihn ja in die unumgängliche Rotwendigkeit fete, ben Schritt zu thun, durch ben er fich ber Gefahr bloßstellet! bak er ihn ja ben Tob nicht freventlich suchen, nicht höhnisch er= troben laffe! Sonft wird uns fein frommer Belb jum Abichen, und die Religion selbst, die er ehren wollte, kann darunter leiden. Ich habe ichon berühret, daß es nur ein ebenso nichtswürdiger Aber= glaube fein tonnte, als wir in bem Zauberer Ismen verachten, welcher ben Olint antrieb, bas Bilb aus ber Moschee wieber qu entwenden. Es entschuldiget ben Dichter nicht, bag es Zeiten gegeben, wo ein folder Aberglaube allgemein war, und bei vielen guten Gigenschaften bestehen konnte; bag es noch Länder giebt, mo er ber frommen Ginfalt nichts Befrembenbes haben wurde. Denn er ichrieb fein Trauerspiel ebenso wenig für jene Zeiten, als er es bestimmte, in Bohmen ober Spanien gespielt zu werben. Der aute Schriftsteller, er fei von welcher Gattung er wolle, wenn er nicht bloß schreibet, seinen Wit, feine Gelehrsamkeit zu zeigen, hat immer bie Erleuchtetften und Beften feiner Reit und feines Landes in

Augen, und nur was biesen gefallen, was biese rühren kann, würzbiget er zu schreiben. Selbst ber dramatische, wenn er sich zu dem Pöbel herabläßt, läßt sich nur darum zu ihm herab, um ihn zu erleuchten und zu bessern; nicht aber ihn in seinen Vorurteilen, ihn in seiner unedeln Denkungsart zu bestärken.

### Aweites Stück.

Den 5. Mai, 1767.

Noch eine Anmerkung, gleichfalls bas chriftliche Trauerspiel betreffend, wurde über die Bekehrung der Clorinde ju machen fein. So überzeugt wir auch immer von den unmittelbaren Wirkungen der Gnade fein mögen, so wenig konnen fie uns doch auf dem Theater gefallen, wo alles, mas zu bem Charakter ber Berfonen gehöret, aus den natürlichsten Ursachen entspringen muß. Wunder dulben wir da nur in ber phyfitalijchen Welt; in ber moralischen muß alles feinen orbentlichen Lauf behalten, weil bas Theater bie Schule ber moralifchen Belt, fein foll. Die Bewegungsgrunde 311 jedem Entschluffe, ju jeder Anderung ber geringften Gedanken und Meinungen, muffen, nach Maßgebung bes einmal angenommenen Charakters, genau gegeneinander abgewogen sein, und jene muffen nie mehr hervorbringen, als fie nach der ftrengften Wahrheit her= vorbringen können. Der Dichter kann die Runft besitzen, uns, burch Schönheiten des Detail, über Migverhältnisse dieser Art zu täuschen; aber er täuscht uns nur einmal, und sobald wir wieder falt werden, nehmen wir ben Beifall, ben er uns abgelauschet hat, gurud. Diefes auf die vierte Scene bes britten Atte angewendet, wird man finden, daß die Reben und das Betragen der Sophronia die Clorinde zwar jum Mitleiden hatte bewegen konnen, aber viel zu unvermogend find, Bekehrung an einer Berfon zu wirken, die gar keine Unlage zum Enthusiasmus hat. Beim Tasso nimmt Clorinde auch bas Christenthum an; aber in ihrer letten Stunde; aber erst, nachdem fie turz zuvor erfahren, daß ihre Eltern diefem Glauben zugethan gewesen: feine, erhebliche Umftande, burch welche die Wirfung einer höhern Macht in die Reihe natürlicher Begebenheiten gleichsam mit eingeflochten wird. Niemand hat es beffer verstanden, wie weit man in diefem Stude auf dem Theater gehen durfe, als Boltaire. Nach= bem die empfindliche, eble Seele bes Zamor, burch Beispiel und Bitten, burch Grogmut und Ermahnungen bestürmet, und bis in bas Innerste erschüttert worben, läßt er ihn doch die Wahrheit ber Religion, an deren Bekennern er so viel Großes sieht, mehr ver= muten, als glauben. Und vielleicht wurde Boltaire auch diese Bermutung unterbrudt haben, wenn nicht gur Beruhigung bes Buichauers etwas hatte geschehen muffen.

Selbst der Polyeutt des Corneille ist, in Absicht auf beide Anmerkungen, tadelhaft; und wenn es seine Nachahmungen immer mehr geworden sind, so dürfte die erste Tragödie, die den Namen einer chriftlichen verbienet, ohne Zweifel noch zu erwarten sein. Ich meine ein Stück, in welchem einzig der Chrift als Chrift uns interessieret.

— It ein solches Stück aber auch wohl möglich? Ist der Charafter des wahren Christen nicht etwa ganz untheatralisch? Streiten nicht etwa bie stille Gelassenheit, die unveränderliche Sanstmut, die verweichtlichsten Zige sind, mit dem ganzen Geschäfte der Tragödie, welches Leidenschaften durch Leidenschaften zu reinigen sucht? Widerspricht nicht etwa seine Erwartung einer belohnenden Glücksligkeit nach diesem Leben, der Uneigennützisseit, mit welcher wir alle große und gute Handlungen auf der Bühne unternommen und vollzogen

zu feben wünschen ?

Cronegt hatte fein Stud nur bis gegen bas Enbe bes vierten Aufzuges gebracht. Das übrige hat eine Feber in Bien bagu gefüget; eine Reber - benn die Arbeit eines Ropfes ift babei nicht fehr fichtbar. Der Erganzer hat, allem Ansehen nach, die Geschichte gang anders geendet, als fie Cronegt zu enden willens gewesen. Der Tob lofet alle Berwirrungen am besten; barum lagt er beibe sterben, den Olint und die Sophronia. Beim Tasso kommen sie beibe bavon; benn Clorinde nimmt fich mit ber uneigennütigsten Großmut ihrer an. Cronegt aber hatte Clorinden verliebt gemacht, und da war es freilich schwer zu erraten, wie er zwei Reben= bublerinnen aus einander setzen wollen, ohne ben Tod zu hilfe zu rufen. In einem andern noch schlechtern Trauerspiele, wo eine von ben Hauptpersonen gang aus heiler Saut ftarb, fragte ein Buschauer feinen Nachbar: Aber woran ftirbt fie benn? — Woran? am fünften Atte; antwortete biefer. In Wahrheit; ber fünfte Aft ift eine garftige boje Staupe, die manden hinreißt, dem die erften vier Afte ein weit langeres Leben verfprachen. -

Doch ich will mich in die Kritik des Stückes nicht tiefer einslassen. So mittelmäßig es ist, so ausnehmend ist es vorgestellet worden. Ich schweige von der äußern Pracht; denn diese Versbessenung unsers Theaters erfordert nichts als Geld. Die Künstederen hilfe dazu nötig ist, sind bei uns in eben der Bollkommensheit, als in jedem andern Lande; nur die Künstler wollen eben so

bezahlt sein, wie in jedem andern Lande.

Man muß mit ber Vorstellung eines Stückes zufrieden sein, wenn unter vier, fünf Personen, einige vortrefflich, und die andern gut gespielet haben. Wen, in den Rebenrollen, ein Anfänger oder sonst ein Notnagel, so sehr beleidiget, daß er über das Canze die Nase rümpft, der reise nach Utopien, und besuche da die vollkom-

menen Theater, wo auch ber Lichtputer ein Garrick ift.

Herr Echhof war Evander; Gvander ist zwar der Bater des Olints, aber im Grunde doch nicht viel mehr als ein Vertrauter. Indes mag dieser Mann eine Kolle machen, welche er will; man erkennet ihn in der kleinsten noch immer für den ersten Akteur, und bedauert, auch nicht zugleich alle übrige Rollen von ihm sehen zu können. Ein ihm ganz eigenes Talent ist dieses, daß er Sittensprüche und allgemeine Betrachtungen, diese langweiligen Ausbeugungen eines verlegenen Dichters, mit einem Anstande, mit einer Beinem Munde Neuheit und Würde, daß Frostigste Feuer und Leben erhält.

Die eingestreuten Moralen sind Cronegks beste Seite. Er hat, in seinem Cobrus und hier, so manche in einer so schönen nachbrücklichen Kürze ausgebrückt, daß viele von seinen Bersen als Sentenzen behalten, und von bem Bolke unter die im gemeinen Leben gangbare Weisheit ausgenommen zu werden verdienen. Leider sucht er uns nur auch öfters gefärbtes Glas für Selskeine, und wisige Antithesen für gefunden Berstand einzuschwagen. Zwei dergleichen Zeilen, in dem ersten Akte, hatten eine besondere Wirkung

auf mich. Die eine,

"Der himmel tann verzeihn, allein ein Priefter nicht."

Die anbere,

"Wer ichlimm bon andern bentt, ift felbft ein Bofewicht." 3ch ward betroffen, in dem Barterre eine allgemeine Bewegung, und basjenige Gemurmel zu bemerten, burch welches fich ber Beifall ausbrückt, wenn ihn die Aufmerksamkeit nicht ganzlich aus-brechen läßt. Teils bachte ich: Bortrefflich! man liebt hier die Moral; biefes Barterre findet Gefchmack an Maximen; auf biefer Bühne konnte fich ein Guripibes Ruhm erwerben, und ein Sofrates wurde fie gern besuchen. Teils fiel es mir zugleich mit auf, wie schielend, wie falfch, wie anftößig biefe vermeinten Maximen maren, und ich wünschte febr, daß die Migbilligung an jenem Gemurmle ben meiften Unteil moge gehabt haben. Es ift nur Gin Athen ge-wefen, es wird nur Gin Athen bleiben, wo auch bei bem Bobel bas sittliche Gefühl so fein, so gartlich war, bag einer unlautern Moral wegen Schauspieler und Dichter Gefahr liefen, von bem Theater herabgefturmet zu werden! 3ch weiß wohl, die Gefinnungen müffen in dem Drama dem angenommenen Charafter ber Berfon, welche fie außert, entsprechen; fie tonnen alfo bas Siegel ber abfoluten Wahrheit nicht haben; genug, wenn fie poetifch mahr find, wenn wir gestehen muffen, bag biefer Charafter, in biefer Situation,

bei biefer Leidenschaft, nicht anders als fo habe urteilen konnen. Aber auch diese poetische Wahrheit muß sich, auf einer andern Seite, ber absoluten wieberum nahern, und ber Dichter muß nie fo unphilosophisch benten, bag er annimmt, ein Menfch tonne bas Bofe, um des Bofen wegen, wollen, er tonne nach lafterhaften Grundfägen handeln, das Lafterhafte berfelben erkennen, und boch gegen fich und andere damit prablen. Gin folder Mensch ift ein Unding, fo gräßlich als ununterrichtend, und nichts als die armselige Ruflucht eines schalen Ropfes, ber schimmernbe Tiraben für bie bochste Schönheit bes Trauerspieles halt. Wenn Ismenor ein graufamer Briefter ift, find barum alle Priefter Ismenors? Man wende nicht ein, daß von Prieftern einer falfchen Religion die Rebe fei. Go falich war noch feine in der Welt, daß ihre Lehrer notwendig Un= menichen fein muffen. Priefter haben in ben falfchen Religionen, fo wie in der mahren, Unheil gestiftet, aber nicht weil fie Briefter, sondern weil sie Bosewichter waren, die, zum Behuf ihrer schlimmen Neigungen, die Borrechte auch eines jeden andern Standes gemißbraucht hätten.

Wenn die Bühne so unbesonnene Urteile über die Priester übershaupt ertönen läßt, was Wunder, wenn sich auch unter diesen Unsbesonnene finden. die sie als die grade Geerstraße zur Hölle auss

ichreien ?

Aber ich verfalle wiederum in die Kritif des Stückes, und ich wollte von bem Schauspieler sprechen.

### Drittes Stück.

Den 8. Mai, 1767.

Und wodurch bewirkt dieser Schauspieler, (Hr. Echof) daß wir auch die gemeinste Moral so gern von ihm hören? Was ist es eigentlich, was ein anderer von ihm zu lernen hat, wenn wir ihn in solchem Falle ebenso unterhaltend sinden sollen?

Alle Moral muß aus ber Fulle bes Herzens kommen, von ber ber Mund übergehet; man muß ebenso wenig lange barauf zu benken,

als damit zu prahlen scheinen.

Se verstehet sich also von selbst, daß die moralischen Stellen vorzüglich wohl gelernet sein wollen. Sie müssen ohne Stocken, ohne den geringsten Anstoß, in einem ununterbrochenen Flusse der Worte, mit einer Leichtigkeit gesprochen werden, daß sie keine mühlame Ausstramungen des Gedächtnisses, sondern unmittelbare Eingebungen der gegenwärtigen Lage der Sachen scheinen.

Ebenso ausgemacht ist es, daß kein falscher Accent uns nug argwöhnen laffen, der Akteur plaudere, was er nicht verstehe. Er muß uns durch den richtigsten, sichersten Ton überzeugen, daß er den

ganzen Sinn feiner Worte burchbrungen habe.

Aber bie richtige Accentuation ift gur Not auch einem Bapagei beizubringen. Wie weit ift ber Afteur, ber eine Stelle nur versteht, 0

1

noch von dem entfernt, der sie auch zugleich empfindet! Worte, deren Sinn man einmal gefaßt, die man sich einmal ins Gedächtnis gepräget hat, lassen sich sehr richtig hersagen, auch indem sich die Seele mit ganz andern Dingen beschäftiget; aber alsdann ist keine Empfindung möglich. Die Seele muß ganz gegenwärtig sein; sie muß ihre Ausmerklamkeit einzig und allein auf ihre Reden richten, und nur alsdann

Aber auch alsbann kann ber Akteur wirklich viel Empfindung haben, und doch keine zu haben scheinen. Die Empfindung ist überhaupt immer das Streitigste unter den Talenten eines Schauspielers. Sie kann fein, wo man fie nicht erkennet; und man kann fie gu ertennen glauben, wo fie nicht ift. Denn die Empfindung ift etwas Inneres, von bem wir nur nach feinen außern Mertmalen urteilen tonnen. Run ift es möglich, baß gewiffe Dinge in bem Baue bes Rörpers dieje Merkmale entweder gar nicht verftatten, ober boch ichwächen und zweibeutig machen. Der Afteur tann eine gewiffe Bilbung bes Gefichts, gewiffe Mienen, einen gewiffen Ton haben, mit benen wir gang andere Fähigkeiten, gang andere Leibenschaften, gang andere Gefinnungen zu verbinden gewohnt find, als er gegenwärtig äußern und ausdrücken foll. Ift biefes, so mag er noch so viel empfinden, wir glauben ihm nicht: benn er ift mit fich felbft im Widerspruche. Gegenteils fann ein anderer so gliicklich gebauet fein; er tann fo entscheibende Büge befigen; alle feine Musteln können ihm fo leicht, so geschwind zu Gebote fteben; er kann fo feine, so vielfältige Abanberungen ber Stimme in feiner Gewalt haben; kurz, er kann mit allen zur Pantomime erforderlichen Gaben in einem fo hohen Grabe begludt fein, bag er uns in benjenigen Rollen, die er nicht ursprünglich, sondern nach irgend einem auten Borbilde spielet, von der innigsten Empfindung beseelet scheinen wird. da doch alles, was er fagt und thut, nichts als medjanische Nach= äffung ift.

Ohne Zweisel ist dieser, ungeachtet seiner Gleichgültigkeit und Kälte, bennoch auf dem Theater weit brauchbarer, als jener. Wenn er lange genug nichts als nachgeässet hat, haben sich endlich ein Menge kleiner Regeln bei ihm gesammelt, nach denen er selbst zu handeln anfängt, und durch deren Beodachtung (zusolge dem Gezietz, daß eben die Modisstationen der Seele, welche gewisse Beränderungen des Körpers hervordringen, hinwiederum durch diese körperliche Beränderungen bewirket werben, er zu einer Art von Smepsindung gelangt, die zwar die Dauer, daß Feuer derjenigen, die in der Seele ihren Anfang nimmt, nicht haben kann, aber doch in dem Augenblicke der Borstellung kräftig genug ist, etwas von den nicht freiwilligen Beränderungen des Körpers hervorzubringen, auß deren Dasein wir sast allein auf das innere Gesühl zuverlässigschließen zu können glauben. Sin solcher Atteur soll z. E. die äußerste But des Jornes ausdricken; ich nehme au, daß er seine Rolle nicht einmal recht verstehet, daß er die Gründe dieses Jornes

weder hinlanglich zu faffen, noch lebhaft genug fich vorzustellen vermag, um feine Seele felbit in Born zu feten. Und ich fage; wenn er nur die allergröbsten Außerungen bes Bornes einem Afteur von ursprünglicher Empfindung abgelernet hat, und getreu nachzumachen weiß — ben haftigen Gang, den ftampfenden Fuß, den rauhen, bald kreischenden bald verbissenen Ton, das Spiel der Augenbraunen, bie gitternbe Lippe, das Rnirschen ber Bahne u. f. w. - wenn er, fage ich, nur biefe Dinge, bie fich nachmachen laffen, fobalb man will, gut nachmacht: so wird baburch unfehlbar seine Seele ein bunkles Gefühl von Born befallen, welches wiederum in den Rorper gurudwirft, und ba auch diejenigen Beranderungen hervorbringt. bie nicht bloß von unserm Willen abhangen; sein Gesicht wird glüben, seine Augen werden bligen, seine Musteln werden schwellen; furz, er wird ein mahrer Borniger zu fein icheinen, ohne es zu fein, ohne im geringften zu begreifen, warum er es fein follte.

Rach diesen Grundfäten von der Empfindung überhaupt, habe ich mir zu bestimmen gesucht, welche außerliche Merkmale biejenige Empfindung begleiten, mit der moralische Betrachtungen wollen gesprochen fein, und welche von biefen Mertmalen in unferer Bewalt find, so daß fie jeder Afteur, er mag die Empfindung selbst haben, ober nicht, darstellen kann. Mich dunkt Folgendes.

Jebe Moral ift ein allgemeiner Sat, ber, als folcher, einen Grad von Sammlung ber Seele und ruhiger Uberlegung verlangt. Er will alfo mit Belaffenheit und einer gemiffen Ralte gefagt fein.

Allein Diefer allgemeine Sat ift zugleich das Resultat von Ginbruden, welche individuelle Umftande auf die handelnden Berfonen machen; er ift kein bloger symbolischer Schluß; er ift eine generali= fierte Empfindung, und als biefe will er mit Feuer und einer gemiffen Begeifterung gefprochen fein.

Folglich mit Begeisterung und Gelaffenheit, mit Feuer und

Rälte 8

Nicht anders; mit einer Mischung von beiben, in der aber, nach Beschaffenheit der Situation, bald dieses, bald jenes hervorsticht.

Ift bie Situation ruhig, so muß fich die Seele burch die Moral gleichsam einen neuen Schwung geben wollen; fie muß über ihr Blück, ober ihre Pflichten bloß darum allgemeine Betrachtungen zu machen icheinen, um durch biefe Allgemeinheit felbft, jenes besto lebhafter zu genießen, diese besto williger und mutiger zu beobachten.

Ist die Situation hingegen heftig, so muß sich die Seele durch bie Moral (unter welchem Worte ich jebe allgemeine Betrachtung perftehe) gleichsam bon ihrem Fluge gurudholen; fie muß ihren Leibenschaften bas Unsehen ber Bernunft, sturmischen Ausbruchen ben Schein borbebachtlicher Entidliegungen geben gu wollen icheinen.

Benes erforbert einen erhabnen und begeisterten Ton; biefes einen gemäßigten und feierlichen. Denn dort muß das Raifonnement in Affekt entbrennen, und hier der Affekt in Raisonnement sich austühlen.

Die meisten Schauspieler kehren es gerade um. Sie poltern in heftigen Situationen die allgemeinen Betrachtungen ebenso stürmisch heraus, als das übrige; und in ruhigen beten sie dieselben ebenso gelassen her, als das übrige. Daher geschieht es denn aber auch, daß sich die Moral weder in den einen, noch in den andern bei ihnen ausnimmt; und daß wir sie in jenen ebenso unnatürlich, als in diesen langweilig und kalt finden. Sie überlegten nie, daß die Stickrei von dem Grunde abstechen muß, und Gold auf Gold brobieren ein elender Geschmack ist.

Durch ihre Geftus verderben fie vollends alles. Sie miffen weber, wenn fie beren babei machen follen, noch was für welche.

Sie machen gemeiniglich ju viele und ju unbedeutenbe.

Wenn in einer heftigen Situation die Seele fich auf einmal zu fammeln icheinet, um einen überlegenben Blid auf fich, ober auf bas, was fie umgiebt, zu werfen; fo ist es natürlich, daß fie allen Be-wegungen bes Körpers, die von ihrem blogen Willen abhangen, gebieten wird. Richt die Stimme allein wird gelaffener; die Blieder alle geraten in einen Stand ber Ruhe, um die innere Huhe auszudrücken, ohne die das Auge der Bernunft nicht wohl um sich ichauen fann. Mit eine tritt ber fortichreitende guß fest auf, Die Urme finten, ber ganze Rörper zieht fich in ben wagrechten Stanb; eine Baufe - und bann die Acflerion. Der Mann fteht ba, in einer feierlichen Stille, als ob er fich nicht ftoren wollte, fich felbst zu boren. Die Resterion ift aus, - wieber eine Baufe - und fo wie die Reflexion abgezielet, seine Leidenschaft entweder zu mäßigen, ober zu befeuern, bricht er entweber auf einmal wieder los, ober set allmählich bas Spiel seiner Blieber wieber in Gang. Nur auf bem Gefichte bleiben, mahrend ber Reflexion, die Spuren bes Affetts: Miene und Auge find noch in Bewegung und Feuer; benn wir haben Miene und Auge nicht so umplötlich in unserer Gewalt, als Fuß und Sand. Und hierin bann, in diefen ausbrudenben Mienen, in diesem entbrannten Auge, und in bem Auhestande des gangen übrigen Rorpers, beftehet die Mijchung von Feuer und Ralte, mit welcher ich glaube, daß die Moral in heftigen Situationen gesprochen fein will.

Mit eben dieser Mischung will sie auch in ruhigen Situationen gesagt sein; nur mit dem Unterschiede, daß der Teil der Aftion, welcher dort der feurige war, hier der kältere, und welcher dort der kältere war, hier der seurige sein muß. Rämlich: da die Seele, wenn sie nichts als sanfte Empsindungen hat, durch allgemeine Betrachtungen diesen sauften Empsindungen einen höhern Grad von Bebhaftigseit zu geben sucht, so wird sie auch die Glieder des Körpers, die ihr unmittelbar zu Gebote stehen, dazu beitragen lassen; die Hände werden in voller Bewegung sein; nur der Ausdruck des Gesichts kann so geschwind nicht nach, und in Miene und Auge wird noch die Ruhe herrschen, aus der sie der übrige Körper gern heraus

arbeiten möchte.

### Piertes Stück.

Den 12. Mai, 1767.

Aber von was für Art sind die Bewegungen der Hände, mit welchen, in ruhigen Situationen, die Moral gesprochen zu sein liebet? Bon der Chironomie der Alten, das ift, von dem Inbegrisse der Kegeln, welche die Alten den Bewegungen der Hände vorgesichrieben hatten, wissen wir nur sehr wenig; aber diese wissen wir, daß sie die Hände zu einer Bollfommenheit gebracht, von der sich aus dem, was unsere Redner darin zu leisten im stande sind, kaum die Möglichkeit sollte begreisen lassen. Wir scheinen von dieser ganzen Sprache nichts als ein unartikuliertes Geschrei behalten zu haben; nichts als das Vermögen, Bewegungen zu machen, ohne zu wissen, wie diesen Bewegungen eine sixierte Bedeutung zu geben, und wie sie unter einander zu verdinden, daß sie nicht bloß eines

Ich bescheibe mich gern, daß man, bei den Alten, den Pantominen nicht mit dem Schauspieler vermengen muß. Die Hände des Schauspielers waren bei weitem so geschwätig nicht, als die Hände des Pantominens. Bei diesem vertraten sie die Stelle der Sprache; bei jenem sollten sie nur den Nachdruck derselben vermehren, und durch ihre Bewegungen, als natürliche Zeichen der Dinge, den veradbrebeten Zeichen der Stimme Wahrheit und Leben verschaffen helsen. Dei dem Kantominnen waren die Bewegungen der Hände ihes natürliche Zeichen; viele derselben hatten eine konventionelle Bebeutung, und dieser mußte sich der Schauspieler gänzlich enthalten.

einzeln Sinnes, fonbern eines zusammenhangenben Berftanbes fähig

merben.

Er gebrauchte sich also seiner Sande sparsamer, als der Bantomime, aber ebenso wenig vergebens, als dieser. Er rührte keine Hand, wenn er nichts damit bedeuten oder verstärken kounte. Er wußte nichts von den gleichgültigen Bewegungen, durch deren beständigen einformigen Gebrauch ein so großer Teil von Schauspielern, besonders das Frauenzimmer, sich das vollkommene Ansehen von Drahtpuppen giedt. Bald mit der rechten, bald mit der linken Hand die Hälfte einer kriipplichten Achte, abwärts vom Körper, beschreiben, oder mit beiden Händen zugleich die Lust von sich wegrudern, heist ihnen, Aktion haben; und wer es mit einer gewissen Tanzmeistergrazie zu thun geübt ist, o! der glaubt, uns bezaubern zu können.

Ich weiß wohl, daß selbst Sogarth ben Schauspielern besiehlt, ihre Sand in schönen Schlangenlinien bewegen zu lernen; aber nach allen Seiten, mit allen möglichen Abänderungen, beren diese Linien, un Ansehung ihres Schwunges, ihrer Größe und Dauer, fähig sind. Und endlich besiehlt er es ihnen nur zur Übung, um sich zum Agieren dadurch geschickt zu machen, um den Armen die Biegungen des Reizes geläusig zu machen; nicht aber in der Meinung, daß das Agieren selbst in weiter nichts, als in der Beschreibung solcher schonen Linien,

immer nach ber nämlichen Direktion, bestehe.

Weg also mit diesem unbedeutenden Portebras, vornehmlich bei moralischen Stellen weg mit ihm! Reiz am unrechten Orte ist Affektation und Grimasse; und eben derselbe Reiz, zu oft hintereinander wiederholt, wird kalt und endlich ekel. Ich sehe einen Schulknaben sein Sprüselchen aufsagen, wenn der Schauspieler allgemeine Bestrachtungen mit der Bewegung, mit welcher man in der Menuet die Hand giebt, mir zureicht, oder seine Moral gleichsam vom Rocken sprünert.

Jede Bewegung, welche die Hand bei moralischen Stellen ma 1t, muß bebeutend sein. Oft kann man bis in das Malerische bo nit gehen; wenn man nur das Pantomimische vermeidet. Es wird sich vielleicht ein andermal Gelegenheit finden, diese Gradation von bebeutenben zu malerischen, von malerischen zu pantomimischen Geften, ihren Unterschied und ihren Gebrauch, in Beispielen zu erläutern. 381 würde mich biefes zu weit führen, und ich merte nur an, bag es unter ben bebeutenden Geften eine Urt giebt, die der Schaufpieler bor allen Dingen wohl zu beobachten hat, und mit benen er allein ber Moral Licht und Leben erteilen tann. Gs find biefes, mit einem Worte, bie individualifierenden Geftus. Die Moral ift ein allgemeiner Sat, aus ben besondern Umftanden der handelnden Bersonen gezogen; burch feine Allgemeinheit wird er gewiffermagen ber Sache fremb, er wird eine Ausschweifung, beren Beziehung auf bas Gegenwärtige von bem weniger aufmerkfamen, ober weniger icharffinnigen Buborer nicht bemerkt ober nicht begriffen wirb. Wenn es baber ein Mittel giebt, diefe Beziehung sinnlich zu machen, das Symbolische ber Moral wiederum auf das Anfchauende gurudgubringen, und wenn biefes Mittel gewiffe Geftus fein konnen, fo ning fie ber Schaufpieler ja nicht zu machen verfäumen.

Man wird mich aus einem Exempel am besten verstehen. Ich nehme es, wie mir es ist beifällt; der Schauspieler wird sich ohne Milhe auf noch weit einleuchtendere besinnen. — Wenn Olint sich mit der Hossinung schmeichelt, Gott werde das Herz des Aladin bewegen, daß er so grausam mit den Christen nicht versahre, als er ihnen gebrohet: so kann Evander, als ein alter Mann, nicht wohl anders, als ihm die Betrüglichkeit unsrer Hossinungen zu Gemüte führen.

"Bertraue nicht, mein Sohn, Hoffnungen, die betrügen!" Sein Sohn ist ein feuriger Jüngling, und in der Jugend ist mar vorzüglich geneigt, sich von der Zukunft nur das Beste zu ver sprechen.

"Da sie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft." Doch indem besinnt er sich, daß das Alter zu dem entgegengesetze: Fehler nicht weniger geneigt ist; er will den unverzagten Jüngling nicht ganz niederschlagen, und fähret fort:

"Das Alter qualt sich selbst, weil es zu wenig hofft." Diese Sentenzen mit einer gleichgültigen Aktion, mit einer nichts als schönen Bewegung des Armes begleiten, würde weit schlimmer sein, als sie ganz ohne Aktion hersagen. Die einzige ihnen angemessene Aftion ist die, welche ihre Allgemeinheit wieder auf das Besondere einschränkt. Die Zeile,

"Da fie zu leichtlich glaubt, irrt muntre Jugend oft" muß mit bem Tone, mit bem Geftu ber vaterlichen Barnung, an und gegen ben Olint gesprochen werben, weil Olint es ift, beffen unerfahrne leichtgläubige Jugend bei bem forgsamen Alten biese Betrachtung veranlaßt. Die Zeile hingegen, "Das Alter qualt fich selbst, weil es zu wenig hofft"

erfordert ben Ton, bas Achselzucken, mit dem wir unsere eigenc Schwachheiten zu geftehen pflegen, und die Sande muffen fich notwendig gegen die Bruft gieben, um zu bemerten, daß Evander diefen Sat aus eigener Erfahrung habe, daß er felbst ber Alte fei, bon bem er gelte.

Es ist Zeit, daß ich von dieser Ausschweifung über den Bortrag ber moralischen Stellen wieber gurudfomme. Bas man Lehr= reiches barin findet, hat man lediglich ben Beispielen bes orn. Gdhof zu danken; ich habe nichts als von ihnen richtig zu abstrahieren gesucht. Wie leicht, wie angenehm ift es, einem Kunstler nachzu-forschen, bem bas Gute nicht bloß gelingt, sondern der es macht!

Die Rolle der Clorinde ward von Madame Henfeln gespielt, bie unstreitig eine von den besten Attricen ift, welche bas beutsche Theater jemals gehabt hat. Ihr besonderer Borzug ist eine sehr richtige Deklamation; ein falscher Accent wird ihr schwerlich ent= mijchen; fie weiß den verworrenften, holprigften, buntelften Bers mit einer Leichtigkeit, mit einer Bracifion zu fagen, bag er burch ihre Stimme die beutlichfte Ertlarung, ben vollftanbigften Rommentar erhalt. Sie verbindet bamit nicht felten ein Raffinement, welches entweber bon einer febr gludlichen Empfindung, ober bon einer fehr richtigen Beurteilung zeuget. Ich glaube die Liebeserklärung, welche fie bem Olint thut, noch zu hören:

— Erkenne mich! ich kann nicht länger schweigen: "Berftellung ober Stolz fei niebern Seelen eigen. "Olint ift in Gefahr, und ich bin außer mir -

"Bewundernd fah ich oft im Krieg und Schlacht nach bir: "Mein Berg, bas vor fich felbst fich gu entbeden scheute, "War wiber meinen Ruhm und meinen Stolz im Streite. "Dein Unglud aber reißt bie gange Seele bin, "Und ist erkenn' ich erft, wie flein, wie schwach ich bin. "38t, ba bich alle bie, bie bich verehrten, haffen,

"Da bu gur Bein bestimmt, von jedermann verlaffen, "Berbrechern gleichgestellt, ungludlich und ein Chrift, "Dem furchtbarn Tobe nah, im Tob noch elend bift: "Ist wag' ich's zu gestehn: ist tenne meine Triebe!"

Wie frei, wie ebel war diefer Ausbruch! Welches Feuer, welche Inbrunft beseelten jeden Ton! Mit welcher Zudringlichkeit, mit welcher Uberftrömung bes Bergens fprach ihr Mitleib! Mit welcher Ent= foloffenheit ging fie auf bas Bekenntnis ihrer Liebe los! Aber wie unerwartet, wie überraschend brach sie auf einmal ab, und veränderte auf einmal Stimme und Blick und die ganze Haltung des Abreers, da es nun darauf ankam, die dürren Worte ihres Betenntnisses zu sprechen. Die Augen zur Erde geschlagen, nach einem langsamen Seufzer, in dem furchtiamen gezogenen Tone der Bere

wirrung, fam endlich,

"Stolz, daß dir meine Macht bein Leben retten kann, "Biet' ich dir Cand und Herz, und Kron' und Burpur an." Denn die Liebe äußert sich nun als großmütige Freundschaft: und die Freundschaft spricht eben so breift, als schücktern die Liebe.

### Jünftes Stück.

Den 15. Mai, 1767.

Es ift unstreitig, daß die Schauspielerin durch biese meifterhafte Absehung der Borte,

"Ich liebe bich, Olint, —

ber Stelle eine Schönheit gab, von der sich der Dichter, bei dem alles in dem nämlichen Flusse von Worten daherrauscht, nicht das geringste Verdienst beimessen kann. Aber wenn es ihr doch gefallen hätte, in diesen Verfeinerungen ihrer Rolle fortzusahren! Bielleicht besorgte sie, den Geist des Dichters ganz zu versehlen; oder vielz leicht schente sie den Vorwurf, nicht das, was der Dichter sagt, sonz dern was er hätte sagen sollen, gespielt zu haben. Aber welches Lob könnte größer sein, als so ein Vorwurf? Freilich muß sich nicht seder Schauspieler einbilden, dieses Lob verdienen zu können. Denn sonst möchte es mit den armen Dichtern übel aussehen.

Cronegk hat wahrlich aus seiner Clorinde ein sehr abgeschmacktes, widerwärtiges, häßliches Ding gemacht. Und bemungeachtet ift sie noch der einzige Charakter, der uns dei ihm interesseret. So sehr er die schöne Natur in ihr verfehlt, so thut doch noch die plumpe, ungeschlachte Natur einige Wirkung. Das macht, weil die übrigkte Charaktere ganz außer aller Natur sind, und wir doch noch leichter mit einem Dragoner von Weibe, als mit himmelbrütenden Schwärmern sympathisieren. Nur gegen das Ende, wo sie mit in den degeisterten Ton fällt, wird sie uns eben so gleichgültig und ekel. Alles

ift Biberfpruch in ihr, und immer fpringt fie von einem außerften auf bas andere. Raum hat fie ihre Liebe erklart, fo fügt fie hingu: "Wirft bu mein Sperz verschmahn? Du schweigft? — Entschließe bich:

"Und wenn du zweifeln kannst — so zittre!" So zittre? Dlint soll zittern? er, ben fie so oft in bem Tumulte ber Schlacht unerschrocken unter ben Streichen bes Tobes gesehen? Und foll vor ihr gittern? Was will fie benn? Will fie ihm bie Mugen austragen? - D wenn es ber Schaufpielerin eingefallen ware, für diefe ungezogene weibliche Gasconabe "fo zittre!" zu fagen: ich gittre! Gie fonnte gittern, foviel fie wollte, ihre Liebe berschmäht, ihren Stolz beleidiget zu finden. Das ware fehr naturlich gewesen. Aber es von bem Dlint verlangen, Gegenliebe von ihm, mit bem Meffer an ber Gurgel, forbern, das ift fo unartig als lächerlich.

Doch was hatte es geholfen, ben Dichter einen Augenblick länger in ben Schranten bes Wohlstandes und ber Mäßigung zu erhalten? Er fährt fort, Clorinden in dem mahren Tone einer besoffenen Marketenberin rasen zu lassen; und da findet keine Lin=

berung, feine Bemantelung mehr ftatt.

Das einzige, was die Schauspielerin zu feinem Beften noch thun konnte, ware vielleicht biefes, wenn fie fich von feinem wilben Feuer nicht fo gang hinreißen ließe, wenn fie ein wenig an fich hielte, wenn fie bie außerfte But nicht mit ber außerften Unftrengung ber Stimme,

nicht mit ben gewaltfamften Gebarben ausbrudte.

Wenn Shatespeare nicht ein ebenfo großer Schauspieler in ber Ausübung gewesen ift, als er ein bramatischer Dichter mar, so hat er boch wenigstens ebenso gut gewußt, mas zu ber Runft bes einen, als was zu ber Runft bes anbern gehöret. Ja vielleicht hatte er über die Runft des erstern um so viel tiefer nachgebacht, weil er so viel weniger Genie bagu hatte. Wenigstens ift jebes Wort, bas er bem Samlet, wenn er bie Komobianten abrichtet, in ben Mund legt, eine goldene Regel für alle Schauspieler, benen an einem vernünf= tigen Beifalle gelegen ift. "Ich bitte euch, läßt er ihn unter anderm "Bu ben Romobianten fagen, "fprecht die Rebe fo, wie ich fie euch "borfagte; die Bunge muß nur eben barüber hinlaufen. Aber wenn "ihr mir fie fo heraushalfet, wie es manche von unfern Schau-"spielern thun: seht, so mare mir es ebenso lieb gewesen, wenn ber "Stadtichreier meine Berfe gefagt hatte. Auch burchjägt mir mit "eurer Sand nicht fo fehr die Luft, fondern macht alles hubich artig; "benn mitten in bem Strome, mitten in bem Sturme, mitten, fo au "reben, in bem Birbelminbe ber Leidenschaften, mußt ihr noch einen "Grad von Mäßigung beobachten, ber ihnen bas Glatte und Ge-"fchmeidige giebt."

Man fpricht fo viel von bem Reuer bes Schauspielers; man zerftreitet fich fo fehr, ob ein Schaufpieler zu viel Feuer haben konne. Wenn die, welche es behaupten, zum Beweise anführen, daß ein Schauspieler ja wohl am unrechten Orte heftig, ober wenigstens heftiger sein könne, als es die Umstände erfordern: so haben die, welche

ce leugnen, recht zu fagen, bag in foldem Falle ber Schaufpieler nicht zu viel Feuer, sondern zu wenig Berftand zeige. Uberhaupt tommt es aber wohl barauf an, was wir unter bem Worte Feuer verstehen. Benn Geschrei und Kontorsionen Feuer find, so ift es wohl unftreitig, daß ber Afteur darin zu weit gehen fann. Befteht aber bas Feuer in ber Geschwindigkeit und Lebhaftigkeit, mit welcher alle Stude, die ben Afteur ausmachen, das ihrige bagu beitragen, um feinem Spiele ben Schein ber Bahrheit ju geben: fo mußten wir biefen Schein ber Bahrheit nicht bis gur außersten Illufion getrieben zu sehen wünschen, wenn es möglich ware, bag ber Schau-spieler allzuviel Feuer in biesem Berstanbe anwenden könnte. Es kann also auch nicht dieses Feuer sein, deffen Mäßigung Shakespeare felbst in dem Strome, in dem Sturme, in dem Wirbelwinde der Leidenschaft verlangt: er muß bloß jene Beftigfeit ber Stimme und ber Bewegungen meinen; und ber Grund ift leicht zu finden, warum auch ba, wo ber Dichter nicht die geringfte Dlägigung beobachtet hat, bennoch ber Schauspieler sich in beiben Studen mäßigen muffe. Es giebt wenig Stimmen, die in ihrer außersten Anstrengung nicht wiberwärtig wurden; und allzu ichnelle, allzu fturmifche Bewegungen werben felten ebel fein. Gleichwohl follen weber unfere Augen noch unfere Ohren beleidiget werden; und nur alsbann, wenn man bei Aukerung ber heftigen Leibenschaften alles vermeibet, mas biefen ober jenen unangenehm sein könnte, haben sie das Glatte und Ge= schmeibige, welches ein hamlet auch noch ba von ihnen verlangt, wenn fie ben hochsten Ginbrud machen, und ihm bas Gewiffen verftodter Frevler aus bem Schlafe ichreden follen.

Die Runft bes Schaufpielers ftehet bier zwischen ben bilben-ben Runften und ber Boefie mitten inne. Alls fichtbare Malerei muß zwar die Schonheit ihr höchstes Gefet fein; doch als transi= torifche Malerei braucht fie ihren Stellungen jene Rube nicht immer zu geben, welche bie alten Kunftwerke fo imponierend macht. Gie barf fich, fie muß fich bas Wilde eines Tempefta, bas Freche eines Bernini öfters erlauben; es hat bei ihr alle bas Ausbruckenbe, welches ihm eigentümlich ift, ohne bas Beleibigende zu haben, bas es in ben bilbenden Runften burch ben permanenten Stand erhalt. Mur muß fie nicht allzulang barin verweilen; nur muß fie es burch die vorhergehenden Bewegungen allmählich vorbereiten, und durch die barauf folgenden wiederum in den allgemeinen Ton des Wohlan= ftanbigen auflofen; nur muß fie ihm nie alle bie Starte geben, gu ber fie ber Dichter in feiner Bearbeitung treiben tann. Denn fie ift zwar eine ftumme Boefie, aber die fich unmittelbar unfern Angen verständlich machen will; und jeder Sinn will geschmeichelt sein, wenn er bie Begriffe, die man ihm in die Seele zu bringen giebet, unver-

fälicht überliefern foll.

Es könnte leicht sein, daß sich unsere Schauspieler bei ber Mäßigung, zu ber sie die Kunst auch in den heftigsten Leidenschaften verbindet, in Ansehung des Beifalles nicht allzuwohl besinden

bürften. — Aber welches Beifalles? — Die Galerie ift freilich ein großer Liebhaber des Lärmenden und Tobenden, und selten wird sie ermangeln, eine gute Lunge mit lauten Händen zu erwidern. Auch das deutsche Parterre ift noch ziemlich von diesem Geschmacke, und es giedt Akteurs, die schläfrigste rafft sich, gegen das Ende teil zu ziehen wissen. Der Schläfrigste rafft sich, gegen das Ende der Scene, wenn er abgehen soll, zusammen, erhebet auf einmal die Stimme, und überladet die Aktion, ohne zu überlegen, ob der Sinn seiner Rede diese höhere Anstrengung auch erfordere. Nicht selten widerspricht sie sogar der Verfassung, mit der er abgehen soll; aber was thut das ihm? Genug, daß er das Parterre dadurch erinnert hat, aufmerksam auf ihn zu sein, und wenn es die Lüte haben will, ihm nachzuklatschen. Nachzischen sollte es ihm! Doch leider ist es teils nicht Kenner genug, teils zu gutherzig, und nimmt die Begierde, ihm gefallen zu wollen, für die That.

Ich getrane mich nicht, von der Aktion der übrigen Schauspieler in diesem Stücke etwas zu sagen. Wenn sie nur immer bemüht sein müssen, Fehler zu bemänteln, und das Wittelmäßige gelkend zu machen: so kann auch der Beste nicht anders, als in einem sehr zweibeutigen Lichte erscheinen. Wenn wir ihn auch den Verdruß, den uns der Dichter verursacht, nicht mit entgelten lassen, so sind wir doch nicht aufgeräumt genug, ihm alle die Gerechtigkeit zu ers

weisen, die er verdienet.

Den Beschluß des ersten Abends machte der Triumph der vergangenen Zeit, ein Luftspiel in einem Aufzuge, nach dem Französischen des le Grand. Es ist eines von den drei kleinen Stücken, welche le Grand unter dem allgemeinen Titel, der Triumph der Zeit, im Jahr 1724 auf die französische Bühne brachte, nachdem er den Stoff desselben, bereits einige Jahre vorher, unter der Aufzischrift, die lächerlichen Berliedten, behandelt, aber wenig Beisall damit erhalten hatte. Der Ginfall, der dabei zum Grunde liegt, ist drollig genug, und einige Situationen sind sehr lächerlich. Nur ist das Lächerliche von der Art, wie es sich mehr für eine satirische Erzählung, als auf die Bühne schickt. Der Sieg der Zeit über Schönheit und Jugend macht eine traurige Idee; die Einbildung eines sechzigiährigen Gecks und einer ebenso alten Kärrin, daß die Zeit nur über ihre Reize keine Gewalt sollte gehabt haben, ist zwar lächerlich; aber diese med und diese Kärrin selbst zu schen, ist ekelhafter, als lächerlich.

### Sechstes Stück.

Den 19. Mai, 1767.

Noch habe ich ber Anreben an die Zuschauer, vor und nach bem großen Stücke bes ersten Abends, nicht gedacht. Sie schreiben sich von einem Dichter her, der es mehr als irgend ein anderer versteht, tiefsinnigen Verstand mit Wit aufzuheitern, und nachdenks

- lichem Ernste die gefällige Miene des Scherzes zu geben. Womit könnte ich diese Blätter besser auszieren, als wenn ich sie meinen Lesern ganz mitteile? Hier sind sie. Sie bedürfen keines Kommentars. Ich wünsche nur, daß manches darin nicht in den Wind gesagt sei!

Sie wurden beibe ungemein wohl, die erstere mit alle dem Anstande und der Bürde, und die andere mit alle der Wärme und Feinheit und einschmeichelnden Berbindlickeit gesprochen, die der

besondere Inhalt einer jeden erforderte.

### Prolog.

(Gefprochen bon Mabame Lowen.)

Ihr Freunde, benen hier das mannigfache Spiel Des Menichen in der Kunft der Nachahmung gefiel: Ihr, die ihr gerne weint, ihr weichen, bessern Seelen, Wie schöft, wie ebel ist die Lust, sich so zu qualen; Wenn bald die süße Thrän', indem das Herz erweicht, In Järtlichkeit zerschmitzt, sitll von den Wangen schleicht, Bald die bestürmte Seel' in jeder Nerv' erschüttert, Im Leiden Wollust fühlt, und mit Vergnügen zittert! D sagt, ist diese Kunst, die so Gu'r Herz zerschmelzt. Der Leidenschaften Strom so durch Eu'r Inners wälzt, Vergnügend, wenn sie rührt, entzückend, wenn sie schreckt, Ju Mitleid, Menschenlied' und Gebelmut erwecket, Die Sittenbilderin, die jede Tugend lehrt, Ist die nicht Eurer Gunst, und Eurer Visege wert?

Die Hürlicht senbet sie mitseibig auf die Erbe, Jum Besten des Bardars, damit er menschlich werde; Weiht sie, die Lehrerin der Könige zu sein, Mit Würde, mit Genie, mit Feu'r vom himmel ein; Heißt sie, mit ihrer Wacht, durch Thränen zu ergößen, Das stumpfeste Gefühl der Menschenliede wegen; Durch süße herzensangst, und angenehmes Grau'n Die Bosheit bändigen, und an den Seelen dan'n; Wohlthätig für den Staat, den Wütenden, den Wilden Zum Menschen, Bürger, Freund und Patrioten bilben.

Gesetze stärken mehr ber Staaten Sicherheit, Mis Ketten an der hand der Ungerechtigkeit: Doch deckt noch immer List den Bösen vor dem Richter, Und Macht wird oft der Schutz erhadner Bösewichter. Wer rächt die Unschuld dann? Weh dem gedrückten Staat, Der, statt der Tugend, nichts, als ein Gesetzuch hat! Gesetze, nur ein Zaum der offenen Berbrechen, Gesetze, die man lehrt des Hasse Urteil sprechen, Wenn ihnen Gigennut, Stolz und Parteilichkeit Für eines Solons Geist den Geist der Drückung leicht! Da lernt Bestechung balb, um Strafen zu entgehen, Das Schwert ber Majestät aus ihren Händen brehen: Da pstanzet Herrschbegier, sich freuend des Verfalls Der Redlichkeit, den Fuß der Freiheit auf den Hals. Läßt den, der sie vertritt, in Schimpf und Banden schmachten, Und das blutschuld'ge Beil der Themis Unschuld schlachten!

Wenn ber, ben fein Gefet ftraft, ober ftrafen fann, Der schlaue Bofewicht, ber blutige Tyrann, Wenn der die Unichuld brudt, wer wagt es, fie zu beden ? Den fichert tiefe Lift, und biefen waffnet Schrecken. Wer ift ihr Genius, ber fich entgegen legt? Ber ? Sie, die ist ben Dold, und ist die Beißel tragt, Die unerschrodne Runft, die allen Miggestalten Straflofer Thorheit magt ben Spiegel vorzuhalten; Die das Geweb' enthüllt, worin fich Lift verspinnt, Und den Thrannen fagt, daß fie Thrannen find; Die, ohne Menschenfurcht, vor Thronen nicht erblöbet, Und mit bes Donners Stimm' ans Berg ber Fürsten rebet; Gefronte Morber schreckt, ben Ehrgeis nüchtern macht, Den Heuchler züchtiget, und Thoren klüger lacht; Sie, Die gum Unterricht Die Toten läßt erscheinen, Die große Runft, mit ber wir lachen, ober weinen.

Sie fand in Griechenland Schut, Lieb' und Lehrbegier; In Rom, in Gallien, in Albion, und - bier. Ihr, Freunde, habt hier oft, wenn ihre Thränen flossen, Mit ebler Beichlichkeit die Guren mit vergoffen; habt redlich Guren Schmerz mit ihrem Schmerz vereint. Und ihr aus voller Bruft ben Beifall jugeweint: Wie sie gehaßt, geliebt, gehoffet und gescheuet, Und Gurer Menschlichfeit im Leiden Guch erfreuet. Lang hat fie fich umfonft nach Buhnen umgesehn: In hamburg fand fie Schuts: hier fei benn ihr Athen! hier, in bem Schoß ber Ruh, im Schute weifer Gonner, Gemutiget burch Lob, vollendet burch den Renner; hier reifet — ja ich munich', ich hoff', ich weisfag' es! — Gin zweiter Roscius, ein zweiter Sophokles, Der Graciens Rothurn Germaniern erneure: Und ein Teil biefes Ruhms, ihr Bonner, wird ber Gure. D feib besfelben mert! Bleibt Gurer Gute gleich, Und bentt, o bentt baran, gang Deutschland fieht auf Guch!

### Epilog.

(Gefprocen bon Dabame Benfel.)

Seht hier! so standhaft stirbt ber überzeugte Christ! So lieblos haffet ber, bem Irrtum nüglich ist, Der Barbarei bebarf, bamit er seine Sache,

Sein Ansehn, seinen Traum zu Lehren Gottes mache. Der Beift des Irrtums mar Berfolgung und Gewalt, Bo Blindheit für Verdienft, und Furcht für Andacht galt. So fonnt' er fein Gefpinft von Lugen mit ben Bligen Der Majestät, mit Gift, mit Meuchelmord beschüßen. Wo Überzeugung fehlt, macht Furcht ben Mangel gut: Die Wahrheit überführt, ber Irrtum forbert Blut. Berfolgen muß man bie, und mit bem Schwert bekehren, Die anders Glaubens find, als bie Ismenors lehren. Und mancher Aladin sieht staatskling ober schwach Dem schwarzen Blutgericht ber heil'gen Mörder nach. Und muß mit feinem Schwert ben, welchen Traumer haffen, Den Freund, ben Märtyrer ber Wahrheit murgen laffen. Abicheulichs Meifterftud ber herrichsucht und ber Lift, Wofür tein Name hart, tein Schimpfwort lieblos ift! D Lehre, die erlaubt, die Gottheit selbst migbrauchen, In ein unichuldig berg bes Saffes Dolch zu tauchen, Dich, die ihr Blutpanier oft über Leichen trug, Dich, Greuel, zu verschmähn, wer leiht mir einen Fluch! Ihr Freund', in beren Bruft der Menschheit eble Stimme Laut für die Seldin fprach, als fie dem Brieftergrimme Gin fculblos Opfer warb, und fur bie Bahrheit fant: Sabt Dant für dies Gefühl, für jede Thrane Dant! Ber irrt, verdient nicht Bucht bes haffes ober Spottes: Bas Dlenichen haffen lehrt, ift teine Lehre Gottes! Ach! liebt die Frrenden, die ohne Bosheit blind, 3mar ichmachere vielleicht, boch immer Menichen finb. Belehret, bulbet fie; und zwingt nicht bie ju Ehranen, Die sonst kein Borwurf trifft, als daß fie anders mahnen! Rechtschaffen ift ber Mann, ben, feinem Glauben treu, Nichts zur Verftellung zwingt, zu bofer Beuchelei; Der für die Wahrheit glüht, und, nie burch Furcht gezügelt, Sie freudig, wie Olint, mit feinem Blut verflegelt. Solch Beifpiel, eble Freund', ift Gures Beifalls wert: O wohl uns! hätten wir, was Cronegk schön gelehrt, Bedanken, die ihn felbft fo fehr veredelt haben, Durch unfre Borftellung tief in Gu'r Berg gegraben! Des Dich'ers Leben war schon, wie fein Nachruhm ift; Er war, und - o verzeiht die Thran'! - und ftarb, ein Chrift. Ließ fein vortrefflich Berg ber Rachwelt in Gebichten, Um fie - was tann man mehr? - noch tot zu unterrichten. Berfaget, hat euch ist Sophronia gerührt, Denn seiner Afche nicht, mas ihr mit Recht gebührt, Den Seufzer, daß er starb, den Dank für seine Lehre, Und - ach! ben traurigen Tribut von einer Bahre. Uns aber, eble Freund', ermuntre Bütigfeit; Und hatten wir gefehlt, so tabelt; boch verzeiht.

Berzeihung mutiget zu ebelerm Erfühnen, Und feiner Tabel lehrt das höchste Lob verdienen. Bebenkt, daß unter uns die Kunst nur kaum beginnt, In welcher tausend Quins für einen Garrick sind; Erwartet nicht zu viel, damit wir immer steigen, Und — doch nur Guch gebührt zu richten, uns zu schweigen.

#### Siebentes Stück.

Den 22. Mai, 1767.

Der Prolog zeiget das Schauspiel in seiner höchsten Würde, indem er es als das Supplement der Gesete betrachten läßt. Es giebt Dinge in dem sittlichen Betragen des Menschen, welche, in Ansehung ihres unmittelbaren Einstusses auf das Wohl der Geselschaft, zu undeträchtlich und in sich selbst zu veränderlich sind, als äß sie wert oder fähig wären, unter der eigentlichen Aufsicht des Gesets zu stehen. Es giebt wiederum andere, gegen die alle Kraft der Legislation zu kurz fällt; die in ihren Triedsedern so undegreistich, in sich selbst so ungeheuer, in ihren Folgen so unermeßlich sind, daß sie entweder der Ahndung der Gesets ganz entgehen, oder doch unmöglich nach Berdienst geahndet werden können. Ich will es nicht unternehmen, auf die erstern, als auf Gattungen des Lächerlichen, die Komödie; und auf die andern als auf außerordentliche Erscheinungen in dem Reiche der Sitten, welche die Bernunft in Erstaunen, und das Herz in Tumult setzen, die Tragödie einzusschäusen. Das Genie lacht über alle die Grenzscheidungen der Kritik. Aber soviel ist doch unstreitig, daß das Schauspiel überhaupt seinen Borwurf entweder diesseits oder jenseits der Grenzen des Gesetze wählet, und die einstweder in das Lächerliche verlieren, oder dis in das Abscheuliche verbreiten.

Der Epilog verweilet bei einer von den Hauptlehren, auf welche ein Teil der Kabel und Charaftere des Trauersviels mit abzwecken. G8 war zwar von dem hrn. von Cronegt ein wenig unüberlegt, in einem Stude, beffen Stoff aus ben ungludlichen Zeiten ber Rreugzüge genommen ift, bie Tolerang prebigen, und bie Abicheulichteiten bes Beiftes ber Berfolgung an ben Betennern ber maho= medanischen Religion zeigen zu wollen. Denn biefe Rrengguge felbft, bie in ihrer Unlage ein politischer Runftgriff ber Bapfte maren, wurden in ihrer Ausführung die unmenschlichsten Berfolgungen, beren fich ber driftliche Aberglaube jemals schuldig gemacht hat; die meiften und blutgierigsten Ismenors hatte bamals bie mahre Religion; und einzelne Berfonen, Die eine Dofchee beraubet haben, gur Strafe ziehen, kommt das wohl gegen die unselige Raserei, welche bas rechtglaubige Europa entvölkerte, um bas ungläubige Afien ju verwüsten? Doch was der Tragicus in seinem Werte fehr unschicklich angebracht hat, das konnte der Dichter des Epilogs gar wohl auffaffen. Menschlichkeit und Sanftmut verdienen bei jeder Gelegensheit empfohlen zu werden, und kein Anlaß dazu kann so entfernt sein, den wenigstens unser Herz nicht sehr natürlich und bringend

finden follte.

Übrigens stimme ich mit Bergnügen dem rührenden Lobe bei. welches der Dichter dem seligen Cronegk erteilet. Aber ich werde mich schwerlich bereden laffen, daß er mit mir über den poetischen Wert bes fritisierten Studes nicht ebenfalls einig fein follte. Ich bin sehr betroffen gewesen, als man mich versichert, daß ich verschiedene von meinen Lesern durch mein unverhohlnes Urteil unwillig gemacht hatte. Wenn ihnen bescheibene Freiheit, bei ber fich burch= aus feine Rebenabsichten benten laffen, migfällt, fo laufe ich Befahr, fie noch oft unwillig zu machen. Ich habe gar nicht die Absicht gehabt, ihnen die Lefung eines Dichters gu verleiben, ben ungekunstelter Wis, viel feine Empfindung und die lauterste Moral em= pfehlen. Diefe Gigenschaften werben ihn jederzeit schäpbar machen, ob man ihm schon andere absprechen muß, zu benen er entweder gar teine Anlage hatte, ober bie zu ihrer Reife gewisse Jahre erfordern, weit unter welchen er ftarb. Sein Robrus marb bon ben Berfaffern ber Bibliothet ber ichonen Biffenichaften gefronet, aber wahrlich nicht als ein gutes Stud, fonbern als bas befte von benen, die bamals um ben Breis stritten. Mein Urteil nimmt ihm also feine Ehre, die ihm die Kritik bamals erteilet. Wenn hintende um die Wette laufen, so bleibt ber, welcher von ihnen zuerft an bas Biel fommt, boch noch ein hintenber.

Gine Stelle in bem Epilog ist einer Migbeutung ausgeseht gewesen, von ber sie gerettet zu werben verdienet. Der Dichter sagt:

"Bebenkt, bag unter une bie Runft nur taum beginnt, "In welcher tausend Quins für einen Garrick sind." Quin, habe ich bawiber erinnern hören, ift fein schlechter Schauspieler gewesen. - Nein, gewiß nicht; er war Thomsons besonderer Freund, und die Freundschaft, in der ein Schauspieler mit einem Dichter. wie Thomson, gestanden, wird bei ber Nachwelt immer ein gutes Vorurteil für seine Kunft erwecken. Auch hat Quin noch mehr als dieses Vorurteil für sich: man weiß, daß er in der Tragodie mit vieler Burbe gespielet; bag er befonders ber erhabenen Sprache bes Milton Genuge zu leiften gewußt; daß er, im Romifchen, bie Rolle des Falftaff zu ihrer größten Bolltommenheit gebracht. Doch alles biefes macht ihn ju feinem Garrid; und bas Digverftanbnis liegt blog barin, bag man annimmt, ber Dichter habe biefem allgemeinen und außerorbentlichen Schauspieler einen ichlechten, und für schlecht burchgängig erkannten, entgegenseten wollen. Quin foll hier einen von der gewöhnlichen Sorte bedeuten, wie man fie alle Tage fieht; einen Mann, ber überhaupt feine Sache fo gut wegmacht, baß man mit ihm zufrieben ift; ber auch biefen und jenen Charafter ganz vortrefflich spielet, so wie ihm seine Figur, seine Stimme, sein Temperament dabei zu Silfe kommen. So ein Mann ift fehr brauch=

bar, und kann mit allem Rechte ein guter Schauspieler heißen; aber wie viel fehlt ihm noch, um ber Proteus in seiner Kunst zu sein, für den das einstimmige Gerücht schon längst den Garrick erkläret hat. Ein solcher Quin machte, ohne Zweisel, den König im Hamlet, als Thomas Jones und Redhuhn in der Komödie waren; und der Redhuhne giedt es mehrere, die nicht einen Augenblick anstehen, ihn einem Garrick weit vorzuziehen. "Was? sagen sie, Garrick der größte Akteur? Er schien ja nicht über das Gespenst erichrocken, sondern er war es. Was ist das für eine Kunst, über ein Gespenst zu erschrecken? Gewiß und wahrhaftig, wenn wir den Geistensten, so würden wir ebenso ausgesehen, und ebendas gethan haben, was er that. Der andere hingegen, der König, schien wohl auch etwas gerührt zu sein, der als ein guter Ukteur gab er sich doch alle mögliche Mühe, es zu verbergen. Zudem sprach er alle Worte so deutlich aus, und redete noch einmal so laut, als jener kleine unansehlliche Mann, aus dem ihr so ein Aussehns macht!"

Bei den Engländern hat jedes neue Stück seinen Prolog und Epilog, ben entweder ber Berfaffer felbft, oder ein Freund besfelben abfasset. Wozu die Alten ben Brolog brauchten, den Ruhörer von verschiedenen Dingen zu unterrichten, die zu einem ge= schwindern Verftandniffe der zum Grunde liegenden Geschichte bes Stuckes dienen, bazu brauchen sie ihn zwar nicht. Aber er ist barum boch nicht ohne Ruten. Gie miffen hunderterlei barin au fagen, was bas Aubitorium für ben Dichter, ober für ben bon ihm bearbeiteten Stoff einnehmen, und unbilligen Rrititen sowohl über ihn als über die Schaufpieler vorbauen tann. Roch weniger bedienen fie fich bes Epilogs, fo wie fich wohl Plautus beffen manchmal bedienet; um die völlige Auflösung bes Stuck, die in dem fünften Afte nicht Raum hatte, barin erzählen zu laffen. Sonbern fie machen ihn zu einer Art von Ruganwendung, voll guter Behren, voll feiner Bemerkungen über die geschilderten Sitten, und über bie Runft, mit ber fie geschildert worden; und das alles in dem jchnur= rigften, launigften Tone. Diefen Ton anbern fie auch nicht einmal gern bei bem Trauerspiele; und es ift gar nichts Ungewöhnliches, baß nach dem Blutigsten und Rührenbsten die Satire ein fo lautes Belächter aufschlägt, und ber Wig fo mutwillig wirb, bag es icheinet, es fei die ausbrudliche Abficht, mit allen Gindruden bes Guten ein Gespotte zu treiben. Es ist befannt, wie fehr Thomson wider diese Narrenichellen, mit ber man ber Melpomene nachflingelt, geeifert Wenn ich baher wünschte, bag auch bei uns neue Original= ftude nicht ganz ohne Ginführung und Empfehlung por das Bublitum gebracht würben, so versteht es sich von selbst, daß bei dem Trauerspiele der Ton des Epilogs unserm deutschen Eruste angemessener sein mußte. Nach dem Luftspiele konnte er immer so burlest fein, als er wollte. Dryben ift es, ber bei ben Englandern Meifterftude von biefer Art gemacht hat, die noch ist mit bem größten Bergnugen gelesen werben, nachdem die Spiele felbit, zu welchen er

sie verfertiget, zum Teil längst vergessen sind. Hamburg hatte einen beutschen Ornben in ber Nähe; und ich brauche ihn nicht noch einmal zu bezeichnen, wer von unsern Dichtern Moral und Kritif mit attischem Salze zu würzen, so gut als der Engländer verstehen würde.

#### Achtes Stück.

Den 26. Dai, 1767.

Die Borftellungen bes erften Abends wurden ben zweiten

wiederholt.

Den britten Abenb (Freitags, ben 24. v. M.) ward Melanibe aufgeführet. Diese Stück des Nivelle de la Chausse ist bekannt. Es ist von der rührenden Sattung, der man den spöttischen Beinamen, der Weinerlichen, gegeden. Wenn weinerlich heißt, was uns die Thränen nahe dringt, wobei wir nicht übel Lust hätten zu weinen, so sind verschiedene Stücke von dieser Sattung etwas mehr, als weinerlich; sie kosten einer empfindlichen Seele Ströme von Thränen; und der gemeine Praß französischer Trauerspiele verdienet, in Vergleichung ihrer, allein weinerlich genannt zu werden. Denn eden dringen sie es ungefähr so weit, daß uns wird, als ob wir hätten weinen können, wenn der Dichter seine Kunst besser standen hätte.

Melanide ist kein Meisterstück von dieser Gattung; aber man sieht es doch immer mit Bergnügen. Es hat sich selbst auf dem französischen Theater erhalten, auf welchem es im Jahre 1741 zuerst gespielt ward. Der Stoff, sagt man, sei aus einem Roman, Mademoiselle de Bontems betitelt, entlehnet. Ich kenne diesen Roman nicht; aber wenn auch die Situation der zweiten Scene des dritten Afts aus ihm genommen ist, so muß ich einen Unbekannten, anstatt des de la Chaussee, um das beneiden, weswegen ich wohl,

eine Melanide gemacht zu haben, munichte.

Die Übersetzung war nicht schlecht; sie ist unendlich besser, als eine italienische, die in dem zweiten Bande der theatralischen Bibliothet des Diodati stehet. Ich muß es zum Troste des größten Hallen unserer Übersetzer anführen, daß ihre italienischen Mitbrüder meistenteils noch weit elender sind, als sie. Gute Verse in gute Prosa übersetzen, erfordert etwas mehr, als Genauigkeit; oder ich möchte wohl sagen, etwas anders. Alsu pünktliche Treue macht sede übersetzung steif, weil unmöglich alles, was in der einen Sprache natürlich ist, es auch in der andern sein kann. Aber eine Übersetzung aus Versen macht sie zugleich währig und schielend. Denn wo ist der glückliche Verssischen wie das Silbenmaß, nie der Keim, hier etwas mehr oder weniger, dort etwas stärter oder schwächer, früher oder später, sagen ließe, als er es, frei von diesem Zwange, würde gesagt haben Wenn nun der übersetze diese nicht zu unterscheiden weiß; wenn er nicht Geschmack, nicht Mut genug hat, hier einen Rebenbegriff wegzulassen, da statt der

Metapher ben eigentlichen Ausdruck zu feten, bort eine Elipfis zu ergänzen ober anzubringen: so wird er uns alle Nachlässigkeiten seines Originals überliefert, und ihnen nichts als die Entschuldigung benommen haben, welche bie Schwierigkeiten ber Symmetrie und

bes Bohlklanges in ber Grundsprache für fie machen.

Die Rolle ber Melanibe warb bon einer Aftrice gespielet, bie nach einer neunfährigen Entfernung vom Theater aufs neue in allen ben Bolltommenheiten wieder ericien, die Renner und Richtfeiner, mit und ohne Ginsicht, ehedem an ihr empfunden und bewundert Madame Löwen verbindet mit dem filbernen Tone der fonoresten lieblichsten Stimme, mit bem offensten, ruhigsten und gleich= wohl ausbrudfähigsten Gesichte von ber Welt, bas feinste schnellfte Gefühl, die sicherste warmste Empfindung, die sich, zwar nicht immer fo lebhaft, als es viele wünschen, doch allezeit mit Anstand und Würde äußert. In ihrer Deklamation accentuiert fie richtig, aber nicht mertlich. Der gangliche Mangel intenfiver Accente verurfacht Monotonie; aber ohne ihr diefe vorwerfen zu können, weiß sie dem sparfamern Gebrauche berfelben burch eine andere Feinheit zu Silfe zu tommen, von ber, leiber! fehr viele Afteurs gang und gar nichts wiffen. Ich will mich erklären. Man weiß, was in ber Mufit bas Mouvement heißt; nicht ber Takt, sondern ber Grad ber Langsamkeit ober Schnelligkeit, mit welchem ber Takt gespielt wird. Dieses Mouvement ift burch bas ganze Stud einförmig; in bem nämlichen Maße ber Geschwindigkeit, in welchem die ersten Takte gespielet worden, mussen fie alle, bis zu ben letten, gespielet werben. Diese Ginformigkeit ift in ber Musik notwendig, weil Gin Stud nur einerlei ausbrucken fann, und ohne diefelbe gar feine Berbindung verschiedener Inftrumente und Stimmen möglich fein wurde. Mit der Deklamation hingegen ift es ganz anders. Wenn wir einen Berioden von mehrern Gliebern als ein besonderes mufitalisches Stud annehmen, und die Blieber als die Tatte besfelben betrachten, fo muffen diese Glieber, auch alsbann, wenn fie volltommen gleicher Lange waren, und aus ber nämlichen Angahl von Gilben bes nämlichen Reitmages beftun= ben, bennoch nie mit einerlei Geschwindigkeit gesprochen werden. Denn ba fie, weber in Absicht auf die Deutlichkeit und den Rachbrud, noch in Rudficht auf ben in bem ganzen Berioden herrschenden Uffett, von einerlei Bert und Belang fein konnen: fo ift es ber Natur gemäß, daß die Stimme die geringfügigern schnell heraus= ftößt, flüchtig und nachlässig darüber hinschlupft; auf den beträcht= lichern aber verweilet, fie behnet und ichleift, und jebes Bort, und in jebem Worte jeben Buchstaben, uns zugahlet. Die Grabe biefer Berschiebenheit find unenblich; und ob fie fich schon burch teine fünstliche Zeitteilchen bestimmen und gegeneinander abmeffen laffen, fo werben fie boch auch von bem ungelehrteften Ohre unterschieben, fowie von der ungelehrteften Bunge beobachtet, wenn die Rede aus einem durchdrungenen Herzen, und nicht bloß aus einem fertigen Bedächtnisse fließet. Die Wirkung ist unglaublich, die dieses beständig

abwechselnbe Mouvement ber Stimme hat; und werden vollends alle Abanderungen des Tones, nicht bloß in Ansehung der Sohe und Tiefe, ber Stärke und Schwäche, sonbern auch bes Rauben und Sanften, bes Schneibenden und Runden, fogar bes Holprichten und Beschmeibigen an ben rechten Stellen bamit verbunden: fo entstehet jene natürliche Musit, gegen die sich unfehlbar unser Berg eröffnet, weil es empfindet, baß fie aus bem Bergen entspringt, und bie Runft nur insofern baran Anteil hat, als auch bie Runft gur Natur werden tann. Und in diefer Mufit, fage ich, ift die Attrice, von welcher ich spreche, gang vortrefflich, und ihr niemand zu vergleichen, als Serr Edhof, ber aber, indem er bie intensiven Accente auf einzelne Worte, worauf fie fich weniger besteißiget, noch hingufüget, bloß daburch feiner Deflamation eine höhere Bollfommenheit zu geben im stande ift. Doch vielleicht hat fie auch diese in ihrer Gewalt; und ich urteile bloß so von ihr, weil ich fie noch in keinen Rollen gesehen, in welchen sich bas Rührende gum Bathetischen erhebet. Ich erwarte fie in dem Trauerspiele, und fahre indes in der Geschichte unsers Theaters fort.

Den vierten Abend (Montags, den 27. v. M.) ward ein neues deutsches Original, betitelt Julie, oder Wettstreit der Pflicht und Liede, aufgeführet. Es hat den Hrn. Heufeld in Wien zum Versfasser, der ums sagt, daß bereits zwei andere Stücke von ihm den Beifall des dortigen Publikums erhalten hätten. Ich kenne sie nicht; aber nach dem gegenwärtigen zu urteilen, müssen sie nicht

gang ichlecht fein.

Die Hauptzüge ber Fabel und der größte Teil der Situationen sind aus der Neuen Gelotie des Rousseau entlehnet. Ich wünschte, daß fr. Seufelb, ehe er zu Werke geschritten, die Beurteilung dieses Romans in den Briefen, die neueste Litteratur betreffend, pgelesen und studiert hätte. Er würde mit einer sicherern Einsicht in die Schönheiten seines Originals gearbeitet haben, und vielleicht in

vielen Studen gludlicher gewesen fein.

Der Wert ber Neuen Heloise ist von ber Seite der Erfindung sehr gering, und das Beste darin ganz und gar keiner bramatischen Bearbeitung sähig. Die Situationen sind alltäglich oder unnatürstich, und die wenig guten so weit von einander entsernt, daß sie sin, ohne Gewalksamkeit, in den engen Raum eines Schauspiels von drei Aufzügen nicht zwingen lassen. Die Geschichte konnte sich auf der Bühne unmöglich so schließen, wie sie sich in dem Romane nicht so-wohl schließt, als verlieret. Der Liedhaber der Julie mußte hier glücklich werden, und Hr. Heuseld läßt ihn glücklich werden. Er bekömmt seine Schülerin. Aber hat Hr. Heuselb auch überlegt, daß seine Julie nun gar nicht mehr die Julie des Rousseau ist? Doch Julie des Rousseau, oder nicht: wem liegt daran? Wenn sie nur sonst eine Person ist, die interessieret. Aber eben das ist sie nicht;

<sup>\*)</sup> Teil X. S. 255. u. f. [Bon D. Menbelsfohn.]

sie ift nichts, als eine kleine verliebte Närrin, die manchmal artig genug schwaßet, wenn sich Herr Heufeld auf eine schöne Stelle im Rousseau besinnet. "Julie, sagt der Kunstrichter, dessen Urteils in kerwähnet habe, spielt in der Geschichte eine zweisache Kolle. Sie ist ansangs ein schwaches und sogar etwas versührerisches Wädschen, und wird zulegt ein Frauenzimmer, das, als ein Muster der Tugend, alle, die man jemals erdichtet hat, weit übertrifft." Dieses letztere wird sie durch ihren Gehorsam, durch die Ausopferung ihrer Liebe, durch die Gewalt, die sie über ihr Herz gewinnet. Wenn nun aber von allem diesen in dem Stücke nichts zu hören und zu sehen sitz was bleibt von ihr übrig, als, wie gesagt, das schwache versührerische Mädchen, das Tugend und Weisheit auf der Junge, und Thorheit

im Bergen hat?

Den St. Breur des Rouffeau hat Herr Heufeld in einen Siegmund umgetauft. Der Name Siegmund schmecket bei uns ziemlich nach bem Domeftiten. Ich munichte, bag unfere bramatifchen Dichter auch in folchen Rleinigkeiten ein wenig gesuchterer, und auf ben Ton ber großen Belt aufmerkfamer fein wollten. - St. Breur spielt icon bei bem Rousseau eine fehr abgeschmadte Rigur. "Sie nennen ihn alle, fagt ber angeführte Runftrichter, ben Philosophen. Den Philosophen! Ich möchte wissen, was der junge Mensch in der ganzen Geschichte spricht ober thut, baburch er biesen Namen ver-bienet? In meinen Augen ist er ber albernste Mensch von ber Welt, ber in allgemeinen Ausrufungen Vernunft und Weisheit bis in ben himmel erhebt, und nicht ben geringsten Funten bavon befiget. In feiner Liebe ift er abenteuerlich, schwülftig, ausgelaffen, und in feinem übrigen Thun und Laffen findet fich nicht bie geringfte Spur von Uberlegung. Er fetet bas ftolgeste Jutrauen in feine Bernunft, und ift bennoch nicht entschlossen genug, ben fleinften Schritt gu thun, ohne von feiner Schülerin, ober von feinem Freunde an ber Sand geführet zu werden." — Aber wie tief ist ber deutsche Sieg= mund noch unter biefem St. Breur!

# Reuntes Stück.

Den 29. Mai, 1767.

In bem Romane hat St. Preux boch noch bann und wann Gelegenheit, seinen aufgeklärten Verstand zu zeigen, und die thätige Rolle des rechtschaffenen Mannes zu spielen. Aber Siegmund in der Komdbie ist weiter nichts, als ein kleiner eingebildeter Pedant, der aus seiner Schwacheit eine Tugend macht, und sich sehr beleibiget sindet, daß man seinem zärklichen Herzichen nicht durchgängig will Gerechtigkeit widersahren lassen. Seine ganze Wirksamkeit läuft auf ein paar mächtige Thorheiten heraus. Das Bürschichen will sich schlagen und erstechen.

Der Berfaffer hat es felbst empfunden, daß fein Siegmund nicht in genugsamer Sandlung erscheinet; aber er glaubt, biefem Einwurfe baburch vorzubeugen, wenn er zu erwägen giebt: "daß ein Mensch feinesgleichen, in einer Beit von vierundzwanzig Stunden, nicht wie ein Konig, bem alle Augenblide Gelegenheiten bagu barbieten, große Sandlungen verrichten könne. Man muffe zum voraus annehmen, baß er ein rechtschaffener Mann fei, wie er beschrieben werbe; und genug, daß Julie, ihre Mutter, Clariffe, Chuard, lauter rechtschaffene Leute, ihn bafür erkannt hatten."

Es ist recht wohl gehandelt, wenn man, im gemeinen Leben, in ben Charafter anderer tein beleibigendes Migtrauen fest; wenn man bem Zeugniffe, bas fich ehrliche Leute unter einander erteilen, allen Blauben beimißt. Aber barf uns ber bramatifche Dichter mit biefer Regel ber Billigfeit abspeisen? Gewiß nicht; ob er sich schon sein Geschäft baburch sehr leicht machen könnte. Wir wollen es auf ber Bühne sehen, wer die Menschen sind, und können es nur aus ihren Thaten sehen, Das Gute, das wir ihnen, bloß auf anderer Wort, autrauen follen, fann uns unmöglich für fie intereffieren; es läßt uns völlig gleichgültig, und wenn wir nie die geringfte eigene Gr= fahrung bavon erhalten, so hat es sogar eine üble Mückwirkung auf diejenigen, auf beren Treu und Glauben wir es einzig und allein annehmen follen. Beit gefehlt alfo, daß wir beswegen, weil Julic, ihre Mutter, Clariffe, Chuarb, ben Siegmund für ben vortrefflich= ften. volltommenften jungen Menfchen erklaren, ihn auch bafür gu erkennen bereit fein follten: fo fangen wir vielmehr an, in die Ginficht aller biefer Berfonen ein Migtrauen gu fegen, wenn wir nie mit unfern eigenen Augen etwas feben, mas ihre gunftige Meinung rechtfertiget. Es ist wahr, in vierundzwanzig Stunden tann eine Brivatperson nicht viel große Sandlungen verrichten. Aber wer verlangt benn große? Auch in den kleinsten kann sich der Charakter schildern; und nur bie, welche bas meifte Licht auf ihn werfen, find, nach ber poetischen Schätzung, die größten. Wie traf es fich benn indes, bag vierundzwanzig Stunden Zeit genug maren, bem Siegmund zu ben zwei außerfien Narrheiten Gelegenheit zu ichaffen, Die einem Menichen in feinen Umftanben nur immer einfallen konnen ? Die Belegenheiten find auch banach; fonnte ber Berfaffer antworten: boch bas wird er wohl nicht. Sie möchten aber noch fo natur= lich herbeigeführet, noch so fein behandelt fein: so würden darum die Rarrheiten felbft, bie wir ihn gu begehen im Begriffe feben. ihre fible Wirfung auf unfere 3bee bon bem jungen fturmifchen Scheinweisen nicht verlieren. Daß er schlecht handele, sehen wir: bag er gut handeln tonne, horen wir nur, und nicht einmal in Beispielen, fonbern in ben allgemeinften schwankenbsten Ausbruden.

Die Barte, mit ber Julien von ihrem Bater begegnet wirb, ba fie einen andern von ihm jum Gemahle nehmen foll, als ben ihr Berg gewählet hatte, wird beim Rouffeau nur taum berührt. Berr Heufeld hatte den Mut, uns eine ganze Scene davon zu zeigen. Ich liebe es, wenn ein junger Dichter etwas magt. Er lagt ben Bater bie Tochter zu Boben stoßen. 3ch war um bie Ausführung biefer Aktion besorgt. Aber vergebens; unfere Schauspieler hatten sie so wohl konzertieret; es ward, von seiten des Baters und der Tocheter, so viel Anstand babei beobachtet, und dieser Anstand that der Wahrheit so wenig Abdruch, daß ich mir gestehen mußte, diesen Akteurs könne man so etwas anvertrauen, oder keinen. Herr Heufeld verlangt, daß, wenn Julie von ihrer Mutter aufgehoben wirksich in ihrem Gesichte Blut zeigen soll. Es kann ihm lieb sein, daß dieses unterlassen worden. Die Pantomime muß nie dis zu dem Ekelhaften getrieben werden. Gut, wenn in solchen Fällen die ershipte Einbildungskraft Blut zu sehen glaubt; aber das Auge muß

cs nicht wirklich feben.

Die barauf folgende Scene ist die hervorragendste des ganzen Studes. Sie gehort bem Rouffeau. Ich weiß felbft nicht, welcher Unwille fich in die Empfindung des Pathetischen mischet, wenn wir einen Bater feine Tochter fuffällig um etwas bitten feben. Gs beleibiget, es franket uns, benjenigen fo erniedriget zu erblicen, bem die Natur fo beilige Rechte übertragen hat. Dem Rouffeau muß man diefen außerordentlichen Sebel verzeihen; die Daffe ift zu groß, bie er in Bewegung feten foll. Da teine Grunde bei Julien anichlagen wollen; ba ihr Berg in ber Verfassung ift, daß es fich burch die außerfte Strenge in feinem Entschluffe nur noch mehr befestigen wurde: fo tonnte fie nur burch bie plogliche Uberraschung ber unerwartetsten Begegnung erschüttert, und in einer Art von Betäubung umgelenket werben. Die Geliebte follte fich in die Tochter. verführerische Zärtlichkeit in blinden Gehorsam verwandeln; da Rouffeau tein Mittel fabe, der Natur diefe Beränderung abzuge= winnen, so mußte er sich entschließen, ihr sie abzunötigen, ober, wenn man will, abzuftehlen. Auf feine andere Beife tonnten wir es Inlien in der Folge vergeben, daß fie den inbrünftigsten Liebhaber dem kältesten Chemanne aufgeopfert habe. Aber da diese Auf= opferung in ber Komobie nicht erfolget; ba es nicht bie Tochter, sondern der Bater ift, der endlich nachgiebt: hatte Berr Seufeld die Wendung nicht ein wenig lindern sollen, durch die Rousseau bloß bas Befrembliche jener Aufopferung rechtfertigen, und bas Ungcwöhnliche berselben vor dem Vorwurfe des Unnatürlichen in Sicher= heit feten wollte? - Doch Rritit, und fein Ende! Benn Berr Beufeld bas gethan hatte, fo wurden wir um eine Scene gekommen fein, die, wenn fie icon nicht fo recht in bas Bange paffen will. doch sehr kräftig ist; er wurde uns ein hohes Licht in seiner Kopie vermalt haben, von dem man zwar nicht eigentlich weiß, wo es her= fommt, bas aber eine treffliche Wirfung thut. Die Art, mit ber Herr Echof diese Scene ausführte, die Aktion, mit der er einen Teil ber grauen haare vors Auge brachte, bei welchen er die Tochter beschwor; maren es allein wert gewesen, eine fleine Unschicklichkeit gu begeben, die vielleicht niemanden, als bem talten Runftrichter, bei Zerglieberung bes Planes, merklich wird.

Das Nachspiel bieses Abends war, ber Schat; bie Nachahmung

bes Plautinschen Trinummus, in welcher ber Verfasser alle bie tomischen Scenen seines Originals in einen Aufzug zu fonzentrieren gesucht hat. Er ward fehr wohl gespielt. Die Atteurs alle wußten ihre Rollen mit ber Fertigkeit, bie ju bem Niedrigkomischen fo not= wendig erfordert wird. Wenn ein halbschieriger Ginfall, eine Unbesonnenheit, ein Wortspiel langsam und stotternd vorgebracht wird; wenn fich bie Personen auf Armseligkeiten, Die weiter nichts als ben Mund in Falten feten follen, noch erft viel befinnen: fo ift bie Langeweile unvermeiblich. Boffen müffen Schlag auf Schlag gefagt werben, und ber Buhorer muß feinen Augenblid Beit haben, gu untersuchen, wie wißig ober unwigig fie find. Es find teine Frauen= zimmer in biefem Stude; bas einzige, welches noch anzubringen gewefen ware, wurde eine frostige Liebhaberin fein; und freilich lieber feines, als fo eines. Sonft mochte ich es niemanben raten, fich Diefer Besondernheit zu befleißigen. Wir find zu fehr an die Untermengung beiber Geschlechter gewöhnet, als bag wir bei ganglicher Berniffung bes reigenbern, nicht etwas Leeres empfinden follten.

Unter den Italienern hat ehedem Cecchi, und neuerlich unter den Franzosen Destouches, bas nämliche Luftspiel bes Blautus wieber auf die Buhne gebracht. Sie haben beibe große Stude von fünf Mufaugen baraus gemacht, und find baber genötiget gewesen, ben Blan bes Römers mit eignen Erfindungen zu erweitern. vom Cecchi heißt, die Mitgift, und wird vom Riccoboni, in feiner Geschichte bes italienischen Theaters, als eines von ben besten alten Lustspielen besselben empfohlen. Das vom Destouches führt ben Titel, der verborgne Schatz, und ward ein einzigesmal, im Jahre 1745, auf der italienischen Bühne zu Paris, und auch biefes ein= zigemal nicht gang bis zu Enbe, aufgeführet. Es fand teinen Beifall, und ist erft nach bem Tobe bes Berfassers, und also verschiedene Rahre später, als der deutsche Schap, im Drucke erschienen. Plautus felbst ift nicht ber erfte Erfinder diefes fo gludlichen, und von mehrern mit fo vieler Nacheifrung bearbeiteten Stoffes gewefen; fonbern Philemon, bei bem es eben bie simple Aufschrift hatte, zu ber es im Deutschen wieder gurudgeführet worben. Plautus hatte feine gang eigne Manier, in Benennung feiner Stude; und meiftenteils nahm er fie von bem allerunerheblichften Umftande ber. Diefes g. G. nennte er Trinummus, ben Dreiling; weil der Sptophant einen Dreiling für feine Mühe betam.

# Behntes Stück.

Den 2. Juni, 1767.

Das Stüd bes fünften Abends (Dienstags, den 28. April.) war, bas unvermutete Hindernis, oder das Hindernis ohne Hindernis vom Destouches.

Wenn wir die Annales des frangofischen Theaters nachschlagen, fo finden wir, daß die luftigften Stude biefes Berfaffers gerade

ben allerwenigsten Beifall gehabt haben. Beber bas gegenwärtige. noch ber verborgne Schat, noch bas Gefpenft mit ber Trommel, noch ber poetische Dorfjunker haben sich barauf erhalten; und find. felbst in ihrer Reuheit, nur wenigemal aufgeführet worben. Ge beruhet fehr viel auf bem Tone, in welchem fich ein Dichter an= fündiget, ober in welchem er seine besten Werte verfertiget. Man nimmt stillschweigend an, als ob er eine Berbindung badurch ein= gehe, sich von biefem Tone niemals zu entfernen; und wenn er es thut, buntet man fich berechtiget, barüber zu ftuben. Man fucht ben Berfaffer in bem Berfaffer, und glaubt, etwas Schlechters gu finden, fobalb man nicht bas nämliche findet. Destouches hatte in seinem verheirateten Philosophen, in seinem Ruhmredigen, in seinem Berichwender Mufter eines feinern, höhern Romifchen gegeben, als man bom Moliere, felbft in feinen ernfthafteften Studen, gewohnt Sogleich machten bie Runftrichter, bie fo gern flaffifizieren, diefes gu feiner eigentumlichen Sphare; mas bei bem Boeten vielleicht nichts als zufällige Bahl mar, erklarten fie für vorzüglichen hang und herrichende Fähigkeit; was er einmal, zweimal nicht gewollt hatte, ichien er ihnen nicht gu tonnen: und als er es nun= mehr wollte, was fieht Runftrichtern ahnlicher, als daß fie ihm lieber nicht Gerechtigkeit widerfahren ließen, ehe fie ihr voreiliges Urteil änderten? Ich will bamit nicht fagen, bag bas Niedrigkomische bes Destouches mit bem Molierischen bon einerlei Gute fei. Gs ift wirklich um vieles steifer; ber wipige Ropf ist mehr barin zu spuren, als ber getreue Maler; feine Narren find felten bon ben behag= lichen Narren, wie fie aus ben Sanben ber Ratur tommen, fondern mehrenteils von der hölzernen Gattung, wie fie die Runft schuißelt, und mit Affektation, mit verfehlter Lebensart, mit Bebanterie überlabet; fein Schulwit, fein Mafuren find baber froftiger als lacherlich. Aber bemungeachtet, - und nur biefes wollte ich fagen, find feine luftigen Stude am wahren Komischen fo geringhaltig noch nicht, als fie ein vergartelter Geschmad findet; fie haben Scenen mitunter, bie uns aus herzensgrunde zu lachen machen, und bie ihm allein einen ansehnlichen Rang unter ben tomischen Dichtern berfichern tonnten.

hierauf folgte ein neues Luftspiel in einem Aufzuge, betitelt

die neue Agnese.

Madame Gertrube spielte vor den Augen der Welt die fromme Spröde; aber insgeheim war sie die gefällige, feurige Freundin eines gewissen Bernard. Wie glücklich, o wie glücklich macht du mich, Bernard! rief sie einst in der Entzückung, und ward von ihrer Tochter behorcht. Worgens darauf fragt das liebe einfälige Mädden: Aber Mama, wer ist denn der Bernard, der die Leute glücklich macht? Die Mutter mertte sich verraten, faßte sich aber geschwind. Es ist der Hellige, meine Tochter, den ich mir kürzlich gewählt habe; einer von den größten im Paradiese. Nicht lange, so ward die Tochter mit einem gewissen Har bekannt. Das gute Kind fand in seinem

Umgange recht viel Bergnügen: Mama bekommt Berbacht: Mama beschleicht bas gluckliche Paar; und ba bekommt Mama von bem Töchterchen ebenjo schöne Seufzer zu hören, als bas Töchterchen jungft von Mama gehört hatte. Die Mutter ergrimmt, überfällt sie, tobt. Nun, was benn, liebe Mama? sagt enblich bas ruhige Mäbchen. Sie haben sich ben H. Bernard gewählt; und ich, ich mir ben S. Hilar. Warum nicht? - Diefes ift eines bon ben lehrreichen Märchen, mit welchen bas weise Alter bes göttlichen Boltaire die junge Welt beschenkte. Favart fand es gerade so erbaulich, als die Fabel zu einer tomifchen Oper fein muß. Er fahe nichts Anftößiges barin, als die Namen ber Beiligen, und diefem Unftoge mußte er auszuweichen. Er machte aus Mabame Gertrube eine platonische Weise, eine Unhängerin der Lehre des Gabalis; und ber S. Bernard warb zu einem Splphen, ber unter bem Ramen und in ber Geftalt eines guten Bekannten bie tugenbhafte Frau besucht. Zum Sylphen ward bann auch Hilar, und so weiter. Rurg, es entstand bie Operette Rabelle und Gertrude, ober bie vermeinten Splphen; welche die Grundlage gur neuen Maneje ift. Man hat die Sitten barin ben unfrigen naber ju bringen gejucht; man hat fich aller Unftanbigfeit befliffen; bas liebe Madchen ift von der reizenoften, verehrungswürdigften Unichuld; und durch bas Bange find eine Menge gute tomische Ginfalle verftreuet, die gum Teil dem deutschen Berfaffer eigen find. 3ch tann mich in die Beränderungen felbst, die er mit seiner Urschrift gemacht, nicht näher einlaffen; aber Berfonen von Gefchmad, welchen biefe nicht unbefannt war, wünschten, daß er die Nachbarin, anstatt des Baters, beibes halten hatte. — Die Rolle ber Agnese spielte Mademoiselle Felbrich, ein junges Frauenzimmer, bas eine vortreffliche Aftrice verspricht. und daher die beste Aufmunterung verdienet. Alter, Figur, Miene, Stimme, alles tommt ihr hier ju ftatten; und ob fich, bei biefen Naturgaben, in einer folden Rolle ichon vieles von felbit fvielet: jo muß man ihr boch auch eine Menge Feinheiten zugestehen, die Borbedacht und Runft, aber gerade nicht mehr und nicht weniger berrieten, als fich an einer Ugnefe verraten darf.

Den fechsten Abend (Dittwochs, ben 29. April,) warb bie

Semiramis bes Brn. von Voltaire aufgeführet.

Diese Trauerspiel ward im Jahre 1748 auf die französsiche Bühne gebracht, erhielt großen Beifall, und macht, in der Geschichte dieser Bühne, gewissermaßen Spoche. — Nachdem der Hr. von Bolztaire seine Zayre und Alzire, seinen Brutus und Cajar geliesert hatte, ward er in der Meinung bestärft, daß die tragsichen Dichter seiner Nation die alten Griechen in vielen Stücken weit überträsen. Von und Franzosen, sagt er, hätten die Eriechen eine geschickter Exposition, und die große Kunst, die Auftritte unter einander so zu verbinden, daß die Scene niemals leer bleibt, und keine Verson weder ohne Ursache fömnnt noch abgehet, lernen können. Von uns, sagt er, hätten sie sernen können, wie Nebenbuhler und Nebenbuhlerinnen

in wikigen Antithesen mit einander sprechen; wie der Dichter, mit einer Menge erhabner, glanzender Gedanken blenben und in Gr= ftaunen feten muffe. Bon uns hatten fie lernen tonnen - D freilich; was ift von ben Frangofen nicht alles zu lernen! Sier und ba niochte gwar ein Auslander, ber bie Alten auch ein wenig gelesen hat, bemutig um Erlaubnis bitten, anderer Meinung fein gu burfen. Er möchte vielleicht einwenden, daß alle biefe Borzuge ber Fran-30fen auf das Wesentliche des Trauerspiels eben teinen großen Gin= fluß hätten; daß es Schönheiten waren, welche die einfältige Größe der Alten verachtet habe. Doch was hilft es, dem Herrn von Vol-taire etwas einzuwenden? Er spricht, und man glaubt. Ein ein-ziges vermißte er bei seiner Bühne; daß die großen Meisterstücke berfelben nicht mit ber Bracht aufgeführet würden, beren boch bie Griechen die kleinen Versuche einer erft fich bildenden Runft gewürbiget hatten. Das Theater in Paris, ein altes Ballhaus, mit Berzierungen von dem schlechtesten Geschmacke, wo sich in einem schmuts= igen Parterre das stehende Bolk drängt und stößt, beleidigte ihn mit Recht; und besonders beleidigte ihn die barbarische Gewohnheit, die Buichauer auf ber Buhne zu bulden, wo fie ben Afteurs taum fo viel Blat laffen, als zu ihren notwendigften Bewegungen erforderlich ift. Er war überzeugt, daß bloß diefer Übelstand Frankreich um vieles gebracht habe, was man, bei einem freiern, zu Handlungen bequemern und prächtigern Theater, ohne Zweifel gewagt hatte. Und eine Probe hiervon zu geben, verfertigte er feine Semiramis. Gine Königin, welche die Stände ihres Reichs versammelt, um ihnen ihre Bermählung zu eröffnen; ein Gefpenft, bas aus feiner Gruft ffeigt, um Blutschande zu verhindern, um fich an feinem Morber zu rachen; biefe Gruft, in die ein Rarr hereingeht, um als ein Berbrecher wieder herauszukommen: bas alles war in der That für die Franzosen etwas ganz Neues. Es macht so viel Lärmen auf ber Bühne, es erforbert so viel Pomp und Verwandlung, als man nur immer in einer Oper gewohnt ift. Der Dichter glaubte bas Mufter zu einer gang besondern Gattung gegeben zu haben; und ob er es ichon nicht für bie frangofische Buhne, fo wie fie war, fondern fo wie er fle munichte, gemacht hatte: fo ward es bennoch auf berfelben, por ber Sand, jo gut gespielet, als es fich ungefähr ipielen ließ. Bei ber erften Borftellung fagen bie Rufchauer noch mit auf bem Theater; und ich hatte wohl ein altvätrisches Gespenft in einem fo galanten Birkel mögen erscheinen seben. Erft bei ben folgenden Vorstellungen ward dieser Unschicklichkeit abgeholfen; die Alteurs machten fich ihre Buhne frei; und was bamals nur eine Musnahme, jum Beften eines fo außerorbentlichen Studes, mar, ift nach ber Zeit die beständige Ginrichtung geworben. Aber vornehmlich nur für die Bühne in Baris; für die, wie gesagt, Semiramis in diefem Stude Epoche macht. In ben Provinzen bleibet man noch häufig bei ber alten Mode, und will lieber aller Illufion, als bem Vorrechte entfagen, ben Zapren und Meropen auf die Schleppe treten zu konnen.

#### Elftes Stück.

Den 5. Juni, 1767.

Die Erscheinung eines Geistes war in einem französischen Trauerspiele eine so kühne Neuheit, und der Dichter, der sie wagte, rechtfertiget sie mit so eignen Gründen, daß es sich der Mühe lohnet, einen Augenblick dabei zu verweilen.

"Man schrie und schrieb von allen Seiten, sagt der Herr von Boltaire, daß man an Gespenster nicht mehr glaube, und daß die Erscheinung der Toten, in den Augen einer erleuchteten Nation, nicht anders als kindisch sein könne. Wie? versetzt er dagegen; das ganze Altertum hätte diese Wunder geglaubt, und es sollte nicht vergönnt sein, sich nach dem Altertume zu richten? Wie? unsere Religion hätte dergleichen außerordentliche Fügungen der Vorsicht

geheiliget, und es follte lächerlich fein, fie gu erneuern?"

Diese Ausrufungen, bünkt mich, find rhetorischer, als gründlich. Bor allen Dingen wünschte ich, die Religion hier aus dem Spiele zu lassen. In Dingen des Geschmacks und der Kritik sind Gründe, aus ihr genommen, recht gut, seinen Gegner zum Sillschweigen zu bringen, aber nicht so recht tauglich, ihn zu überzeugen. Die Religion, als Religion, muß hier nichts entscheiden sollen; nur als eine Art von Überlieferung des Altertums, gilt ihr Zeugnis nicht mehr und nicht weniger, als andere Zeugnisse Sultertums gelten. Und son nach hätten wir es auch hier nur mit dem Altertums zu thun.

Sehr wohl; das gange Altertum hat Gefpenfter geglaubt. Die bramatischen Dichter bes Altertums hatten also recht, diefen Glauben zu nuten; wenn wir bei einem von ihnen wiederkommende Tote aufgeführet finden, fo ware es unbillig, ihm nach unfern beffern Ginfichten ben Prozes zu machen. Aber hat barum ber neue, biefe unfere beffere Ginfichten teilende bramatische Dichter die nämliche Befugnis & Gewiß nicht. — Aber wenn er feine Geschichte in jene leichtgläubigere Beiten gurudlegt Auch alsbann nicht. Denn ber bramatifche Dichter ift fein Geschichtschreiber; er erzählt nicht, mas man ehedem geglaubt, bag es geschehen, sondern er läßt es bor unfern Angen nochmals geschehen; und läßt es nochmals geschehen, nicht ber blogen hiftorischen Wahrheit wegen, sondern in einer gang anbern und höhern Absicht; die hiftorische Wahrheit ift nicht sein 3wed, sondern nur bas Mittel zu seinem Zwede; er will uns taufchen, und durch die Taufchung rubren. Wenn es also mahr ift, bag wir ist feine Gespenfter mehr glauben; wenn diefes Nichtglauben bie Täufchung notwendig verhindern mußte; wenn ohne Täufchung wir unmöglich sympathisieren können: so handelt ist der dramatische Dichter wiber fich felbft, wenn er uns bem ungeachtet folche unglaubliche Marchen ausstaffieret; alle Runft, bie er babet anwendet, ift berloren.

Folglich? Folglich ift es burchaus nicht erlaubt, Gespenster und Erscheinungen auf die Bühne zu bringen? Folglich ist diese Quelle

bes Schredlichen und Nathetischen für uns vertrodnet? Rein; biefer Berluft mare für die Poesie zu groß; und hat sie nicht Beispiele für fich, wo das Genie aller unserer Philosophie tropet, und Dinge, bie ber falten Bernunft fehr fpottisch vortommen, unferer Ginbilbung fehr fürchterlich ju machen weiß? Die Folge muß daher an= bers fallen; und die Borausfetung wird nur falfch fein. glauben feine Gespenfter mehr? Wer fagt bas? Dber vielmehr, was heißt bas? Beißt es soviel: wir find endlich in unfern Ginfichten fo weit gefommen, bak wir die Unmöglichkeit bavon erweisen konnen: gewiffe unumftögliche Wahrheiten, die mit dem Glauben an Befpenfter im Widerspruche fteben, find fo allgemein befannt worben, find auch dem gemeinften Manne immer und beftanbig fo gegenwärtig, daß ihm alles, was damit streitet, notwendig lächerlich und abgeschmadt vortommen muß? Das fann es nicht beißen. glauben itt keine Gefpenfter, kann alfo nur fo viel heißen: in biefer Sache, über bie fich faft ebenfoviel baffir als bawiber fagen läßt, die nicht entschieden ift, und nicht entschieden werden fann, hat die gegenwärtig herrschende Art zu benten ben Grunden ba= wiber bas übergewicht gegeben; einige wenige haben biefe Art zu benten, und viele wollen fie zu haben icheinen; biefe machen bas Gefchrei und geben ben Ton; der größte Haufe schweigt und verhalt fich gleichgültig, und bentt balb fo, balb anbers, bort beim hellen Tage mit Bergnugen über die Gefpenfter fpotten, und bei bunkler Nacht mit Grausen bavon erzählen.

Aber in diesem Berstande keine Gespenster glauben, kann und darf den dramatischen Dichter im geringsten nicht abhalten, Gebrauch davon zu machen. Der Same, sie zu glauben, liegt in uns allen, und in denen am häusigsten, sür die er vornehmlich dichtet. Es kömmt nur auf seine Kunst an, diesen Samen zum Keimen zu bringen; nur auf gewisse Kandgriffe, den Gründen für ihre Wirkslicht in der Geschwindigkeit den Schwung zu geden. Hat er diese in seiner Gewalt, so mögen wir in gemeinem Leben glauben, was wir wollen; im Theater müssen wir glauben, was Er will.

So ein Dichter ist Shakelpeare, und Shakelpeare fast einzig und allein. Bor seinem Gespenste im Hamlet richten sich die Haare zu Berge, sie mögen ein gläubiges oder ungläubiges Gehirn bedecken. Der Herr von Boltaire that gar nicht wohl, sich auf dieses Gespenst zu berufen; es macht ihn und seinen Geist des Ninus —

lächerlich.

Shafespeares Gespenst kömmt wirklich aus jener Welt; so bünkt uns. Denn es kömmt zu der feierlichen Stunde, in der schauderns den Stille der Nacht, in der vollen Begleitung aller der düstern, geheimnisvollen Nebenbegriffe, wenn und mit welchen wir, von der Amme an, Gespenster zu erwarten und zu denken gewohnt sind Aber Roltairens Geist ist auch nicht einmal zum Popanze gut, Kinder damit zu schrecken; es ist der bloße verkleidete Konnöbiant, der nichts hat, nichts sagt, nichts thut, was es wahrscheinlich machen

könnte, er mare bas, wofür er fich ausgiebt: alle Umftanbe vielmehr, unter welchen er erscheinet, storen ben Betrug, und verraten bas Geschöpf eines talten Dichters, ber uns gern taufchen und ichreden möchte, ohne bag er weiß, wie er es anfangen foll. Man überlege auch nur biefes einzige: am hellen Tage, mitten in ber Berfammlung ber Stände bes Reichs, bon einem Donnerichlage angefündiget, tritt bas Boltairifche Gefpenft aus feiner Gruft hervor. Wo hat Boltaire jemals gehört, daß Gespenster so breift find? Welche alte Frau hatte ihm nicht fagen können, daß die Gespenster bas Sonnenlicht ichenen, und große Gefellschaften gar nicht gern besuchten ? Doch Boltaire mußte zuverlässig bas auch; aber er mar gu furchtfam, gu etel, biefe gemeinen Umftanbe gu nugen; er wollte uns einen Beift zeigen, aber es follte ein Beift von einer edlern Art fein; und burch biefe eblere Art verdarb er alles. Das Befpenft, bas fich Dinge herausnimmt, bie wiber alles Bertommen, wider alle gute Sitten unter ben Gespenstern find, bunket mich tein rechtes Gespenst zu sein; und alles, was die Illufion hier nicht

beforbert, ftoret bie Illufion.

Wenn Boltaire einiges Augenmerk auf bie Bantomime genommen hatte, so wurde er auch von einer andern Seite die Unichidlichkeit empfunden haben, ein Gespenft bor den Augen einer großen Menge erscheinen zu lassen. Alle muffen auf einmal, bei Erblidung besfelben, Furcht und Entfeten außern; alle muffen es auf verschiedene Art außern, wenn ber Anblick nicht die froftige Sommetrie eines Balletts haben foll. Run richte man einmal eine Berbe bumme Statiften bagu ab; und wenn man fie auf bas glud= lichste abgerichtet hat, so bedenke man, wie sehr dieser vielkache Ausbruck bes nämlichen Affetts bie Aufmertfamteit teilen, und von ben Sauptpersonen abziehen muß. Wenn dieje ben rechten Gindrud auf uns machen follen, fo muffen wir fie nicht allein feben konnen, fon= bern es ift auch gut, wenn wir sonst nichts seben, als fie. Beim Shakespeare ist es ber einzige hamlet, mit bem fich bas Gespenst einläßt; in ber Scene, wo die Mutter babei ift, wird es von ber Mutter weber gesehen noch gehört. Alle unfere Beobachtung geht alfo auf ihn, und je mehr Mertmale eines von Schauber und Schreden gerrutteten Bemuts wir an ihm entbeden, befto bereitwilliger find wir, die Erscheinung, welche biefe Berruttung in ihm verursacht, für eben bas zu halten, wofür er fie halt. Das Gespenft wirfet auf uns, mehr burch ihn, als burch fich felbft. Der Ginbrud, ben es auf ihn macht, gehet in uns über, und die Wirkung ist zu augenscheinlich und zu stark, als daß wir an der außerordentlichen Urfache zweifeln follten. Wie wenig hat Boltaire auch biefen Runftgriff verftanden! Es erschreden über feinen Geift viele; aber nicht viel. Semiranis ruft einmal: himmel! ich fterbe! und bie andern machen nicht mehr Umstände mit ihm, als man ungefähr mit einem weit entfernt geglaubten Freunde machen wurde, ber auf einmal ins Zimmer tritt.

### Iwölftes Stück.

Den 9. Juni, 1767.

Ich bemerke noch einen Unterschieb, ber fich zwischen ben Gespenstern bes englischen und französischen Dichters findet. Boltaires Gespenst ift nichts als eine poetische Maschine, die nur des Knotens wegen da ist; es interessiert uns für sich selbst nicht im geringsten. Spakespeares Gespenst hingegen ift eine wirklich handelnde Berson, an bessen Schidfale wir Anteil uchmen; es erweckt Schauber, aber

auch Mitleib.

Dieser Unterschied entsprang, ohne Zweifel, aus der verschiedenen Denkungsart beider Dichter von den Gespenstern überhaupt. Boltaire betrachtet die Erscheinung eines Berstorbenen als ein Bunder; Shakespeare als eine ganz natürliche Begebenheit. Wer von beiden philosophischer denkt, dürfte keine Frage sein; aber Solkespeare dachte poetticher. Der Geist des Kinus kam bei Boltairen als ein Wesen, das noch jenseit dem Grabe angenehmer und unangenehmer Empfindungen fähig ist, mit welchem wir also Mitseiden haben können, in keine Betrachtung. Er wollte bloß damit lehren, daß die höchste Macht, um verdorgene Verbrechen ans Licht zu bringen und zu bestrasen, auch wohl eine Ausnahme von ihren ewigen Gesen mache.

Ich will nicht sagen, daß es ein Fehler ift, wenn der bramatische Dichter seine Fabel so einrichtet, daß sie zur Erläuterung oder Bestätigung irgend einer großen moralischen Wahrheit dienen kann. Aber ich darf sagen, daß diese Einrichtung der Fabel nichts weniger an ontwendig ist; daß es sehr lehrreiche vollkommene Stücke geben kann, die auf keine solche einzelne Maxime abzwecken; daß man unrecht thut, den letzten Sittenspruch, den man zum Schlusse verschiedener Tranerspiele der Alten sindet, so anzusehen, als ob das

Bange blok um feinetwillen ba mare.

Wenn baher die Semiramis des Herrn von Boltaire weiter kein Verdienst hätte, als dieses, worauf er sich so viel zu gute thut, daß man nämlich daraus die höchste Gerechtigkeit verehren lerne, die, außerordentliche Lasterthaten zu strafen, außerordentliche Wege wähle: so würde Semiramis in meinen Augen nur ein sehr nittelmäßiges Stück sein. Besonders da diese Woral selbst nicht eben die erbaulichste ist. Denn es ist unstreitig dem weisesten Wesen weit anständiger, wenn es dieser außerordentlichen Wege nicht bedarf, und wir uns die Bestrafung des Guten und Bösen in die ordentliche Kette der Dinge von ihr mit eingessochten benken.

Doch ich will mich bei bem Stücke nicht länger verweilen, um noch ein Bort von der Art zu sagen, wie es hier aufgeführet worden. Man hat alle Ursache, damit zufrieden zu sein. Die Bühne ift geräumlich genug, die Menge von Bersonen ohne Berwirrung zu kassen, die der Dichter in verschiedenen Scenen auftreten läßt. Die Berzierungen sind neu, von dem besten Geschmade,

und sammeln ben so oft abwechselnden Ort so gut als möglich in eiuen.

Den fiebenten Abend (Donnerstags, ben 30. April,) ward ber

verheiratete Philosoph, vom Destouches, gespielet.
Dieses Lustspiel kam im Jahr 1727 zuerst auf die französische Bühne, und fand so allgemeinen Beifall, daß es in Jahr und Tagssechsundbreißigmal aufgeführet ward. Die deutsche Übersetzung ist nicht die profaifche aus ben gu Berlin überfetten famtlichen Berten bes Destouches; fondern eine in Berfen, an ber mehrere Sande geflickt und gebeffert haben. Sie hat wirklich viel glückliche Berje, aber auch viel harte und unnatürliche Stellen. Es ift unbeschreiblich, wie fchwer bergleichen Stellen dem Schaufpieler bas Agieren machen; und boch werben wenig frangofifche Stude fein, bie auf irgend einem beutschen Theater jemals beffer ausgefallen maren, als biefes auf unferm. Die Rollen find alle auf bas ichidlichste besett, und besonders spielet Madame Löwen die launichte Celiante als eine Meifterin, und Berr Adermann ben Geront unverbefferlich. 3ch fann es überhoben fein, von bem Stude felbft gu reben. Gs ift gu bekannt, und gehort unftreitig unter bie Meifterftude ber frangofifchen Buhne, die man auch unter uns immer mit Bergnugen feben wird.

Das Stud bes achten Abends (Freitags, ben 1. Mai,) war bas Raffeehaus, ober bie Schottlanderin, bes orn. von Boltaire.

Es ließe fich eine lange Geschichte von biefem Luftspiele machen. Sein Berfaffer ichidte es als eine Uberfetung aus bem Englischen bes hume, nicht bes Geschichtschreibers und Philosophen, sondern eines andern diefes Namens, ber fich durch bas Trauerfpiel, Douglas, befannt gemacht hat, in die Welt. Es hat in einigen Charat-teren mit ber Kaffeeschenke bes Goldoni etwas Ahuliches; besonbers scheint ber Don Marzio bes Goldoni, das Urbild bes Freion gewefen zu fein. Bas aber bort blog ein bosartiger Rerl ift, ift hier zugleich ein elender Stribent, ben er Frelon nannte, damit die Ausleger besto geschwinder auf seinen geschwornen Feind, den Journalisten Freron, fallen möchten. Diesen wollte er bamit zu Boben schlagen, und ohne Zweifel hat er ihm einen empfindlichen Streich versetzt. Wir Ausländer, die wir an den hämischen Neckereien ber frangöfischen Gelehrten unter fich keinen Anteil nehmen, seben über die Berfonlichkeiten biefes Studs weg, und finden in bem Freson nichts als die getreue Schilderung einer Art von Leuten, bie auch bei uns nicht fremb ift. Wir haben unfere Frelons fo gut, wie die Franzosen und Engländer, nur daß sie bei uns weniger Aufsehen machen, weil uns unsere Litteratur überhaupt gleichgültiger ift. Fiele bas Treffenbe biefes Charatters aber auch ganglich in Deutschland weg, fo hat bas Stud boch, noch außer ibm, Intereffe genug, und ber ehrliche Freeport allein konnte es in unferer Gunft erhalten. Wir lieben seine plumpe Ebelmütigkeit, und bie Englander felbft haben fich baburch geschmeichelt gefunden.

Denn nur feinetwegen haben fie erft fürzlich ben ganzen Stamm auf ben Grund wirklich verpflanzt, auf welchem er fich gewachsen au fein rühmte. Colman, unftreitig ist ihr bester tomischer Dichter, hat die Schottlanderin, unter dem Titel des Englischen Kaufmanns, überfett, und ihr vollends alle das nationale Kolorit gegeben, das ihr in dem Originale noch mangelte. So fehr der herr von Voltaire bie englischen Sitten auch fennen will, fo hatte er boch häufig bagegen verstoßen; 3. G. barin, daß er seine Lindane auf einem Kaffee= hause wohnen läßt. Colman mietet sie dafür bei einer ehrlichen Frau ein, die möblierte Zimmer hält, und diese Frau ist weit anständiger die Freundin und Wohlthäterin der jungen verlassenen Schone, als Fabrig. Auch die Charaftere hat Colman für den englifden Gefchmad fraftiger zu machen gefucht. Laby Alton ift nicht blog eine eifersuchtige Furie; fie will ein Frauenzimmer bon Genie, von Gefchmad und Gelehrsamkeit fein, und giebt fich bas Anfeben einer Schutgöttin ber Litteratur. Hierburch glaubte er bie Berbin-bung wahrscheinlicher zu machen, in ber fie mit bem elenben Frelon ftehet, ben er Spatter nennet. Freeport vornehmlich hat eine weitere Sphare bon Thatigfeit bekommen, und er nimmt fich bes Baters ber Lindane ebenfo eifrig an, als der Lindane felbft. Was im Frangösischen ber Lord Falbridge zu bessen Begnadigung thut, thut im Englischen Freeport, und er ift es allein, ber alles ju einem gludlichen Enbe bringet.

Die englischen Kunftrichter haben in Colmans Umarbeitung die Gesinnungen durchaus vortresslich, den Dialog fein und lebhaft, und die Charaktere sehr wohl ausgeführt gefunden. Aber doch ziehen sie ihr Colmans übrige Stüde weit vor, von welchen man die eifersjüchtige Shefrau auf dem Adermannischen Theater ehedem hier gesehen, und nach der diejenigen, die sich ihrer erinnern, ungefähr urteilen können. Der englische Kaufmann hat ihnen nicht Handlung genug; die Reugierde wird ihnen nicht genug darin genähret; die ganze Berwickelung ist in dem ersten Alte sichbar. Hernächt hat er ihnen zu viel Ahnlichkeit mit andern Stüden, und den besten Situationen sehlt die Reuheit. Freeport, meinen sie, hätte nicht den geringsten Funken von Liebe gegen die Lindane empfinden müssen;

feine gute That verliere dadurch alles Berdienft u. f. w.

Es ift an biefer Kritik manches nicht ganz ungegründet; indes sind wir Deutschen es sehr wohl zufrieden, daß die Handlung nicht reicher und verwickelter ist. Die englische Manier in diesem Punkte zerstreuet und ermüdet uns; wir lieden einen einfältigen Plan, der sich auf einmal übersehen läßt. So wie die Engländer die französischen Stücke mit Episoden erst vollpfropfen müssen, wenn sie auf ihrer Bühne gefallen sollen; so müßten wir die englischen Stück von ihren Episoden erst entladen, wenn wir unsere Bühne glücklich damit bereichern wollten. Ihre besten Lustspiele eines Congreve und Wycherley würden uns, ohne diesen Aushau des allzuwollüstigen Buchses, unausstehlich sein. Mit ihren Tragödien werden wir noch

eher fertig; diese sind zum Teil bei weitem so verworren nicht, als ihre Komödien, und verschiedene haben, ohne die geringste Beranberung, bei uns Glück gemacht, welches ich von keiner einzigen ihrer

Romodien zu fagen wußte.

Auch die Italiener haben eine Übersetzung von der Schottländerin, die in dem ersten Teile der theatralischen Bibliothet des Diodati stehet. Sie folgt dem Originale Schritt vor Schritt, so wie die deutsche; nur eine Scene zum Schlusse hat ihr der Italiener mehr gegeben. Boltaire sagte, Freson werde in der englischen Urschrift am Ende bestraft; aber so verdient diese Bestrafung sei, so habe sie ihm doch dem Hauptinteresse zu schaden geschienen; er habe sie also weggelassen. Dem Italiener dündte diese Entschuldigung nicht hinlänglich, und er ergänzte die Bestrafung des Fresons aus seinem Kopfe; denn die Italiener sind große Liebhaber der poetischen Gerechtigkeit.

## Dreizehntes Stück.

Den 12. Juni, 1767.

Den neunten Abend (Montags, ben 4. Mai,) sollte Cenie gespielet werden. Es wurden aber auf einmal mehr als die Hälfte der Schauspieler durch einen epidemischen Zufall außer Stand gesetz, zu agieren; und man mußte sich so gut zu helsen suchen, als mögslich. Man wiederholte die neue Ugnese, und gab das Singspiel, die Gouvernante.

Den gehnten Abend (Dienstags, ben 5. Mai,) marb ber poeti-

iche Dorfjunter, bom Destouches, aufgeführt.

Diefes Stud hat im Frangosischen brei Aufzüge, und in ber Uberfepung fünfe. Ohne biefe Berbefferung mar es nicht wert, in bie beutsche Schaubuhne bes weiland berühmten herrn Professor Gottichebs aufgenommen zu werden, und seine gelehrte Freundin. die Überseterin, war eine viel zu brave Chefrau, als baß fie fich nicht den fritischen Aussprüchen ihres Gemahls blindlings hatte unterwerfen follen. Was toftet es benn nun auch für große Mühe, aus brei Aufzügen fünfe zu machen? Man läßt in einem anbern Bimmer einmal Raffee trinten; man ichlägt einen Spaziergang im Garten bor: und wenn Not an ben Mann gehet, fo fann ja auch ber Lichtputer heraustommen und fagen: Meine Damen und Berren. treten Sie ein wenig ab; bie 3wijchenatte find bes Bugens megen erfunden, und mas hilft Ihr Spielen, wenn bas Parterre nicht feben tann? - Die Uberfetung felbft ift fonft nicht folecht, und befonbers find ber Fr. Professorin die Anittelverse des Majuren, wie billig, fehr nohl gelungen. Ob fie überall ebenfo gludlich gewesen, wo fie ben Ginfallen ihres Originals eine andere Bendung geben zu muffen geglaubt, murbe fich aus der Bergleichung zeigen. Gine Berbefferung diefer Urt, mit der es die liebe Frau recht herzlich gut gemeinet hatte, habe ich dem ungeachtet aufmuten hören. In der Scene, wo

Benriette bie alberne Dirne fpielt, lakt Destouches ben Majuren au ihr fagen: "Sie sehen mich in Erstaunen, Mademoiselle; ich habe Sie für eine Birtuosin gehalten. O pfui! erwidert Henriette; wofür haben Sie mich gehalten? 3ch bin ein ehrliches Mabchen; daß Sie es nur wissen. Aber man tann ja, fällt ihr Masuren ein, beides wohl augleich, ein ehrliches Madchen und eine Birtuofin, fein. Rein, fagt Henriette; ich behaupte, daß man das nicht zugleich sein kann. Ich eine Birtuofin!" Man erinnere fich, was Mabame Gottiched anftatt bes Borts Birtuofin gefest hat: ein Bunder. Rein Bunder! fagt man, daß fie das that. Sie fühlte fich auch fo etwas von einer Birtnofin ju fein, und ward über ben bermeinten Stich bofe. Aber fie hatte nicht bofe werden follen, und was die wipige und gelehrte Benriette, in der Berfon einer dummen Agnefe, fagt, hatte die Frau Professorin immer, ohne Maulspipen, nachsagen können. Doch vielleicht war ihr nur bas frembe Wort, Birtuofin, anftokia: Bunder ift beutscher; gubem giebt es unter unsern Schonen funfzig Bunder gegen eine Birtuofin; die Fran wollte rein und verftändlich überfeßen: fie hatte fehr recht.

Den Beschluß biefes Abends machte bie ftumme Schönheit, von

Schlegeln.

Schlegel hatte dieses kleine Stück für das neuerrichtete Kopenha= geniche Theater geschrieben, um auf bemfelben in einer banifchen Ubersetzung aufgeführet zu werden. Die Sitten barin find baher auch wirklich banischer, als beutsch. Dem ungeachtet ift es unstreitig unser bestes komisches Original, bas in Bersen geschrieben ift. Schlegel hatte überall eine ebenfo fliegende als zierliche Berfification, und es war ein Blud für feine Nachfolger, daß er feine großern Romodien nicht auch in Berfen schrieb. Er hatte ihnen leicht bas Bublitum verwöhnen konnen, und fo wurden fie nicht allein seine Lehre, sondern auch sein Beispiel wider fich gehabt haben. Er hatte fich ehebem ber gereimten Romobie fehr lebhaft angenommen; und je gludlicher er bie Schwierigkeiten berfelben überftiegen hatte, befto unwiderleglicher würden seine Gründe geschienen haben. Doch, als er felbst Sand an bas Wert legte, fand er ohne 3meifel, wie unfägliche Dube es tofte, nur einen Teil berfelben ju überfteigen, und wie wenig bas Bergnugen, welches aus biefen überftiegenen Schwierigkeiten entstehet, für bie Menge kleiner Schonheiten, bie man ihnen aufopfern muffe, schadlos halte. Die Franzofen waren ehe= bem fo etel, daß man ihnen die profaischen Stude des Moliere, nach feinem Tode, in Berfe bringen mußte; und noch ist horen fie ein profaifches Luftspiel als ein Ding an, bas ein jeber von ihnen machen könne. Den Engländer hingegen wurde eine gereimte Ro= mobie aus bem Theater jagen. Nur die Deutschen find auch hierin, foll ich fagen billiger, ober gleichgültiger? Sie nehmen an, was ihnen ber Dichter vorsett. Bas ware es auch, wenn fic ist ichon mablen und ausmuftern wollten?

Die Rolle der stummen Schöne hat ihre Bedenklichkeiten. Gine

stumme Schöne, sagt man, ist nicht notwendig eine dumme, und die Schauspielerin hat unrecht, die eine alberne, plumpe Dirne daraus macht. Aber Schlegels kumme Schönheit ist allerdings dumm zugleich; denn daß sie nichts spricht, kömmt daher, weil sie nichts denkt. Das Feine dabei würde also dieses sein, daß man sie überall, wosie, um artig zu scheinen, denken müßte, unartig machte, dabei aber ihr alle die Artigkeiten ließe, die bloß mechantich sind, und die sie, ohne viel zu denken, haben könnte. Ihr Gang z. E., ihre Berbeugungen, brauchen gar nicht bäurisch zu sein; sie können so gut und zierlich sein, als sie nur immer ein Tanzmeister lehren kann; denn warum sollte sie von ihrem Tanzmeister nichts gelernt haben, da sie sogar Duadrille gelernt hat? Und sie muß Quadrille nicht schlecht spielen; denn sie rechnet fest darauf, dem Papa das Geld abzugewinnen. Auch ihre Kleidung muß weder altvätrisch, noch schlumpicht sein; benn Frau Praatgern sagt ausdrücklich:

"Bist du vielleicht nicht wohl gekleibet? — Laß doch sehn! "Run! — dreh dich um! — das ist ja gut, und sitt galant.

"Was sagt benn der Phantast, dir fehlte der Verstand?" In dieser Musterung der Fr. Praatgern überhaupt hat der Dichter deutlich genug bemerkt, wie er das Außerliche seiner stummen Schöne

gu fein wünsche. Gleichfalls ichon, nur nicht reigend.

"Laß sehn, wie trägst du bich? — Den Kopf nicht so zurücke!" Dummheit ohne Erziehung hält den Kopf mehr vorwärts, als zurück; ihn zurück halten, lehrt der Tauzmeister; man nuß also Charlotten den Tauzmeister ansehen, und je mehr, je besser; denn das schadet ihrer Stummheit nichts, vielmehr sind die zierlich steisen Tauzmeistermanieren gerade die, welche der stummen Schönheit am meisten entsprechen; sie zeigen die Schönheit in ihrem besten Vorteile, nur daß sie ihr das Leben nehmen.

"Wer fragt: hat fie Verstand? ber seh' nur ihre Blicke." Recht wohl, wenn man eine Schauspielerin mit großen schönen Augen zu dieser Rolle hat. Nur muffen sich diese schöne Augen wenig ober gar nicht regen; ihre Blicke mussen langsam und stier sein; sie mussen uns mit ihrem unbeweglichen Brennpunkte in Flam-

men fegen wollen, aber nichts fagen.

"Geh boch einmal herum. — Gut! hierher! — Reige bich! "Da haben wir's, bas fehlt. Nein, sieh! So neigt man sich." Diese Zeilen versteht man ganz falsch, wenn man Charlotten eine bäurische Reige, einen bummen Knir machen läßt. Ihre Berbeusgung muß wohl gelernt sein, und wie gesagt, ihrem Tanzmeister keine Schanbe machen. Frau Praatgern muß sie nur noch nicht affektiert genug sinden. Charlotte verbeugt sich, und Frau Praatgern will, sie soll sich dabet zieren. Das ist der ganze Unterschied, und Madame Löwen bemerkte ihn sehr wohl, ob ich gleich nicht glaube, daß die Praatgern sonst eine Kolle für sie ist. Sie kann die feine Frau zu wenig verbergen, und gewissen Gesichtern wollen nichts-

würdige Sandlungen, bergleichen bie Bertauschung einer Tochter ift, burchaus nicht laffen.

Den elften Abend (Mittewochs, ben 6. Mai,) ward Miß Sara

Sampfon aufgeführet.

Man kann von der Kunst nichts mehr verlangen, als was Madame Henseln in der Kolle der Sara leistet, und das Stück ward überhaupt sehr gut gespielet. Es ist ein wenig zu lang, und man verkürzt es daher auf den meisten Theatern. Ob der Versesser mit allen diesen Verkürzungen so recht zufrieden ist, daran zweisse ich fast. Man weiß ja, wie die Autores sind; wenn man ihnen auch nur einen Nietnagel nehmen will, so schreien sie gleich: Ihr kommt mir ans Leben! Freilich ist der übermäßigen Länge eines Stücks durch das bloße Weglassen nur übel abgeholsen, und ich begreise nicht, wie man eine Scene verkürzen kann, ohne die ganze Folge des Dialogs zu ändern. Aber wenn dem Verssesser die fremden Verkürzungen nicht anstehen; so mache er selbst welche, falls es ihm der Mühe wert dünket, und er nicht von densienigen ist, die Kinder in die Welt sehen, und auf ewig die Hand von ihnen abziehen.

Madame Henseln starb ungemein anständig; in der malerischten Stellung; und besonders hat mich ein Zug außerordentlich überrascht. Es ist eine Bemerkung an Sterbenden, daß sie mit den Fingern an ihren Kleidern oder Betten zu rupsen anfangen. Diese Bemerkung machte sie sich auf die glücklichste Art zu nuge; in dem Augenblicke, da die Seele von ihr wich, äußerte sich auf einmal, aber nur in den Fingern des erstarrten Armes, ein gelinder Spasmus; sie kniff den Rock, der um ein weniges erhoben ward und gleich wieder sank: das letzte Aufflattern eines verlöschenden Lichts; der süngste Strahl einer untergehenden Sonne. — Wer diese Feinsheit in meiner Beschreibung nicht schon sindet, der schiede die Schuld

auf meine Beschreibung: aber er febe fie einmal!

# Vierzehntes Stück.

Den 16. Juni, 1767.

Das bürgerliche Trauerspiel hat an dem französischen Kunstrichter, welcher die Sara seiner Nation bekannt gemacht, \* einen sehr gründlichen Berteidiger gefunden. Die Franzosen billigen sonst selten etwas, wodon sie kein Muster unter sich selbst haben.

Die Namen von Fürsten und Helben können einem Stücke Komp und Majestät geben; aber zur Rührung tragen sie nichts bei. Das Unglück berjenigen, beren Umstände den unsrigen am nächsten kommen, muß natürlicher Weise am tiessten in unsere Seele dringen; und wenn wir mit Königen Mitsciden haben, so haben wir es mit ihnen als mit Menschen, und nicht als mit Königen. Macht ihr

<sup>\*)</sup> Journal Etranger, Décembre 1761.

Stand schon öfters ihre Unfälle wichtiger, so macht er sie barum nicht interessanter. Immerhin mögen ganze Böller barein verwickelt werben; unsere Sympathie erforbert einen einzeln Gegenstanb, und ein Staat ist ein viel zu abstrakter Begriff für unsere Empfindungen.

"Man thut bem menichlichen Berze unrecht, fagt auch Marmontel, man bertennet die Natur, wenn man glaubt, bag fie Titel bebürfe, uns zu bewegen und zu rühren. Die geheiligten Namen bes Freundes, des Naters, des Geliebten, des Gatten, des Sohnes, ber Mutter, bes Menschen überhaupt: biese find pathetischer, als alles; biese behaupten ihre Rechte immer und ewig. Was liegt baran, welches der Rang, der Geschlechtsname, die Geburt des Ungludlichen ift, ben feine Gefälligkeit gegen unwürdige Freunde, und bas verführerische Beispiel ins Spiel verftricet, ber feinen Bohlstand und feine Ehre barüber zu Grunde gerichtet, und nun im Gefangniffe feufzet, von Scham und Reue gerriffen ? Wenn man fragt, wer er ift; fo antworte ich: er war ein ehrlicher Mann, und gu feiner Marter ift er Gemahl und Bater; feine Gattin, die er liebt und von ber er geliebt wirb, fcmachtet in ber außerften Bedurfnis, und kann ihren Kindern, welche Brot verlangen, nichts als Thränen geben. Man zeige mir in ber Geschichte ber Belben eine rührenbere, moralischere, mit einem Worte, tragischere Situation! Und wenn fich endlich diefer Unglückliche vergiftet; wenn er, nachdem er fich vergiftet, erfährt, daß ber himmel ihn noch retten wollen: was fehlet biefem ichmerglichen und fürchterlichen Augenblide, wo fich gu ben Schrechnissen bes Tobes marternde Borftellungen, wie glücklich er habe leben können, gesellen; mas fehlt ihm, frage ich, um ber Tragobie würdig ju fein? Das Bunderbare, wird man antworten. Bie? findet fich benn nicht biefes Bunberbare genugsam in bem plöglichen übergange von ber Chre gur Schanbe, von ber Unichulb gum Berbrechen, von ber fußeften Rube gur Berzweiflung; turg, in bem angerften Unglude, in bas eine bloge Schwachheit gefturzet?"

Man lasse aber diese Betrachtungen den Franzosen von ihren Diderots und Marmontels noch so eingeschärft werden: es scheint doch nicht, daß das dürgerliche Trauerspiel darum dei ihnen besonders in Schwang kommen werde. Die Nation ist zu eitel, ist in Titel und andere äußerliche Vorzüge zu versiedt; dis auf den gemeinsten Mann will alles mit Vornehmern umgehen; und Gesellsichaft mit seinesgleichen ist soviel als schlechte Gesellschaft. Zwar ein glückliches Genie vermag viel über sein Volk; die Natur hat nirgends ihre Rechte aufgegeben, und sie erwartet vielleicht anch dort nur den Dichter, der sie in aller ihrer Wahrheit und Stärfe zu zeigen verstehet. Der Versuch, den ein Ungenannter in einem zücke gemacht hat, welches er das Gemälbe der Dürftigkeit nennet, hat schon große Schönheiten; und dis die Franzosen daran Gesschmack gewinnen, hätten wir es für unser Theater adoptieren sollen.

Bas ber erstgebachte Runftrichter an ber beutschen Gara ausfetet, ift jum Teil nicht ohne Grund. Ich glaube aber boch, ber

Berfasser wird lieber seine Fehler behalten, als sich der vielleicht unglücklichen Mühe einer ganzlichen Umarbeitung unterziehen wollen. Er erinnert sich, was Boltaire bei einer ähnlichen Gelegenheit sagte: "Man kann nicht immer alles aussühren, was uns unsere Freunde raten. Es giedt auch notwendige Fehler. Einem Bucklichen, den man von seinem Buckl heilen wollte, milste man das Leben nehemen. Mein Kind ist ducklicht; aber es befindet sich sonst ganz gut."

Den zwölften Abend (Donnerstags, ben 7. Mai,) ward ber

Spieler, vom Regnard, aufgeführet.

Dieses Stück ist ohne Zweisel das beste, was Regnard gemacht hat; aber Riviere du Frenh, der bald darauf gleichfalls einen Spiesler auf die Bühne brachte, nahm ihn wegen der Ersindung in Anspruch. Er beklagte sich, daß ihm Regnard die Anlage und verschiedebene Scenen gestohlen habe; Regnard schod die Beschuldigung zurück, und ist wissen wir von diesem Streite nur so viel mit Jusverlässigseit, daß einer von beiden der Plagiarius gewesen. Wenn es Regnard war, so müssen wir es ihm wohl noch dazu danken, daß er sich überwinden konnte, die Vertraulichkeit seines Freundes zu misdrauchen; er bemächtigte sich, bloß zu unserm Besten, den Waterialien, von denen er voraussahe, daß sie verhunzt werden würden. Wir hätten nur einen sehr elenden Spieler, wenn er gewissenschafter gewesen wäre. Doch hätte er die That eingestehen, und dem armen Du Frenh einen Teil der damit erwordnen Chre lassen müssen.

Den breizehnten Abend (Freitags, den 8. Mai,) ward der versheiratete Philosoph wiederholet; und den Beschluß machte der Liebs

haber als Schriftfteller und Bedienter.

Der Verfasser bieses kleinen artigen Stücks heißt Cerou; er studierte die Rechte, als er es im Jahre 1740 den Italienern in Baris zu spielen gab. Es fällt ungemein wohl aus.

Den vierzehnten Abend (Montags, ben 11. Mai,) wurben bie tokette Mutter vom Quinault, und ber Abvokat Patelin aufgeführt.

Jene wird von den Kennern unter die besten Stücke gerechnet, die sich auf dem französischen Theater aus dem vorigen Jahrhunsberte erhalten haben. Es ist wirklich viel gutes Komisches darin, dessen sich Molicre nicht hätte schämen dürfen. Aber der fünfte Att und die ganze Auflösung hätte weit bester sein können; der alte Wit und die ganze Auflösung hätte weit bester sein können; der alte Stlave, dessen in den vorhergesenden Atten gedacht wird, könnut nicht zum Vorscheine; das Stück schließt mit einer kalten Erzählung, nachdem wir auf eine theatralische Handlung vordereitet worden. Sonst ist es in der Geschichte des französischen Theaters deswegen mit merkwürdig, weil der lächerliche Marquis darin der erste von seiner Art ist. Die kokette Mutter ist auch sein eigenklichster Titel nicht, und Oninault hätte es immer dei dem zweiten, die verm=einigten Verliebten, können bewenden lassen.

Der Abvokat Patelin ift eigentlich ein altes Possenspiel aus bem funfzehnten Jahrhunderte, das zu seiner Zeit außerordentlichen Beifall fand. Es verdiente ihn auch, wegen der ungemeinen Luftigfeit, und des guten Konischen, das aus der Handlung selbst und aus der Situation der Personen entspringet, und nicht auf bloßen Einfällen beruhet. Bruegs gab ihm eine neue Sprache und brachte cs in die Form, in welcher es gegenwärtig aufgeführet wird. Hr. Echof spielt den Patelin ganz vortrefflich.

Den funfzehnten Abend (Dienstags, ben 12. Mai,) ward Leffings

Freigeist vorgestellt.

Man kennet ihn hier unter dem Titel des beschämten Freigeistes, weil man ihn von dem Trauerspiele des Hrn. von Brave, das eben diese Aufschrift führet, unterscheiden wollen. Sigentlich kann man wohl nicht sagen, daß derzenige beschämt wird, welcher sich bessert. Adraft ist auch nicht einzig und allein der Freigeist; sondern es nehmen mehrere Personen an diesem Charakter teil. Die eitle unbesonnene Henriette, der für Wahrheit und Irrtum gleichzüllige Lisidor, der spishbübliche Johann sind alles Arten von Freigeistern, die zusammen den Titel des Stücks erfüllen müssen. Doch was liegt an dem Titel? Genug, daß die Borstellung alles Beischlus würdig war. Die Kollen sind dhne Ausnahme wohl besetz; und besonders spielt Herr Boc den Theophan mit alle dem freundslichen Anstande, den dieser Charakter erfordert, um dem endlichen Unwillen über die Hartnäckigkeit, mit der ihn Abrast verkennet, und dem dem die ganze Katastrophe beruhet, dagegen abstechen zu lassen.

Den Beschluß biefes Abends machte bas Schäferspiel bes

Brn. Pfeffels, ber Schat.

Dieser Dichter hat sich, außer biesem kleinen Stücke, noch durch ein anders, der Eremit, nicht unrühmlich bekannt gemacht. In den Schat hat er mehr Interesse zu legen gesucht, als gemeiniglich unsere Schäferspiele zu haben pstegen, deren ganzer Inhalt tändelnde Liebe ist. Sein Ausdruck ist nur deters ein wenig zu gesucht und kostbar, wodurch die ohnedem schon allzu verseinerten Empsindungen ein höchst studiertes Ansehen bekommen, und zu nichts als frostigen Spielwerken des Wiges werden. Dieses gilt besonders von seinem Eremiten, welches ein kleines Trauerpiel sein soll, das man, anstratt der allzulustigen Nachsiele, auf rührende Stücke könnte folgen lassen. Die Absicht ist recht gut; aber wir wollen vom Weinen boch noch lieber zum Lachen, als zum Gähnen übergehen.

## Junfzehntes Stück.

Den 19. Juni, 1767.

Den sechzehnten Abend (Mittewochs, ben 13. Mai,) ward bie

Bahre bes herrn von Boltaire aufgeführt.

"Den Liebhabern ber gelehrten Geschichte, sagt ber Hr. von Boltaire, wird es nicht unangenehm sein, zu wissen, wie dieses Stück entstanden. Berschiedene Damen hatten dem Berfasser vorzgeworfen, daß in seinen Tragodien nicht genug Liebe ware. Er antwortete ihnen, daß seiner Meinung nach die Tragodie auch eben

nicht ber schicklichste Ort für die Liebe sei; wenn sie aber boch mit aller Gewalt verliebte Helben haben müßten, so wolle er ihnen welche machen, so gut als ein anderer. Das Stück ward in achtzehn Tagen vollendet, und fand großen Beisall. Man nennt es zu Paris ein christliches Trauerspiel, und es ist oft, anstatt bes Po-

Ineufts, porgeftellet morden."

Den Damen haben wir also dieses Stück zu verdanken, und es wird noch lange das Lieblingsstück der Damen bleiben. Sin junger seuriger Monarch, nur der Liebe unterwürfig; ein stolzer Sieger, nur von der Schönheit besiegt; ein Sultan, ohne Bolngamie; ein Serraglio, in den freien zugänglichen Sig einer unumschränkten Gebieterin verwandelt; ein verlassenses Mädchen, zur höchsten Stasselbes Glücks durch nichts als ihre schönen Augen erhöhet; ein Herz, um das Zärtlichkeit und Religion streiten, das sich zwischen seinen Gott und seinen Abgott teilet, das gern fromm sein möchte, wenn es nur nicht aufhören sollte, zu lieben; ein Sifersüchtiger, der sein Unrecht erkennet, und es an sich selbst rächet: wenn diese schich denn bestechen?

Die Liebe felbst hat Boltairen die Zanre diktiert: fagt ein Runftrichter artig genug. Richtiger hätte er gefagt: die Galanterie. Ich tenne nur eine Tragodie, an der die Liebe felbst arbeiten helfen; und bas ift Romeo und Juliet, vom Shatespeare. Es ift mahr, Boltaire läßt seine verliebte Zayre ihre Empfindungen sehr fein, fehr anftändig ausbruden: aber was ift biefer Ausbrud gegen jenes lebendige Gemälde aller der fleinften geheimften Rante, burch die fich die Liebe in unfere Seele einschleicht, aller ber unmerklichen Borteile, die fie barin gewinnet, aller ber Kunftgriffe, mit benen fie jebe andere Leibenschaft unter fich bringt, bis fie ber einzige Tyrann aller unserer Begierden und Berabschenungen wird? Boltaire verftehet, wenn ich fo fagen barf, den Rangeleistil der Liebe vortreff= lich; bas ift, biejenige Sprache, benjenigen Ton ber Sprache, ben die Liebe braucht, wenn fie fich auf das Behutfamfte und Gemeffenfte ausbruden will, wenn fie nichts fagen will, als mas fie bei ber fproben Sophiftin und bei bem kalten Runftrichter verantworten Aber ber beste Kanzeliste weiß von ben Geheimnissen ber Regierung nicht immer bas meifte; ober hat gleichwohl Boltaire in bas Befen ber Liebe eben die tiefe Ginficht, die Shakefpeare gehabt, fo hat er fie wenigstens bier nicht zeigen wollen, und bas Gebicht ift weit unter bem Dichter geblieben.

Von der Eifersucht läßt sich ungefähr eben das sagen. Der eifersüchtige Orosmann spielt gegen den eifersüchtigen Othello des Shakespeare eine sehr kahle Figur. Und doch ist Othello offendar das Borbild des Orosmann gewesen. Cibber sagt, (\*) Volkaire habe

<sup>(\*)</sup> From english plays, Zara's french author fir'd Confess'd his muse, beyond herself, inspir'd; From rack'd Othello's rage, he rais'd his style And snatch'd the brand, that lights this tragic pile.

sich bes Brandes bemächliget, der ben tragischen Scheiterhaufen des Shakespeare in Glut gesett. Ich hätte gesagt: eines Brandes aus diesem klammenden Scheiterhaufen; und noch dazu eines, der mehr dampft, als leuchtet und wärmet. Wir hören in dem Orosmann einen Sifersüchtigen reden, wir sehen ihn die rasche Khat eines Eiferslüchtigen begehen; aber von der Siferslucht selbst lernen wir nicht mehr und nicht weniger, als wir vorher wußten. Othello hingegen ist das vollständigste Lehrbuch über diese traurige Raserei; da können wir alles lernen, was sie angeht, sie erwecken und sie vermeiden.

Aber ist es benn immer Shafespeare, werben einige meiner Leser fragen, immer Shatespeare, ber alles beffer verftanden hat, als bie Franzosen ? Das ärgert uns; wir können ihn ja nicht lefen. — Ich ergreife diefe Belegenheit, bas Publitum an etwas zu erinnern, bas es porfäplich vergeffen zu wollen scheinet. Wir haben eine Uberfegung vom Shatefpeare. Sie ift noch taum fertig geworben, und niemand bekummert fich schon mehr barum. Die Runftrichter haben viel Bofes bavon gefagt. Ich hatte große Luft, febr viel Gutes bavon zu fagen. Richt, um diefen gelehrten Mannern gu widersprechen; nicht, um bie Fehler zu verteidigen, die fie barin bemerkt haben: fondern weil ich glaube, daß man von diefen Fehlern fein solches Aufheben hätte machen sollen. Das Unternehmen war schwer; ein jeber anderer, als Berr Wieland, murbe in ber Gil noch öftrer verftogen, und aus Unwissenheit ober Bequemlichkeit noch mehr überhüpft haben; aber was er gut gemacht hat, wird schwerlich jemand beffer machen. So wie er uns ben Shakespeare geliefert hat, ift es noch immer ein Buch, bas man unter uns nicht genug empfehlen kann. Wir haben an den Schönheiten, die es uns liefert, noch lange gu lernen, ehe uns die Fleden, mit welchen es fie liefert, fo beleidigen, daß wir notwendig eine beffere Uberfetung haben müßten.

Doch wieber zur Zahre. Der Verfasser brachte sie im Jahre 1783 auf die Pariser Bühne; und drei Jahr darauf ward sie ins Englische übersetzt, und auch in London auf dem Theater in Druryzane gespielt. Der übersetzer war Aaron Hill, selbst ein dramatischer Dichter, nicht von der schlechtesten Gattung. Boltaire sand sich sehr daburch geschmeichelt, und was er, in dem ihm eigenen Tone der stolzen Bescheichenheit, in der Juschrift seines Stück au den Engländer Fackener, davon sagt, verdient gelesen zu werden. Nur muß man nicht alles für vollkommen so wahr annehmen, als er es ausgiedt. Behe dem, der Boltairens Schriften überhaupt nicht mit dem skeptischen Geiste lieset, in welchem er einen Teil derschlen geschrieben bet

felben geschrieben hat!

Er fagt 3. G. ju feinem englischen Freunde: "Gure Dichter hatten eine Gewohnheit, ber fich felbst Abbison (\*) unterworfen; benn

<sup>(\*)</sup> Le plus sage de vos écrivains, fest Boltaire hingu. Bie ware bas wohl recht gu überfegen? Sage beißt weife: aber ber weifeste unter ben englischen Schriftstellern, wer wurde ben Abbison bafür ertennen? Ich besinne mich, bag bie

Sewohnheit ist so mächtig als Bernunft und Geset. Diese gar nicht vernünftige Gewohnheit bestand darin, daß jeder Akt mit Bersen beschlossen werden mußte, die in einem ganz andern Geschwacke waren, als das übrüge des Stücks; und notwendig mußten biese Berse eine Bergleichung enthalten. Phädra, indem sie abgeht, vergleicht sich sehr poetisch mit einem Rehe, Cato mit einem Felsen, und Aleopatra mit Kindern, die so lange weinen, dis sie einschlasen. Der Übersetzer der Jayre ist der erste, der es gewagt hat, die Rechte der Katur gegen einen von ihr so entsernten Geschmack zu behaupten. Er hat diesen Gedrauch abgeschafft; er hat es empfunden, daß die Beibenschaft ihre wahre Sprache sühren, und der Poet sich überall verbergen müsse, um uns nur den Helden erkennen zu lassen.

Es find nicht mehr als nur drei Unwahrheiten in dieser Stelle; und bas ift für den Hrn. von Boltaire eben nicht viel. Wahr ift es, daß die Engländer, vom Shatespeare an, und vielleicht auch von noch langer her, die Gewohnheit gehabt, ihre Aufzüge in ungereimten Verfen mit ein paar gereimten Zeilen zu enden. Aber baß biefe gereimten Zeilen nichts als Bergleichungen enthielten, daß fie notwendig Vergleichungen enthalten muffen, das ift grundfalfch; und ich begreife gar nicht, wie ber Herr von Voltaire einem Englander, von dem er boch glauben konnte, daß er die tragischen Dichter feines Boltes auch gelesen habe, so etwas unter die Rase fagen konnen. 3weitens ift es nicht an bem, baß Sill in seiner Ubersetzung ber Zahre von dieser Gewohnheit abgegangen. Es ift zwar beinahe nicht glaublich, daß der Gr. von Boltaire die Überfetung feines Studs nicht genauer follte angesehen haben, als ich, ober ein anberer. Gleichwohl muß es fo fein. Denn fo gewiß fie in reim-freien Bersen ift, fo gewiß schließt fich auch jeder Att mit zwei ober vier gereimten Zeilen. Bergleichungen enthalten sie freilich nicht; aber, wie gefagt, unter allen bergleichen gereimten Beilen, mit welchen Shakespeare, und Johnson, und Dryben, und Bee, und Otway, und Rowe, und wie fie alle heißen, ihre Aufzüge schließen, find sicherlich hundert gegen fünfe, die gleichfalls keine enthalten. Bas hatte benn Hill also besonders? Hätte er aber auch wirklich bas Besondere gehabt, bas ihm Voltaire leihet: so ware boch brittens bas nicht mahr, baß fein Beifpiel von bem Ginfluffe gewesen, von dem es Voltaire sein laft. Noch bis diese Stunde erscheinen in England ebensoviel, wo nicht noch mehr Trauerspiele, beren Afte fich mit gereimten Zeilen enden, als die es nicht thun. Bill felbst hat in teinem einzigen Stude, beren er boch verschiedene, noch nach ber Uberfetung ber Zahre, gemacht, fich ber alten Mobe ganglich entaußert. Und was ift es benn nun, ob wir qulett Reime horen ober teine? Wenn fie da find, konnen fie vielleicht dem

Franzosen auch ein Mähchen sage nennen, dem man keinen Fehltritt, so keinen von den groben Fehltritten, vorzuwerfen hat. Dieser Sinn dürste vielleicht hier passen. Und nach diesem könnte man ja wohl gerabezu übersezen: Abdison, derjenige von euern Schrifthellern, der und harmlosen, nilchternen Franzosen am nächten kömmt.

Orchester noch nuten; als Zeichen nämlich, nach ben Instrumenten zu greifen, welches Zeichen auf diese Art weit schicklicher aus dem Stücke selbst abgenommen würde, als daß es die Pfeife oder der Schlissel giebt.

### Sedzehntes Stück.

Den 23. Juni, 1767.

Die englischen Schauspieler waren zu hills Zeiten ein wenig fehr unnatürlich; besonders war ihr tragisches Spiel außerst wild und übertrieben; wo fie heftige Leidenschaften auszudrücken hatten. ichrien und gebärdeten fie fich als Befeffene; und bas übrige tonten fie in einer fteifen, ftrogenden Feierlichkeit baber, die in jeder Gilbe ben Komödianten verriet. Als er baher feine Uberfetung ber Bapre aufführen zu laffen bedacht war, vertraute er die Rolle ber Bahre einem jungen Frauenzimmer, das noch nie in der Tragodie gespielt hatte. Er urteilte fo: biefes junge Frauenzimmer hat Gefühl, und Stimme, und Figur, und Anstand; sie hat den falschen Ton des Theaters noch nicht angenommen; fie braucht feine Fehler erft gu verlernen; wenn fie fich nur ein paar Stunden überreben fann, bas wirklich zu fein, mas fie vorstellet, so barf fie nur reben, wie ihr der Mund gewachsen, und alles wird gut gehen. Es ging auch; und die Theaterpedanten, welche gegen hillen behaupteten, daß nur cine fehr genbte, fehr erfahrene Berfon einer folden Rolle Benuge leisten könne, wurden beschämt. Diese junge Aftrice war die Frau bes Komobianten Collen Cibber, und ber erste Bersuch in ihrem achtzehnten Jahre mard ein Meisterstud. Es ift mertwurdig, bag auch bie frangofische Schauspielerin, welche bie Banre querft fpielte, eine Anfängerin war. Die junge reizende Mademoifelle Goffin ward auf einmal dadurch berühmt, und felbst Boltaire ward so entzückt über fie, daß er fein Alter recht fläglich bebauerte.

Die Kolle bes Orosmann hatte ein Anverwandter bes hill übernommen, der kein Komödiant von Profession, sondern ein Mann von Stande war. Er spielte aus Liebhaberei, und machte sich nicht das geringste Bedenken, öffentlich aufzutreten, um ein Talent zu zeigen, das so schädhar als irgend ein anders ist. In England sind dergleichen Exempel von angesehenen Leuten, die zu ihrem bloßen Bergnügen einmal mitspielen, nicht selten. "Alles was uns dabei befremden sollte, sagt der Hr. von Boltaire, ist dieses, daß es uns befremdet. Wir sollten überlegen, daß alle Dinge in der Bett von der Gewohnheit und Meinung abhangen. Der französische Hos sof hat ehedem auf dem Theater mit den Opernspielern getanzt; und man hat weiter nichts besonders dabei gefunden, als daß diese Art von Lustbarkeit aus der Mode gekommen. Was ist zwischen den beiden Künsten stürten sit, als es Talente, welche vorzügliche Soelenkräfte erfordern, über bloß körderliche Kertigteiten sind?"

Ins Italienische hat der Graf Gozzi die Zahre überset; sehr genau und sehr zierlich; sie stehet in dem dritten Teile seiner Werke. In welcher Sprache können zärkliche Klagen rührender klingen, als in dieser? Mit der einzigen Freiheit, die sich Gozzi gegen das Ende des Stücks genommen, wird man schwerlich zufrieden sein. Nachdem sich Orosmann erstochen, läßt ihn Voltaire nur noch ein paar Worte sagen, und über das Schickal des Nerestan zu beruhigen. Aber was thut Gozzi? Der Italiener fand es ohne Zweifel zu kalt, einen Türken so gelassen wegsterben zu lassen. Er legt also dem Orosmann noch eine Tirade in den Mund, voller Ausrufungen, voller Winseln und Berzweislung. Ich will sie der Seltenheit halber unter den Text sehen. (\*)

Es ift boch sonderbar, wie weit sich hier ber beutsche Geschmad von bem welichen entfernet! Dem Welschen ift Boltaire gu furg; uns Deutschen ift er zu lang. Raum hat Drosmann gesagt "verehret und gerochen"; faum hat er fich ben toblichen Stoß beigebracht, so lassen wir ben Borhang niederfallen. Ift es benn aber auch wahr, daß ber beutsche Geschmack bieses so haben will? Wir machen bergleichen Berfürzung mit mehrern Studen: aber warum machen wir fie? Wollen wir benn im Ernft, daß fich ein Trauerspiel wie ein Epigramm schließen soll? Immer mit ber Spite bes Dolche, ober mit dem letten Seufger bes Selden? Woher kommt uns gelaffenen, ernften Deutschen bie flatternbe Ungebulb, fobalb die Erekution vorbei, durchaus nun weiter nichts hören zu wollen, wenn es auch noch so wenige, zur völligen Rundung bes Stucks noch fo unentbehrliche Worte maren? Doch ich forfche vergebens nach ber Ursache einer Sache, die nicht ist. Wir hatten kalt Blut genug, ben Dichter bis ans Ende gu horen, wenn es uns ber Schaufpieler nur gutrauen wollte. Wir wurden recht gern bie letten Befehle bes großmütigen Gultans vernehmen; recht gern die Bewunderung und das Mitleid des Nerestan noch teilen: aber wir sollen nicht. Und warum sollen wir nicht? Auf dieses warum weiß ich kein

<sup>(\*)</sup> Questo mortale orror che per le vene Tutte mi scorre, omai non è dolore, Che basti ad appagarti, anima bella. Feroce cor, cor dispietato, e misero, l'aga la pena del delitto orrendo. Mani crudeli - oh Dio - Mani, che siete Tinte del sangue di si cara donna, Voi - voi - dov' è quel ferro? Un' altra volta In mezzo al petto - Oime, dov' è quel ferro? L'acuta punta - -Tenebre, e notte Si fanno intorno -Perchè non posso — — Non posso spargere Il sangue tutto? Si, si, lo spargo tutto, anima mia, Dove sei? — più non posso — oh Dio! non posso Vorrei - vederti - io manco, io manco, oh Dio!

barum. Sollten wohl die Orosmannsspieler daran schulb sein? Es wäre begreislich genug, warum sie gern das lette Wort haben wollten. Erstochen und geklatscht! Man muß Künstlern kleine

Gitelfeiten bergeihen.

Bei feiner Ration hat die Bapre einen schärfern Runftrichter gefunden, als unter ben Hollandern. Friedrich Duim, vielleicht ein Anverwandter bes berühmten Alteurs biefes Namens auf bem Amsterdamer Theater, fand so viel baran auszuseten, bag er es für etwas Kleines hielt, eine besser zu machen. Er machte auch wirklich eine - andere(\*), in ber bie Bekehrung ber Banre bas Hanptwerf ift, und die sich bamit enbet, daß der Sultan über seine Liebe fieget, und die Griftliche Zapre mit aller der Bracht in ihr Baterland ichidet, bie ihrer vorgehabten Erhöhung gemäß ift; ber alte Lufignan ftirbt vor Freuden. Wer ift begierig, mehr bavon zu wissen? Der einzige unverzeihliche Fehler eines tragischen Dichters ift biefer, bag er uns falt lagt; er intereffiere uns, und mache mit ben kleinen mechanischen Regeln, was er will. Die Duime tonnen wohl tabeln, aber ben Bogen bes Ulnfies muffen fie nicht felber fpannen wollen. Diefes fage ich barum, weil ich nicht gern gurud, von ber miklungenen Berbefferung auf ben Ungrund ber Rritit, gefchloffen wiffen mochte. Duims Tabel ift in vielen Studen gang gegrundet; besonders hat er die Unschicklichkeiten, beren fich Boltaire in Ansehung bes Orts schuldig macht, und bas Fehlerhafte in dem nicht genugsam motivierten Auftreten und Abgehen der Ber= sonen, sehr wohl angemerkt. Auch ift ihm die Ungereimtheit ber fechsten Scene im britten Atte nicht entgangen. "Drosmann, fagt er, tommt, Bapren in die Mofchee abzuholen; Bapre weigert fich, ohne die geringste Urfache von ihrer Weigerung anzuführen; fie geht ab, und Orosmann bleibt als ein Laffe (als eenen lafhartigen) stehen. Ift das wohl seiner Würde gemäß? Reimet fich das wohl mit feinem Charafter? Barum bringt er nicht in Zapren, fich beutlicher qu erflaren? Warum folgt er ihr nicht in bas Gerraglio? Durfte er ihr nicht babin folgen?" — Guter Duim! wenn fich Bapre beutlicher erkläret hatte: wo hatten benn die andern Afte follen her= fommen? Ware nicht die gange Tragodie barüber in die Bilge ge= gangen? - Bang recht! auch bie zweite Scene bes britten Atts ift ebenfo abgeschmadt: Orosmann fommt wieder gu Bahren; Bahre geht abermals, ohne die geringfte nabere Erklarung, ab, und Dros= mann, ber gute Schlucker, (dien goeden hals) tröftet sich besfalls in einer Monologe. Aber, wie gesagt, die Berwickelung ober Unge-wißheit mußte boch bis jum fünften Aufzuge hinhalten; und wenn bie ganze Ratastrophe an einem Haare hangt, so hangen mehr wich= tige Dinge in der Welt an feinem ftarfern.

Die lettermähnte Scene ift sonst biejenige, in welcher ber Schauspieler, ber bie Rolle bes Orosmann hat, seine feinste Kunft

<sup>(\*)</sup> Zaire, bekeerde Turkinne, Treurspel, Amsterdam 1745.

in alle bem bescheidenen Glanze zeigen kann, in bem fie nur ein ebenfo feiner Renner gu empfinden fahig ift. Er muß aus einer Gemutsbewegung in die andere übergeben, und biefen Ubergang burch bas ftumme Spiel fo naturlich zu machen wiffen, bag ber Buschauer burchans burch keinen Sprung, sondern burch eine zwar ichnelle, aber boch babei merkliche Gradation mit fortgeriffen wird. Erst zeiget sich Orosmann in aller seiner Großmut, willig und ge= neigt, Bapren zu vergeben, wenn ihr Berg bereits eingenommen fein sollte, falls fie nur aufrichtig genug ift, ihm langer tein Geheimnis bavon zu machen. Indem erwacht feine Leidenschaft aufs neue, und er forbert die Aufopferung feines Nebenbuhlers. Er wird gartlich genug, fie unter biefer Bebingung aller feiner Sulb gu bersichern. Doch da Zapre auf ihrer Unschuld bestehet, wider die er jo offenbare Beweise zu haben glaubet, bemeistert fich feiner nach und nach ber äußerste Unwille. Und fo geht er von bem Stolze zur Bartlichkeit, und von ber Zärtlichkeit zur Erbitterung über. Alles was Remond de Saint Albine in feinem Schauspieler (\*) hier= bei beobachtet miffen will, leiftet Gr. Edhof auf eine fo volltommene Art, daß man glauben follte, er allein konne bas Borbild bes Runftrichters gewesen fein.

### Siebzehntes Stück.

Den 26. Juni, 1767.

Den siebzehnten Abend (Donnerstags, den 14. Mai,) ward ber

Sibnen, vom Greffet, aufgeführet.

Dieses Stück kam im Jahre 1745 zuerst aufs Theater. Gin Lustspiel wider den Selbstmord konnte in Paris kein großes Glück nachen. Die Franzosen sagten: es wäre ein Stück für London. Ich weiß auch nicht; denn die Engländer dürften vielleicht den Sidneh ein wenig unenglisch sinden; er geht nicht rasch genug zu Berke; er philosophiert, ehe er die That begeht, zu viel, und nachdem er sie begangen zu haben glaubt, zu wenig; seine Reue könnte schimpflicher Kleinmut scheinen; ja, sich von einem französischen Bedienten so angeführt zu sehen, möchte von manchen für eine Beschämung gehalten werden, die des Hängens allein würdig wäre.

Doch so wie das Stuck ist, scheinet es für uns Deutsche recht gut zu sein. Wir mogen eine Raserei gern mit ein wenig Philossophie bemänteln, und finden es unserer Ehre eben nicht nachteilig, wenn man uns bon einem dummen Streiche zurücksält, und das Geständnis, salsch philosophiert zu haben, uns abgewinnet. Wir werden daher dem Dümont, ob er gleich ein französischer Prahlerist, so herzlich gut, daß uns die Etikette, welche der Dichter mit ihm beodachtet, beleidiget. Denn indem es Sidney nun erfährt, daß er durch die Vorsicht desselben dem Tode nicht näher ist, als

<sup>(\*)</sup> Le Comédien, Partie II. Chap. X. p. 209,

ber gesundesten einer, so läßt ihn Gresset ausrufen: "Kaum kann ich es glauben — Rosalia! — Hamilton! — und du, dessen glücklicher Sifer u. s. w." Warum dies Rangordnung? Ift es erlaubt, die Dankbarkeit der Politesse aufzuopfern? Der Bediente hat ihn gerettet; dem Bedienten gehört das erste Wort, der erste Ausdruck der Freude, so Bedienter, so weit unter seinem Herrn und seines Hern Hreuden er auch immer ist. Wenn ich Schauspieler wäre, hier würde ich es kühnlich wagen, zu thun, was der Dichter hätte thun sollen. Wenn ich schon, wider seine Vorschrift, nicht das erste Bort an meinen Erretter richten dürfte, so würde ich ihm wenigstens den ersten gerührten Blick zuschäen, mit der ersten dankbaren Ulmarmung auf ihn zueilen; und dann würde ich mich gegen Koamilton wenden, und wieder auf ihn zurückommen. Es sei uns immer angelegener, Menschlichseit zu zeigen, als Lebensart!

Herr Echof spielt ben Sidney so vortrefflich — Es ift unftreitig eine von seinen stärksten Rollen. Man kann die enthusiastische Melancholie, das Gefühl der Fühllosigkeit, wenn ich so sagen darf, worin die ganze Gemütsverfassung des Sidney bestehet, schwerlich mit mehr Kunst, mit größerer Wahrheit ausdrüden. Welcher Reichstum von malenden Gesten, durch die er allgemeinen Betrachtungen gleichsam Figur und Körper giebt, und seine innersten Empfindungen in sichtbare Geaenstände verwandelt! Welcher kortreißende Ton der

Überzeugung! -

Den Beschluß machte diesen Abend ein Stück in einem Aufzuge. nach bem Frangösischen bes l'Affichard, unter bem Titel: Ift er von Familie? Man errat gleich, daß ein Narr ober eine Rarrin barin vorkommen muß, ber es hauptfächlich um ben alten Abel zu thun ift. Gin junger wohlerzogener Dlenfch, aber bon zweifelhaftem herkommen, bewirbt fich um die Stieftochter eines Marquis. Die Ginwilligung ber Mutter hangt von ber Aufflarung biefes Buntis ab. Der junge Mensch hielt fich nur für ben Bflegesohn eines gewissen bürgerlichen Lisanbers, aber es finbet fich, baß Lisanber sein wahrer Bater ift. Run ware weiter an die Beirat nicht zu benten, wenn nicht Lijander felbst fich nur durch Unfälle ju dem burgerlichen Stande herablaffen muffen. In ber That ift er bon ebenso guter Geburt, als ber Marquis; er ift bes Marquis Sohn, ben jugenbliche Ausschweifungen aus bem väterlichen Saufe vertrieben. Nun will er seinen Sohn brauchen, um sich mit seinem Bater aus= zusöhnen. Die Aussöhnung gelingt, und macht bas Stud gegen bas Ende fehr rührend. Da alfo der Sauptton besfelben rührenber, als tomisch ift: follte uns nicht auch ber Titel mehr jenes als biefes erwarten laffen? Der Titel ift eine mahre Rleinigkeit; aber basmal hätte ich ihn von dem einzigen lächerlichen Charafter nicht hergenommen; er braucht ben Inhalt weber anzuzeigen, noch gu erschöpfen; aber er sollte boch auch nicht irre führen. Und biefer thut es ein wenig. Was ift leichter zu andern, als ein Titel ? Die übrigen Abweichungen bes beutschen Berfassers von bem Originale,

gereichen mehr gum Borteile bes Studs, und geben ihm bas einheimische Anichen, bas fast allen von bem frangofischen Theater ent= lehnten Stüden mangelt.

Den achtzehnten Abend (Freitags, ben 15. Mai,) ward bas

Befpenft mit ber Trommel gespielt.

Diefes Stück schreibt sich eigentlich aus bem Englischen bes Ab= bison her. Abbison hat nur eine Tragobie, und nur eine Komobie gemacht. Die bramatische Poefie überhaupt war fein Fach nicht. Aber ein auter Ropf weiß fich überall aus bem Sandel zu ziehen; und fo haben feine beiben Stude, wenn ichon nicht die bochften Schonheiten ihrer Battung, wenigstens andere, Die fie noch immer gu fehr ichatbaren Werfen machen. Er fuchte fich mit bem einen sowohl als mit bem andern ber frangösischen Regelmäßigkeit mehr au nahern; aber noch zwanzig Abbifons, und biefe Regelmäßigfeit wird boch nie nach bem Geschmade ber Englander werben. Begnuge fich bamit, wer feine bobere Schonheiten tennet!

Destouches, ber in England perfonlichen Umgang mit Abbifon gehabt hatte, jog bas Luftfpiel besfelben über einen noch frangofischern Leiften. Wir fpielen es nach feiner Umarbeitung; in ber wirklich vieles feiner und natürlicher, aber auch manches kalter und traftloser geworben. Wenn ich mich indes nicht irre, so hat Ma= bame Gottiched, von der sich die deutsche Ubersetzung herschreibt, das englische Original mit gur Sand genommen, und manchen guten

Ginfall wieder baraus hergestellet.

Den neunzehnten Abend (Montags, ben 18. Mai,) ward ber verheiratete Philosoph, vom Destouches, wieberholt.

Des Regnard Demofrit war basjenige Stud, welches ben zwanzigsten Abend (Dienstags, ben 19. Mai,) gespielet murbe.

Diefes Luftspiel wimmelt von Fehlern und Ungereimtheiten, und boch gefällt es. Der Kenner lacht babei so herzlich, als der Un= wiffenofte aus dem Bobel. Bas folgt hieraus? Dag bie Schonheiten, die es hat, mahre allgemeine Schönheiten fein muffen, und bie Wehler vielleicht nur willfürliche Regeln betreffen, über bie man fich leichter hinaussehen kann, als es bie Runftrichter Wort haben wollen. Er hat keine Ginheit bes Orts beobachtet: mag er boch. Er hat alles Ubliche aus ben Augen gesett: immerhin. Gein Demofrit fieht bem wahren Demotrit in feinem Stude abulich; fein Athen ift ein gang anders Athen, als wir kennen: nun wohl, fo ftreiche man Demofrit und Athen aus, und fete bloß erbichtete Ramen bafür. Regnard hat es gewiß fo gut als ein anderer gewußt, bak um Athen feine Bufte und feine Tiger und Bare maren; bag es, zu ber Zeit des Demokrits, keinen König hatte u. f. w. Aber er hat das alles ist nicht wissen wollen; seine Absicht war, die Sitten feines Landes unter fremben Ramen gu fchilbern. Diefe Schilberung ift bas Hauptwert bes tomijden Dichters, und nicht die hiftorische Bahrheit.

Andere Fehler möchten schwerer zu entschuldigen sein; ber Mangel

bes Intereffe, die table Berwickelung, die Menge mußiger Berfonen, bas abgeschmackte Geichwät bes Demofrits, nicht beswegen nur abgeschmadt, weil es ber 3bee widerspricht, die wir von bem Demofrit haben, fonbern weil es Unfinn in jedes andern Munbe fein wurde, der Dichter mochte ihn genannt haben, wie er wolle. Aber mas übersicht man nicht bei ber guten Laune, in die uns Strabo und Thaler segen? Der Charakter des Strabo ift gleichwohl schwer Bu bestimmen; man weiß nicht, was man aus ihm machen foll; er anbert seinen Ton gegen jeben, mit bem er fpricht; balb ift er ein feiner wikiger Spotter, balb ein plumper Spagmacher, balb ein gartlicher Schulfuche, bald ein unverschämter Stuper. Seine Erkennung mit der Cleanthis ist ungemein komisch, aber unnatürlich. Die Art, mit der Mademoiselle Beauval und la Thorilliere diese Scenen querft fpielten, hat fich bon einem Afteur gum andern, bon einer Aftrice gur anbern fortgepflangt. Es find bie unanftanbigften Brimaffen; aber ba fie burch bie Uberlieferung bei Frangofen und Deutschen geheiliget find, so kömmt es niemanden ein, etwas baran ju andern, und ich will mich wohl huten, zu fagen, daß man fie cigentlich taum in bem niedrigften Boffenfpiele bulben follte. Der beste, brolligste und ausgeführteste Charafter ift ber Charafter bes Thalers; ein mahrer Bauer, schalfifch und geradezu; voller bos= hafter Schnurren; und ber, von ber poetischen Seite betrachtet, nichts weniger als episobisch, sondern zu Auflösung bes Anoten ebenso ichidlich als unentbehrlich ift. \*)

## Achtrehntes Stück.

Den 30. Juni, 1767.

Den einundzwanzigsten Abend (Mittewochs, den 20. Mai,) wurde bas Lustspiel bes Marivaux, die falschen Bertraulichkeiten, aufgeführt. Marivaux hat sast ein ganzes halbes Jahrhundert für die Theater in Paris gearbeitet; sein erstes Stüd ist vom Jahre 1712, und sein Tod erfolgte 1763, in einem Alter von zweiundsiedzig. Die Jahl seiner Lustspiele beläuft sich auf einige dreizig, wodon mehr als zwei Oritteile den Harles haben, well er sie für die italienische Bühne versertigte. Unter diese gehören auch die falschen Bertraulichkeiten, die 1763 zuerst, ohne besondern Beifall, gespielet, zwei Jahre darauf aber wieder hervorgesucht wurden, und besto größern erhielten.

Seine Stüde, so reich sie auch an mannigsaltigen Charafteren und Berwickungen Ind, sehen sich einander bennoch sehr ähnlich. In allen der nämliche schimmernde, und öfters allzugesuchte Witz; in allen die nämliche metaphysische Zergliederung der Leidenschaften; in allen die nämliche blumenreiche, neologische Sprache. Seine Plane sind nur von einem sehr geringen Umfange; aber, als ein wahrer Ralli-

<sup>\*)</sup> Histoire du Théâtre Français. T. XIV. p. 164.

pibes seiner Runst, weiß er den engen Bezirk derselben mit einer Menge so kleiner, und doch so merklich abgesetzer Schritte zu durch= laufen, daß wir am Ende einen noch so weiten Weg mit ihm zurück=

gelegt zu haben glauben.

Seitbem die Neuberin, sub Auspiciis Sr. Magnificenz, bes Herrn Prof. Gottscheds, den Harletin öffentlich von ihrem Theater verbannte, haben alle deutsche Bühnen, denen daran gelegen war, regelmäßig zu heißen, dieser Verbannung beizutreten geschienen. Jed sage, geichienen; benn im Grunde hatten sie nur das bunte Jäcken und den Namen abgeschafft; aber den Narren behalten. Die Neusberin selbst spielte eine Menge Stücke, in welchen Harletin die Hauptperson war. Aber Harletin hieß bei ihr Hanschen, und war ganz weiß, anstatt scheckicht gekleidet. Wahrlich, ein großer Triumph für

ben guten Geschmad!

Auch die falschen Bertraulichkeiten haben einen Harlekin, der in ber beutschen Ubersetzung zu einem Beter geworben. Die Reuberin ist tot, Gottsched ist auch tot: ich bachte, wir zögen ihm das Jadden wieber an. - 3m Ernfte; wenn er unter fremdem Ramen gu bulben ift, warum nicht auch unter feinem? "Er ift ein ausländisches Gefchöpf;" fagt man. Bas thut bas? Ich wollte, bag alle Rarren unter uns Auslander maren! "Er trägt fich, wie fich fein Denich unter une tragt:" - fo braucht er nicht erft lange ju fagen, wer er ift. "Es ist wiberfinnig, bas nämliche Individuum alle Tage in einem andern Stude erscheinen zu sehen." Man muß ihn als kein Individuum, sondern als eine gange Gattung betrachten; es ift nicht Harletin, der heute im Timon, morgen im Falken, übermorgen in ben falichen Bertraulichkeiten wie ein mahrer Sans in allen Gaffen, vorkömmt; fondern es find Sarletine; die Gattung leidet taufend Barietaten; ber im Dimon ift nicht ber im Falten; jener lebte in Griechenland, biefer in Frankreich; nur weil ihr Charafter einerlei Hauptzuge hat, hat man ihnen einerlei Ramen gelaffen. Warum wollen wir etler, in unfern Bergnügungen mahliger, und gegen table Bernünfteleien nachgebenber fein, als - ich will nicht fagen, bie Franzosen und Italiener sind — sondern, als selbst die Römer und Griechen waren ? War ihr Parasit etwas anders, als der Harletin? Satte er nicht auch feine eigene, besondere Tracht, in der er in einem Stude über bem andern vorfam? hatten die Griechen nicht ein eigenes Drama, in bas jederzeit Satiri eingeflochten werden mußten, fie mochten fich nun in Die Geschichte bes Stude schicken ober nicht?

Harlefin hat, vor einigen Jahren, seine Sache vor dem Richterstuhle der wahren Kritik, mit ebenso vieler Laune als Gründlichkeit, verteidiget. Ich empfehle die Abhandlung des Herrn Möser über das Grotesk-Komische allen meinen Lesern, die sie noch nicht kennen; die sie kennen, deren Stimme habe ich schon. Es wird darin beiläufig von einem gewissen Schriftseller gesagt, daß er Einsicht genug besitz, der Bermaleins der Lobredner des Harlefin zu werden.

Ist ist er es geworden! wird man denken. Aber nein; er ist es immer gewesen. Den Ginwurf, den ihm Herr Möser wider den Harletin in den Mund legt, kann er sich nie gemacht, ja nicht ein-

mal gebacht zu haben erinnern.

Außer bem Harlefin kömmt in ben falschen Vertraulichkeiten noch ein anberer Bebienter vor, ber die ganze Intrigue führet. Beide wurden sehr wohl gespielt; und unser Theater hat überhaupt an ben Herren Hensel und Merschy, ein paar Akteurs, die man zu den Bedientenrollen kaum besser verlangen kann.

Den zweiundzwanzigften Abend (Donnerstags, ben 21. Mai,)

warb bie Zelmire bes Berrn Du Bellon aufgeführet.

Der Rame Du Bellon tann niemanden unbefannt fein, ber in ber neuern frangösischen Litteratur nicht gang ein Frembling ift. Des Berfaffers ber Belagerung von Calais! Wenn es biefes Stud nicht verdiente, daß die Frangofen ein folches Larmen bamit machten, fo gereicht boch biefes Larmen felbst ben Frangofen gur Chre. Es zeigt sie als ein Bolt, bas auf seinen Ruhm eifersuchtig ift; auf bas bie großen Thaten seiner Borfahren ben Gindruck nicht verloren. haben: bas, von bem Berte eines Dichters und von bem Ginfluffe bes Theaters auf Tugend und Sitten überzeugt, jenen nicht zu feinen unnüten Gliebern rechnet, biefes nicht gu ben Gegenftanben gablet, um die fich nur geschäftige Mußigganger befummern. Wie weit find wir Deutsche in biefem Stude noch binter ben Frangofen! Es gerade herauszusagen: wir sind gegen fie noch die mahren Barbaren! Barbarifcher, als unfere barbarifchften Boreltern, benen ein Lieberfänger ein fehr schätbarer Mann war, und die, bei aller ihrer Gleichgültigkeit gegen Runfte und Biffenschaften, die Frage, ob ein Barbe, ober einer, ber mit Barfellen und Bernftein handelt, ber nüplichere Bürger mare? ficherlich für bie Frage eines Narren ge= halten hatten! - Ich mag mich in Deutschland umsehen, wo ich will, bie Stadt foll noch gebauet werben, von ber fich erwarten ließe, baß fie nur den taufenbften Teil ber Achtung und Erfennt= lichfeit gegen einen beutschen Dichter haben wurde, bie Calais gegen ben Du Bellon gehabt hat. Man erkenne es immer für frangösische Gitelfeit: wie weit haben wir noch bin, ehe wir zu jo einer Gitelfeit fähig fein werben! Bas Bunber auch? Unfere Gelehrte felbft find flein genug, die Nation in ber Geringschätzung alles beffen zu bestärken, was nicht gerabezu ben Beutel füllet. Man spreche von einem Werke bes Genies, von welchem man will; man rebe von ber Aufmunterung ber Runftler; man außere ben Bunich, daß eine reiche blühenbe Stadt ber anftanbigften Erholung für Manner, bie in ihren Geschäften bes Tages Laft und Sige getragen, und ber nüblichften Beitverfürzung für andere, die gar teine Gefchafte haben wollen, (bas wird boch wenigstens bas Theater fein?) burch ihre bloge Teilnehmung aufhelfen möge: - und fehe und höre um fich. "Dem himmel fei Dant, ruft nicht blog ber Bucherer Albinus, bag unfere Burger wichtigere Dinge gu thun haben!"

-- -- Eu!

Rem poteris servare tuam! — — Wichtigere? Einträglichere; das gebe ich zu! Einträglich ist freilich unter uns nichts, was im geringsten mit den freien Künsten in Versbindung stehet. Aber,

—— haec animos aerugo et cura peculi Cum semel imbuerit ——

Doch ich vergeffe mich. Wie gehört bas alles gur Belmire?

Du Belloy war ein junger Mensch, ber sich auf die Rechte legen wollte, oder sollte. Sollte, wird es wohl mehr gewesen sein. Denn die Liebe zum Theater behielt die Oberhand; er legte den Bartolus beiseite, und ward Komödiant. Er spielte einige Zeit unter der französischen Truppe zu Braunschweig, machte verschiedene Stücke, kam wieder in sein Vaterland, und ward geschwind durch ein paar Trauerspiele so glücklich und berühmt, als ihn nur immer die Rechtsgelehrsamkeit hätte machen können, wenn er auch ein Beaumont geworden wäre. Wehe dem jungen deutschen Genie, das diesen Weg einschlagen wollte! Verachtung und Bettelei würden sein gewisseles Los sein!

Das erste Trauerspiel des Du Bellon heißt Titus; und Belsmire war sein zweites. Titus fand keinen Beifall, und ward nur ein einzigesmal gespielt. Aber Zelmire fand besto größern; es ward vierzehnmal hinter einander aufgeführt, und die Pariser hatten sich noch nicht daran satt gesehen. Der Inhalt ist von des Dichters

eigener Erfindung.

Ein frangösischer Runftrichter (\*) nahm hiervon Gelegenheit, fich gegen die Trauerspiele von diefer Gattung überhaupt gu erklaren: "Uns wäre, sagt er, ein Stoff aus ber Geschichte weit lieber ge-wesen. Die Jahrbücher ber Welt sind an berüchtigten Berbrechen ja fo reich; und bie Tragodie ift ja ausbrücklich bazu, baß fie uns bie großen Sandlungen wirklicher Selben gur Bewunderung und Rachahmung vorstellen foll. Indem fie so den Tribut bezahlt, den bie Nachwelt ihrer Afche schuldig ift, befeuert fie zugleich die Herzen ber Intlebenden mit der edlen Begierde, ihnen gleich zu werden. Man wende nicht ein, daß Zapre, Alzire, Mahomet, doch auch nur Geburten der Erdichtung maren. Die Namen der beiden ersten sind erdichtet, aber ber Grund ber Begebenheiten ift hiftorisch. Es hat wirklich Rreuzzüge gegeben, in welchen fich Chriften und Turken, zur Ehre Gottes, ihres gemeinschaftlichen Baters, haßten und würgten. Bei ber Groberung von Mexico haben sich notwendig bie glücklichen und erhabenen Kontraste zwischen ben europäischen und amerikanischen Sitten, zwischen ber Schwarmerei und ber wahren Religion, außern muffen. Und was ben Mahomet anbelangt, fo ift er ber Auszug, die Quinteffenz, fo zu reben, aus bem ganzen Leben biefes Betrugers; ber Fanatismus, in Sandlung ge-

<sup>(\*)</sup> Journal Encyclopédique. Juillet 1762.

zeigt; das iconste philosophischte Gemälbe, das jemals von biesem gefährlichen Ungeheuer gemacht worden."

#### Reunzehntes Stück.

Den 8. Juli, 1767.

Es ift einem jeden vergönnt, seinen eigenen Geschmad zu haben; und es ift rühmlich, sich von seinem eigenen Geschmade Rechenschaft zu geben suchen. Aber den Gründen, durch die man ihn rechtsertigen will, eine Allgemeinheit erteilen, die, wenn es seine Richtigete damit hätte, ihn zu dem einzigen wahren Geschmade machen müßte, heißt aus den Grenzen des forschenden Liebhabers herausgehen, und sich zu einem eigensinnigen Geschgeber auswerfen. Der angestührte französische Schriftseller fängt mit einem bescheidenen, "Uns wäre lieber gewesen" an, und geht zu so allgemein verbindenden Ausfprüchen fort, daß man glauben sollte, dieses Uns sei aus dem Munde der Kritif selbst gekommen. Der wahre Kunstrichter folgert keine Regeln aus seinem Geschmade, sondern hat seinen Geschmad nach den Regeln gebildet, welche die Ratur der Sache erfordert.

Run hat es Ariftoteles langft entichieben, wie weit fich ber tragifche Dichter um bie historische Wahrheit zu bekummern habe; nicht weiter, als fie einer wohleingerichteten Kabel ahnlich ift, mit ber er feine Absichten verbinden tann. Er braucht eine Geschichte nicht barum, weil fie geschehen ift, sondern barum, weil fie fo ge= ichehen ift, bag er fie ichwerlich zu feinem gegenwärtigen 3mede beffer erbichten konnte. Finbet er biefe Schidlichkeit von ungefähr an einem mahren Falle, so ift ihm ber mahre Fall willtommen; aber bie Geschichtbucher erft lange barum nachzuschlagen, lohnt ber Mühe nicht. Und wie viele wissen benn, mas geschehen ift? Wenn wir die Dlöglichfeit, bag etwas geschehen fann, nur daber abnehmen wollen, weil es geschehen ift: mas hindert uns, eine ganglich erdich= tete Fabel für eine wirklich geschehene Sistorie zu halten, von der wir nie etwas gehort haben? Bas ist das erste, was uns eine Historie glaudwürdig macht? Ift es nicht ihre innere Wahrscheinlichteit? Und ift es nicht einerlei, ob biefe Wahrscheinlichkeit von gar feinen Beugniffen und Überlieferungen bestätiget wirb, ober von solchen, die zu unserer Wissenschaft noch nie gelangt sind? Es wird ohne Grund angenommen, daß es eine Bestimmung des Theaters mit fei, bas Andenken großer Manner zu erhalten; bafur ift bie Geschichte, aber nicht bas Theater. Auf bem Theater follen wir nicht lernen, mas biefer ober jener einzelne Mensch gethan bat, fon= bern was ein jeder Mensch von einem gewissen Charafter unter gemiffen gegebenen Umftanben thun werbe. Die Abficht ber Eragobie ift weit philosophischer, als die Absicht ber Beschichte: und es heißt fie von ihrer mahren Burbe herabsegen, wenn man fie gu einem blogen Banegpritus berühmter Manner macht, ober fie gar ben Nationalftola zu nähren migbraucht.

Die zweite Erinnerung bes nämlichen frangofischen Runftrichters gegen die Zelmire des Du Bellop ist wichtiger. Er tabelt, baß fie fast nichts als ein Gewebe mannigfaltiger wunderbarer Bufälle fei, die in den engen Raum von vierundzwanzig Stunden gufammengepreßt, aller Mufion unfähig wurben. Gine feltfam aus-gesparte Situation über bie anbere! ein Theaterstreich über ben andern! Was geschieht nicht alles! was hat man nicht alles zu behalten! Wo fich die Begebenheiten fo brangen, konnen schwerlich alle borbereitet genug fein. Wo uns fo vieles überrascht, wird uns leicht manches mehr befremben, als überraschen. "Warum muß sich 3. G. ber Thrann bem Rhamnes entbecken? Bas zwingt ben Antenor, ihm feine Berbrechen ju offenbaren? Fallt Blus nicht gleich= fam vom himmel? Ift bie Gemütsänderung des Rhamnes nicht viel zu schleunig? Bis auf ben Augenblick, ba er ben Antenor ersticht, nimmt er an den Berbrechen seines Herrn auf die entschloffenste Beife teil; und wenn er einmal Reue gu empfinden gefchienen, fo hatte er sie boch sogleich wieder unterbrückt. Welche geringfügige Ursachen giebt hiernächst ber Dichter nicht manchmal den wichtigsten Dingen! So muß Polibor, wenn er aus ber Schlacht kömmt, und fich wiederum in dem Grabmale verbergen will, der Zelmire den Ruden gutehren, und der Dichter muß uns forgfältig biefen kleinen Umftand einschärfen. Denn wenn Bolidor anders ginge, wenn er ber Bringeffin bas Geficht, anftatt ben Ruden guwenbete: fo murbe fie ihn erkennen, und die folgende Scene, wo diefe gartliche Tochter unwiffend ihren Bater feinen Bentern überliefert, biefe fo vorftechende, auf alle Buichauer fo großen Ginbrud machenbe Scene fiele weg. Ware es gleichwohl nicht weit natürlicher gewesen, wenn Bolibor, indem er wieder in das Grabmal flüchtet, die Zelmire bemerkt, ihr ein Wort zugerufen, ober auch nur einen Wint gegeben hatte? Freilich ware es fo natürlicher gewesen, als bag bie gangen letten Atte sich nunmehr auf die Art, wie Bolidor geht, ob er feinen Rücken dahin ober dorthin kehret, gründen mussen. Mit dem Billet bes Azor hat es bie nämliche Bewandtnis: brachte es ber Solbat im zweiten Afte gleich mit, so wie er es hatte mitbringen sollen, fo war ber Thrann entlarbet, und bas Stud hatte ein Enbe."

Die Übersetzung der Zelmire ist nur in Prosa. Aber wer wird nicht lieber eine körnichte, wohlklingende Prosa hören wollen, als matte, geradebrechte Berse? Unter allen unsern gereimten Übersetzungen werden kaum ein halbes Dutsend sein, die erträglich sind. Und daß man mich ja nicht bei dem Worte nehme, sie zu nennen! Ich würde eher wissen, wo ich aufhören, als wo ich anfangen sollte. Die beste ist an vielen Stellen dunkel und zweideutig; der Franzose war schon nicht der größte Bersisscateur, sondern stümperte und slickte; der Deutsche war es noch weniger, und indem er sich demühte, die glücklichen und unglücklichen Zeilen seines Originals gleich treu zu übersetzen, so ist es natürlich, daß östers, was dort nur Likkendisserei, oder Tautologie war, hier zu förmlichem Un-

sinne werben mußte. Der Ausbruck ist babei meistens so niedrig, und die Konstruktion so verworfen, daß der Schauspieler allen seinen Abel nötig hat, jenem aufzuhelfen, und allen seinen Berstand brauchet, diese nur nicht versehlen zu lassen. Ihm die Deklamation zu erleichtern, daran ist vollends gar nicht gedacht worden!

Aber verlohnt ce benn auch ber Mühe, auf französische Berfe fo viel Fleiß zu wenden, bis in unserer Sprache ebenso makria forrette, ebenjo grammatitalifch falte Berje baraus werben ? Wenn wir hingegen ben gangen poetischen Schmud ber Frangofen in unfere Brofa übertragen, fo wird unfere Brofa baburch eben noch nicht fehr poetisch werben. Es wird ber Zwitterton noch lange nicht barans entstehen, ber aus ben profaischen Ubersetungen englifcher Dichter entstanden ift, in welchen der Gebrauch der fühnsten Tropen und Figuren, außer einer gebundenen cabensierten Wortfügung, une an Besoffene benten läßt, bie ohne Musit tangen. Der Ausbruck wird fich höchstens über die alltägliche Sprache nicht weiter erheben, als sich die theatralische Deklamation über ben gewöhnlichen Ton ber gefellschaftlichen Unterhaltungen erheben foll. Und sonach wünschte ich unferm profaischen Uberfeter recht viele Nachfolger; ob ich gleich ber Meinung bes Houbar be la Motte gar nicht bin, bag bas Silbenmaß überhaupt ein kindischer Amang fei. bem fich ber bramatische Dichter am wenigsten Urfache habe gu unterwerfen. Denn bier tommt es blog barauf an, unter zwei Ubeln bas kleinste zu mahlen; entweder Verstand und Nachdruck ber Berfification, ober diefe jenen aufzuopfern. Dem Houdar be la Motte mar feine Meinung zu vergeben; er hatte eine Sprache in Gebanten, in ber bas Metrifche ber Boefie nur Rigelung ber Ohren ift, und gur Berftartung bes Musbrude nichts beitragen fann; in ber unfrigen hingegen ift es etwas mehr, und wir konnen ber griedifchen ungleich näher kommen, die durch den blogen Rhythmus ihrer Bersarten bie Leibenschaften, bie barin ausgebrudt merben, angubenten vermag. Die frangofischen Berfe haben nichts als ben Wert der überstandenen Schwierigkeit für fich; und freilich ift biefes nur ein fehr elender Wert.

Die Rolle des Antenors hat Herr Borchers ungemein wohl gespielt; mit aller ber Besonnenheit und Heiterkeit, die einem Bösewichte von großem Verstande so natürlich zu sein scheinen. Kein mißlungener Anschlag wird ihn in Berlegenheit setzen; er ist an mislungener Anschlag wird ihn in Berlegenheit setzen; er ist an mimmer neuen Känken unerschößeich; er besiunt sich kaum, und der unerwartetste Streich, der ihn in seiner Blöße darzustellen brohte, empfängt eine Wendung, die ihm die Larve nur noch sester aufschlaft. Diesen Charakter nicht zu verderben, ist von seiten des Schauspielers das getreueste Gedächtnis, die fertigste Stimme, die freicste, nachlässigste Attion unumgänglich nötig. Hr. Borchers hat überhaupt sehr viele Talente, und schon das muß ein günstiges Borurteil für ihn erwecken, daß er sich in alten Rollen ebenso gern sibet, als in jungen. Dieses zeiget von seiner Liebe zur Kunst:

und ber Kenner unterscheibet ihn sogleich von so vielen andern jungen Schauspielern, die nur immer auf der Bühne glänzen wollen, und beren kleine Eitelkeit, sich in lauter galanten liebenswürdigen Rollen begaffen und bewundern zu lassen, ihr vornehmster, anch wohl öfters ihr einziger Beruf zum Theater ist.

#### Bwanzigstes Stück.

Den 7. Juli, 1767.

Den breiundzwanzigsten Abend (Freitags, ben 22. Mai,) ward

Cenie aufgeführet.

Diefes portreffliche Stud ber Graffiann mußte ber Gottichebin jum überfeten in die Sande fallen. Nach bem Betenntniffe, welches fie von sich selbst ablegt, "daß fie die Ehre, welche man durch Ubersetzung, oder auch Verfertigung theatralischer Stücke erwerben könne, allezeit nur für fehr mittelmäßig gehalten habe," lagt fich leicht vermuten, bag fic, diefe mittelmäßige Ehre gu erlangen, auch nur fehr mittelmäßige Muhe werbe angewendet haben. Ich habe ihr die Ge-rechtigkeit widerfahren laffen, daß fie einige lustige Stücke des Des-touches eben nicht verdorben hat. Aber wie viel leichter ist es, eine Schnurre zu überfeten, als eine Empfindung! Das Lächerliche fann ber Wigige und Unwigige nachfagen; aber bie Sprache bes Bergens tann nur bas Berg troffen. Sie hat ihre eigene Regeln; und es ift gang um sie geschehen, sobald man diese verkennt, und fie dafür den Regeln ber Grammatik unterwerfen, und ihr alle die kalte Bollständigkeit, alle die langweilige Deutlichkeit geben will, die wir an einem logischen Sate verlangen. 3. G. Dorimond hat dem Mericourt eine ansehnliche Berbindung, nebst bem vierten Teile feines Bermögens, gugebacht. Aber bas ift bas wenigste, worauf Mericourt geht; er verweigert fich bem großmütigen Anerbieten, und will fich ihm aus Uneigen-nütigfeit verweigert zu haben icheinen. "Wozu bas? fagt er. Barum wollen Sie fich Ihres Bermögens berauben? Genießen Sie Ihrer Büter felbit; fie haben Ihnen Gefahr und Arbeit genug ge= fostet." J'en jouirai, je vous rendrai tous heureux: lägt bie Graffigny ben lieben gutherzigen Alten antworten. "Ich will ihrer genießen, ich will euch alle gliidlich machen." Bortrefflich! Sicr ift fein Bort zu viel! Die mahre nachläffige Rurge, mit der ein Mann, dem Güte zur Natur geworden ift, von feiner Güte fpricht, wenn er babon fprechen muß! Seines Bludes genießen, andere gludlich machen: beides ift ihm nur eines; das eine ift ihm nicht bloß eine Folge des andern, ein Teil des andern; das eine ist ihm ganz das andere: und so wie sein Herz keinen Unterschied barunter kennet, so weiß auch fein Mund keinen barunter zu machen; er spricht, als ob er bas nämliche zweimal fprache, als ob beibe Gage mahre tautologische Sage, volltommen ibentische Sage maren; ohne bas ge= ringfte Berbindungswort. O bes Glenden, ber die Berbindung nicht fühlt, bem fie eine Partitel erft fühlbar machen foll! Und bennoch.

wie glaubt man wohl, daß die Gottschin jene acht Worte überseith hat? "Alsbann werbe ich meiner Güter erst recht genießen, wenn ich euch beide badurch werbe glücklich gemacht haben." Unerträglich! Der Sinn ist vollkommen übergetragen, aber der Geist ist verstogen; ein Schwall von Worten hat ihn erstickt. Dieses Alsbann, mit einem Schwanze von Wenn; dieses Erst; dieses Recht; dieses Dasdurch: lauter Bestimmungen, die dem Ausbruche des Herzens alle Bedenklichseiten der Überlegung geben, und eine warme Empsindung

in eine froftige Schlufrede vermandeln.

Denen, die mich verstehen, darf ich nur sagen, daß ungefähr auf diesen Schlag das ganze Stück übersetzt ist. Jede feinere Gestinnung ist in ihren gesunden Menschenverstand paraphrassert, jeden affektvolle Ausdruck in die toten Bestandteile seiner Bedeutung aufgelöset worden. Hierzu kömmt in vielen Stellen der hähliche Ton des Teremoniells; verabredete Ehrendenennungen kontrastieren mit den Ausrufungen der gerührten Katur auf die abscheulichste Weise. Indem Tenie ihre Mutter erkennet, ruft sie: "Frau Mutter! owelch ein süger Rame!" Der Rame Mutter ist süß; aber Frau Mutter ist wahrer Honig mit Titronensast! Der herbe Titel zieht das ganze, der Empsindung sich öffnende Herbe Wieder zusammen. Und in dem Augenblicke, da sie ihren Bater sindet, wirft sie sich gar mit einem "Gnädiger Herr Bater! bin ich Ihrer Gnade wert!" ihm in die Arme. Mon pere! auf beutsch: Gnädiger Herr Bater. Was für ein respectusses Kind! Wenn ich Vorsainville wäre, ich hätte es eben so gern gar nicht wieder gefunden, als mit dieser Anrede.

Mabame Löwen spielt die Orphise; man kann sie nicht mit mehrerer Burde und Empsindung spielen. Jede Miene spricht das ruhige Bewußtsein ihres verkannten Wertes; und sanste Melancholie auszudrücken, kann nur ihrem Blicke, kann nur ihrem Tone gelingen.

Cenie ist Madame Hensel. Kein Wort fällt aus ihrem Munde auf die Erde. Was sie sagt, hat sie nicht gelernt; es kömmt aus ihrem eignen Kopfe, aus ihrem eignen Herzen. Sie mag sprechen, ober sie mag nicht sprechen, ihr Spiel geht ununterbrochen fort. Ich wüßte nur einen einzigen Fehler; aber es ist ein sehr seltner Fehler; ein sehr beneibenswürdiger Fehler. Die Aktrice ist für die Rolle zu groß. Mich dünkt einen Riesen zu sehen, der mit dem Gewehre eines Kadetts exerzieret. Ich möchte nicht alles machen, was ich vortressssich machen könnte.

Herr Echof in der Rolle des Dorimond, ist ganz Dorimond. Diese Mischung von Sanstmut und Erust, von Beichherzigkeit und Strenge, wird gerade in so einem Manne wirklich sein, oder sie ist es in keinem. Wenn er zum Schlusse des Stücks vom Mericourt sagt: "Ich will ihm so viel geben, daß er in der großen Belt leben kann, die sein Baterland ist; aber sehen mag ich ihn nicht mehr!" wer hat den Mann gelehrt, mit ein paar erhobenen Fingern, hierzhin und dahin bewegt, mit einem einzigen Kopsbrehen, uns auf

einmal zu zeigen, was das für ein Land ist, dieses Baterland des Mericourt? Ein gefährliches, ein boses Land!

Tot linguae, quot membra viro! ---

Den vierundzwanzigsten Abend (Freitags, den 25. Mai,) ward

bie Amalia des herrn Beig aufgeführet.

Amalia wird von Kennern für das beste Luftspiel bieses Dich= ters gehalten. Es hat auch wirklich mehr Intereffe, ausgeführtere Charattere und einen lebhaftern gebantenreichern Dialog, als feine übrige komische Stude. Die Rollen find hier fehr wohl befest; besonders macht Madame Bod ben Manley, ober bie verkleibete Amalia, mit vieler Anmut und mit aller der ungezwungenen Leichtigkeit, ohne die wir es ein wenig fehr unwahrscheinlich finden würben, ein junges Frauenzimmer fo lange verkannt zu feben. Der= gleichen Berfleibungen überhaupt geben einem bramatischen Stude zwar ein romanenhaftes Aufehen, bafür kann es aber auch nicht fehlen, baß fie nicht fehr komische, auch wohl fehr interessante Scenen veranlaffen follten. Bon biefer Urt ift bie fünfte bes letten Afts, in welcher ich meinem Freunde einige allzufühn croquierte Binfelftriche zu lindern, und mit dem übrigen in eine fanftere Saltung zu vertreiben, wohl raten möchte. Ich weiß nicht, was in ber Belt geschieht; ob man wirklich mit bem Frauenzimmer manchmal in biefem zudringlichen Tone fpricht. Ich will nicht untersuchen, wie weit es mit ber weiblichen Bescheidenheit bestehen konne, gewiffe Dinge, obicon unter ber Berfleibung, fo gu brustieren. Ich will bie Bermutung ungeaußert laffen, daß es vielleicht gar nicht einmal bie rechte Art fei, eine Madame Freemann ins Enge zu treiben; bak ein mahrer Manlen bie Sache wohl hatte feiner aufangen tonnen; bag man über einen fonellen Strom nicht in geraber Linie schwimmen zu wollen verlangen muffe; daß — Wie gefagt, ich will Diefe Bermutungen ungeaußert laffen; benn es fonnte leicht bei einem solchen Handel mehr als eine rechte Art geben. Nachdem nämlich bie Gegenftanbe find; obichon alsbann noch gar nicht ausgemacht ift, daß biejenige Frau, bei ber die eine Art fehlgeschlagen, auch allen übrigen Arten Obstand halten werbe. 3ch will blog bekennen, daß ich für mein Teil nicht Herz genug gehabt hatte, eine bergleichen Scene zu bearbeiten. Ich wurde mich, vor ber einen Rlippe zu wenig Erfahrung zu zeigen, ebenfo fehr gefürchtet haben, als bor ber anbern, allzuviele zu verraten. Ja, wenn ich mir anch einer mehr als Crebillonichen Fähigfeit bewußt gewesen wäre, mich amijchen beide Klippen burchzustehlen: fo weiß ich doch nicht, ob ich nicht viel lieber einen gang andern Weg eingeschlagen mare. Be= fonbers ba fich biefer andere Beg hier von felbst öffnet. Manley, ober Amalia, wußte ja, daß Freemann mit feiner vorgeblichen Frau nicht gesetmäßig verbunden sei. Warum tounte er also nicht bieses jum Grunde nehmen, fie ihm ganglich abspenftig gu machen, und fich ihr nicht als einen Galan, bem es nur um flüchtige Gunftbezeigungen zu thun, sondern als einen ernsthaften Liebhaber anzutragen, ber sein ganzes Schickal mit ihr zu teilen bereit sei? Seine Bewerbungen würben baburch, ich will nicht sagen unsträslich, aber boch unsträslicher geworden sein; er würde, ohne sie in ihren eigenen Augen zu beschimpfen, barauf haben bestehen können; die Probe wäre ungleich verführerischer, und das Bestehen in derselben ungleich entscheidender für ihre Liebe gegen Freemann gewesen. Man würde zugleich einen ordentlichen Plan von seiten der Amalia dabei abzgeschen haben; anstatt daß man ist nicht wohl erraten kann, was sie num weiter thun können, wenn sie unglücklicherweise in ihrer Berführung glücklich gewesen wäre.

Rach ber Amalia folgte bas kleine Luftspiel bes Saintfoir, ber Finanzpachter. Es besteht ungefähr aus ein Duzend Scenen von der äußersten Lebhaftigkeit. Es dürfte schwer sein, in einen so engen Bezirk mehr gesunde Moral, mehr Charaktere, mehr Interessezu bringen. Die Manier dieses liebenswürdigen Schriftkellers ist bekannt. Nie hat ein Dichter ein kleineres niedlicheres Ganze zu

machen gewußt, als er.

Den fünfundzwanzigsten Abend (Dienstags, den 26. Mai,) ward

bie Zelmire bes Du Bellon wieberholt.

### Einundzwanzigstes Stück.

Den 10. Juli, 1767.

Den sechsundzwanzigsten Abend (Freitags, ben 29. Mai,) ward

bie Mütterschule des Nivelle de la Chauffee aufgeführet.

Es ift die Geschichte einer Mutter, die für ihre parteiische Bartlichkeit gegen einen nichtswürdigen schmeichlerischen Sohn die verbiente Krantung erhalt. Marivaur hat auch ein Stud unter biefem Titel. Aber bei ihm ift es bie Geschichte einer Mutter, bie ihre Tochter, um ein recht gutes gehorfames Rind an ihr zu haben, in aller Ginfalt erziehet, ohne alle Welt und Erfahrung läßt: und wie geht es bamit ? Wie man leicht erraten fann. Das liebe Madchen hat ein empfindliches Herz; fie weiß teiner Gefahr auszuweichen, weil fie teine Gefahr tennet; fie verliebt fich in ben erften in ben beften, ohne Mama barum ju fragen, und Mama mag bem Sim= mel banten, bag es noch fo gut ablauft. In jener Schule giebt es eine Menge ernfthafte Betrachtungen anzuftellen; in biefer fest es mehr zu lachen. Die eine ift ber Pendant ber anbern; und ich glaube, es mußte für Renner ein Bergnugen mehr fein, beibe an einem Abende hinter einander besuchen zu konnen. Gie haben hierzu auch alle außerliche Schicklichfeit; bas erfte Stud ift von fünf Aften, bas andere von einem.

Den fiebenundzwanzigsten Abend (Montags, ben 1. Juni,) ward

bie Ranine des herrn von Boltaire gespielt.

Nanine? fragten sogenannte Kunstrichter, als dieses Lustspiel im Jahre 1749 zuerst erschien. Was ist das für ein Titel? Was benkt man dabei? — Richt mehr und nicht weniger, als man bei

einem Titel benten foll. Gin Titel muß fein Ruchenzettel fein. Je weniger er von dem Inhalte verrät, besto besser ift er. Dichter und Buichauer finden ihre Rechnung babei, und die Alten haben ihren Komobien felten andere, als nichtsbedeutenbe Titel gegeben. Ich fenne kaum drei oder viere, die den Hauptcharakter anzeigten, oder etwas von ber Intrigue verrieten. hierunter gehoret bes Plautus Miles gloriosus. Wie fommt es, daß man noch nicht angemerket, daß diefer Titel dem Blautus nur gur Salfte gehören fann? Blautus nannte sein Stud bloß Gloriosus; sowie er ein anderes Truculentus überschrieb. Miles muß ber Bufat eines Grammatifers fein. Es ift wahr, ber Prahler, ben Plautus schilbert, ift ein Solbat; aber seine Prahlereien beziehen fich nicht bloß auf seinen Stand, und seine kriegerische Thaten. Er ist in dem Bunkte der Liebe ebenso großsprecherisch; er rühmt sich nicht allein ber tapferste, fonbern auch der ichonfte und liebenswürdigfte Mann gu fein. Beibes fann in dem Worte Gloriosus liegen; aber sobald man Miles hinzu= fügt, wird das gloriosus nur auf das erstere eingeschränkt. Bielleicht hat ben Grammatiker, ber biefen Bufat machte, eine Stelle bes Cicero (\*) verführt; aber hier hatte ihm Blautus felbst, mehr als Cicero gelten follen. Plautus felbft fagt:

ALAZON Graece huic nomen est comoediae

Id nos Latine GLORIOSUM dicimus und in ber Stelle bes Cicero ift ce noch gar nicht ausgemacht, baß eben bas Stud bes Plautus gemeinet fei. Der Charafter eines großsprecherischen Solbaten fam in mehrern Studen vor. Cicero tann ebensowohl auf ben Thraso bes Terenz gezielet haben. -Doch biefes beiläufig. Ich erinnere mich, meine Meinung von ben Titeln der Komödien überhaupt, schon einmal geäußert zu haben. Es fonnte fein, bag die Sache fo unbedeutend nicht mare. Mancher Stümper hat zu einem schönen Titel eine schlechte Romodie gemacht; und bloß bes ichonen Titels wegen. Ich mochte boch lieber eine gute Komobie mit einem schlechten Titel. Wenn man nachfragt, was für Charaktere bereits bearbeitet worden, so wird kaum einer zu er= beuten sein, nach welchem, besonders die Franzosen, nicht schon ein Stud genannt hatten. Der ift langft bagemefen! ruft man. Der auch icon! Diefer murbe vom Moliere, jener vom Destouches ent= lehnet sein! Entlehnet? Das tommt aus den schonen Titeln. Bas für ein Gigentumsrecht erhalt ein Dichter auf einen gewiffen Charakter baburch, daß er seinen Titel bavon hergenommen ? Wenn er ihn ftillschweigend gebraucht hatte, so wurde ich ihn wiederum still= schweigend brauchen durfen, und niemand wurde mich barüber gum Nachahmer machen. Aber so wage es einer einmal, und mache 3. E. einen neuen Misanthropen. Wenn er auch keinen Zug von bem Moliereschen nimmt, so wird sein Misanthrop boch immer nur eine Ropie heißen. Genug, daß Molicre ben Ramen querft gebraucht hat.

<sup>(\*)</sup> De Officiis Lib. I. Cap. 88.

Aener hat unrecht, bag er funfzig Jahr fpater lebet; und bag bie Sprache für bie unendlichen Barietaten bes menichlichen Gemuts

nicht auch unendliche Benennungen hat.

Wenn der Titel Nanine nichts fagt; so fagt der andere Titel befto mehr: Nanine, ober bas befiegte Vorurteil. Und warum foll ein Stud nicht zwei Titel haben? Haben wir Menschen boch auch zwei, brei Ramen. Die Ramen sind ber Unterscheidung wegen; und mit zwei Ramen ift bie Berwechselung schwerer, als mit einem. Wegen bes zweiten Titels icheinet ber herr von Boltaire noch nicht recht einig mit sich gewesen zu fein. In ber nämlichen Ausgabe feiner Werke heißt er auf einem Blatte, bas besiegte Borurteil; und auf bem andern, ber Mann ohne Bornrteil. Doch beibes ift nicht weit auseinander. Es ift von bem Borurteile, bag zu einer vernünf= tigen Ghe die Bleichheit ber Beburt und bes Standes erforberlich fei, die Rebe. Rurg, die Geschichte ber Nanine ift die Geschichte ber Bamela. Chue Biveifel wollte ber Berr von Boltaire ben Ramen Bamela nicht brauchen, weil ichon einige Jahre vorher ein baar Stude unter biefem namen ericienen maren, und eben fein großes Glud gemacht hatten. Die Bamela bes Boiffp und bes De la Chaussee find auch ziemlich fahle Stude; und Boltaire brauchte cben nicht Boltaire gu fein, etwas weit Befferes gu machen.

Nanine gehört unter bie rührenden Luftspiele. Es hat aber auch sehr viel lächerliche Scenen, und nur insofern, als die lächerlichen Scenen mit ben rührenden abmechseln, will Boltaire biefe in ber Komodie geduldet wiffen. Gine gang ernfthafte Romodie, wo man nicmals lacht, auch nicht einmal lächelt, wo man nur immer weinen möchte, ist ihm ein Ungeheuer. Singegen findet er den Ubergang von dem Rührenden jum Lächerlichen, und von dem Lächerlichen zum Rührenben fehr natürlich. Das menichliche Leben ift nichts als eine beständige Kette folder Übergänge, und bie Komödie foll ein Spiegel bes menichlichen Lebens fein. "Bas ift gewöhn= licher, fagt er, als daß in bem nämlichen hause ber zornige Bater poltert, die verliebte Tochter feufzet, ber Sohn fich über beibe aufhält, und jeder Anverwandte bei ber nämlichen Scene etwas anders empfindet? Man verspottet in einer Stube fehr oft, mas in der Stube nebenan außerft bewegt; und nicht felten bat eben biefelbe Berion in eben berfelben Biertelftunde über eben diefelbe Sache ge= lacht und geweinet. Sine fehr ehrwürdige Matrone jaß bei einer von ihren Töchtern, die gefährlich frant lag, am Bette, und die ganze Familie stand um ihr herum. Sie wollte in Thränen zersfließen, sie rang die Hande und rief: O Gott, laß mir, laß mir biefes Rind, nur biefes; magft bu mir boch alle bie anbern bafür nehmen! Sier trat ein Mann, ber eine von ihren übrigen Tochtern geheiratet hatte, näher zu ihr hinzu, zupfte fie bei bem Armel und fragte: Mabame, auch bie Schwiegersöhne? Das falte Blut, ber tomische Ton, mit benen er diese Worte aussprach, machten einen folden Ginbrud auf die betrübte Dame, bag fie in vollem Belächter herauslaufen mußte; alles folgte ihr und lachte; die Kranke felbft,

als fie es hörte, ware vor Lachen fast erftickt."

"Homer, fagt er an einem andern Orte, läßt fogar bie Götter, indem fie bas Schidfal der Welt entscheiben, über den poffierlichen Anstand bes Bulfans lachen. Settor lacht über bie Furcht feines Meinen Sohnes, indem Andromacha bie heißesten Thranen vergießt. Es trifft fich wohl, daß mitten unter ben Breueln einer Schlacht, mitten in den Schreden einer Feuersbrunft, ober fonft eines traurigen Berhangniffes, ein Ginfall, eine ungefähre Boffe, trot aller Beangftigung, trop alles Mitleibs, bas unbanbigfte Lachen erregt. Man befahl in der Schlacht bei Spenern einem Regimente, baf es feinen Barbon geben follte. Gin benticher Offigier bat barum, und ber Frangose, ben er darum bat, antwortete: Bitten Gie, mein Berr, mas Sie wollen; nur bas Leben nicht; damit tann ich unmöglich bienen! Diefe Raivetat ging fogleich von Mund gu Munde; man lachte und metelte. Wie viel eher wird nicht in ber Romobie bas Lachen auf rührende Empfindungen folgen tonnen? Bewegt uns nicht Altmene? Macht uns nicht Sofias ju lachen? Belche elenbe und eitle Arbeit, wider die Erfahrung ftreiten zu wollen."

Sehr wohl! Aber streitet nicht auch der Herr von Boltaire wider die Grsahrung, wenn er die gang ernsthafte Komödie für eine ebenso fehlerhafte, als langweilige Gattung erkläret? Bielleicht ban mals, als er es schrieb, noch nicht. Damals war noch keine Genie noch kein Hausvater vorhanden; und vieles muß das Genie erst

wirklich machen, wenn wir es für möglich erkennen follen.

## Bweiundzwanzigstes Stück.

Den 14. Juli, 1767.

Den achtundzwanzigsten Abend (Dienstags, ben 2. Juni,) ward ber Abvokat Batelin wiederholt, und mit ber kranken Frau

bes Berrn Gellert beichloffen.

Unftreitig ift unter allen unsern komischen Schriftstellern Herr Gellert berjenige, bessen Stücke das meiste ursprünglich Deutsche haben. Es sind wahre Familiengemälde, in benen man sogleich zu Hausen einer Fauschauer glaubt, einen Better, einen Schwagere, ein Mühmchen aus seiner eigenen Berwandtschaft darin zu erkennen. Sie beweisen zugleich, daß es an Originalnarren bei uns gar nicht mangelt, und daß nur die Augen ein wenig selten sind, tenen sie sich in ihrem wahren Lichte zeigen. Unsere Thorheiten sind besmerkbarer, als bemerkt; im gemeinen Leben sehen wir über vicle aus Gutherzigkeit hinweg; und in der Nachahmung haben sich unsere Birtuosen an eine allzuslache Manier gewöhnet. Sie machen sie ihnsich, aber nicht hervorspringend. Sie treffen; aber da sie ihren Segenstand nicht vorteilhaft genug zu beleuchten gewußt, so mangelt dem Bilbe die Kundung, das Körperliche; wir sehen nur immer Sine Seite, an der wir uns balb satt gesehen, und deren allzuse

schneibende Außenlinien uns gleich an die Täuschung erinnern, wenn wir in Gebanten um die übrigen Seiten herumgehen wollen. Die Narren find in der gangen Welt platt und froftig und etel; wenn fie beluftigen sollen, muß ihnen der Dichter etwas von dem Seinigen geben. Er muß fie nicht in ihrer Alltagefleibung, in ber fcmubigen Nachlässigteit auf bas Theater bringen, in ber sie innerhalb ihren vier Pfählen herumträumen. Sie muffen nichts von der engen Sphare fummerlicher Umftanbe verraten, aus ber fich ein jeber gern herausarbeiten will. Er muß fie aufpuben; er muß ihnen Wis und Verstand leihen, das Armselige ihrer Thorheiten bemanteln au konnen; er muß ihnen ben Ehrgeis geben, bamit glangen gu mollen.

Ich weiß gar nicht, sagte eine von meinen Bekanntinnen, was bas für ein Baar gusammen ift, biefer Berr Stephan, und biefe Frau Stephan! herr Stephan ift ein reicher Mann, und ein auter Mann. Gleichwohl muß seine geliebte Frau Stephan um eine lumpige Abrienne is viel Umstände machen! Wir find freilich sehr oft um ein Nichts frant; aber boch um ein fo gar großes Richts nicht. Gine neue Abrienne! Kann fie nicht hinschicken, und ausnehmen laffen, und machen laffen. Der Mann wird ja wohl be-

aahlen: und er muß ja wohl.

Bang gewiß! fagte eine andere. Aber ich habe noch etwas au erinnern. Der Dichter fchrieb gu ben Beiten unserer Mütter. Gine Abrienne! Welche Schneibersfrau trägt benn noch eine Abrienne? Es ift nicht erlaubt, daß die Aftrice hier bem guten Manne nicht ein wenig nachgeholfen! Ronnte fie nicht Roberonde, Benedictine, Respectueuse, — (ich habe die andern Ramen vergessen, ich würde fie auch nicht zu ichreiben wiffen,) — bafür fagen! Dich in einer Abrienne zu benten; bas allein konnte mich trant machen. Wenn es ber neueste Stoff ift, wonach Mabame Stephan lechzet, fo muß es auch die neueste Tracht sein. Wie konnen wir es sonst mahr= icheinlich finden, daß fie barüber frant geworden ?

Und ich, fagte eine britte, (es war die gelehrteste,) finde es febr unauftanbig, baß bie Stephan ein Rleib anzieht, bas nicht auf ihren Leib gemacht worden. Aber man fieht wohl, mas ben Berfasser zu dieser — wie soll ich es nennen ? — Bertennung unserer Delitatesse gezwungen hat. Die Ginheit ber Zeit! Das Rleid mußte fertig fein; Die Stephan follte es noch angieben; und in vierundamangia Stunden wird nicht immer ein Rleid fertig. Ja er burfte fich nicht einmal zu einem kleinen Nachspiele vierundzwanzig Stunden gar mohl erlauben. Denn Ariftoteles fagt - hier ward meine

Runftrichterin unterbrochen.

Den neunundzwanzigsten Abend (Mittewochs, ben 3. Juni,) ward nach ber Melanibe bes De la Chauffee, ber Mann nach ber Uhr, ober ber ordentliche Mann, gespielet.

Der Verfasser bieses Studs ist herr hippel, in Danzig. Es ift reich an brolligen Ginfällen; nur ichabe, bag ein jeber, fobalb

er ben Titel hört, alle diese Einfälle voraussieht. National ist cs auch genug; ober vielmehr provinzial. Und dieses könnte leicht das andere Extremum werden, in das unsere komischen Dichter versielen, wenn sie wahre deutsche Sitten schildern wollten. Ich fürchte, daß jeder die armseligen Gewohnheiten des Winkels, in dem er geboren worden, für die eigentlichen Sitten des gemeinschaftlichen Vaterlandes halten dürfte. Wem aber liegt daran, zu ersahren, wie vielmal im Jahre man da oder dort grünen Kohl ist?

Ein Luftspiel kann einen boppelten Titel haben; boch berfteht sich, daß jeder etwas anders sagen muß. Hier ist das nicht; der Mann nach der Uhr, oder der ordentliche Mann, sagen ziemlich das nämliche; außer daß das erste ungefähr die Karikatur von dem

anbern ift.

Den breifigften Abend (Donnerstags, ben 4. Juni,) warb ber

Graf von Effer, vom Thomas Corneille, aufgeführt.

Dieses Trauerspiel ist fast bas einzige, welches sich aus ber besträchtlichen Anzahl ber Stücke bes jungern Corneille auf dem Theaster erhalten hat. Und ich glaube, es wird auf den beutschen Bühnen noch öfterer wiederholt, als auf den französischen. Es ist vom Jahre 1678, nachdem vierzig Jahre vorher bereits Calprenede die

nämliche Geschichte bearbeitet hatte.

,Es ist gewiß, schreibt Corneille, daß ber Graf von Esser bei ber Konigin Glifabeth in besondern Bnaben gestanden. Er war von Natur fehr ftolg. Die Dienfte, bie er England geleiftet hatte, bliefen ihn noch mehr auf. Seine Feinde beschulbigten ihn eines Berftandniffes mit bem Grafen von Tyrone, ben bie Rebellen in Irland gu ihrem Saupte ermählet hatten. Der Berbacht, ber bieferwegen auf ihm blieb, brachte ihn um bas Rommando ber Urmee. Er warb erbittert, fam nach London, wiegelte bas Bolf auf, warb in Berhaft gezogen, verurteilt, und nachdem er durchaus nicht um Gnabe bitten wollen, den 25. Februar 1601, enthauptet. Go viel hat mir die hiftorie an die band gegeben. Wenn man mir aber Bur Laft legt, daß ich fie in einem wichtigen Stude verfalicht hatte. weil ich mich bes Borfalles mit bem Ringe nicht bedienet, ben die Rönigin dem Grafen zum Unterpfande ihrer unfehlbaren Bcanadi= gung, falls er fich jemals eines Staatsverbrechens ichulbig machen follte, gegeben habe: fo muß mich biefes fehr befremben. Ich bin versichert, bag biefer Ring eine Erfindung bes Calprenede ift, menigftens habe ich in teinem Geschichtschreiber bas Geringfte bavon aelefen."

Allerdings ftand es Corneillen frei, diesen Umstand mit dem Ringe zu nuten, oder nicht zu nuten; aber darin ging er zu weit, daß er ihn für eine poetische Erfindung erklärte. Seine historische Richtigkeit ist neuerlich fast außer Zweisel gesetzt worden; und die bebächtlichsten, steptischsten Geschichtscher, Lume und Robertson,

baben ibn in ihre Werte aufgenommen.

Wenn Robertson in seiner Geschichte von Schottland von ber

Schwermut redet, in welche Elisabeth vor ihrem Tobe verfiel, so fagt er: "Die gemeinste Meinung bamaliger Zeit, und vielleicht bie mahricheinlichste, mar biefe, bag biefes Ubel aus einer betrübten Reue wegen bes Grafen von Effer entftanden fei. Sie hatte einc gang außerorbentliche Achtung für das Anbenten biefes unglücklichen Berrn; und wiewohl fie oft über seine Hartnäcigkeit flagte, fo nannte fie boch feinen Ramen felten ohne Thranen. Rurg borber hatte fich ein Borfall zugetragen, ber ihre Reigung mit neuer Bartlichkeit belebte, und ihre Betrübnis noch mehr vergällte. Die Grafin von Nottingham, die auf ihrem Tobbette lag, wunschte die Ronigin au feben, und ihr ein Gebeimnis an offenbaren, beffen Berhehlung fie nicht ruhig wurde fterben laffen. Wie die Ronigin in ihr Bimmer tam, fagte ihr die Grafin, Effer habe, nachdem ihm bas Todesurteil gesprochen worben, gewünscht, die Ronigin um Bergebung gu bitten, und zwar auf die Art, die Ihro Majestät ihm ehemals felbst vorgeschrieben. Er habe ihr nämlich ben Ring guschicken wollen, ben fie ihm, zur Zeit ber Suld, mit ber Berficherung geschenkt, daß, wenn er ihr benfelben, bei einem etwanigen Unglude, als ein Zeichen fenben würbe, er fich ihrer völligen Gnaben wieberum verfichert halten follte. Lady Scroop fei die Person, burch welche er ihn habe überfenden wollen; durch ein Berfehen aber fei er nicht in ber Laby Scroop, sondern in ihre Sande geraten. Sie habe ihrem Gemahl bie Sache ergahlt, (er mar einer von den unverföhnlichften Reinben bes Effer,) und ber habe ihr verboten, ben Ring meder ber Ronigin ju geben, noch bem Brafen gurud gu fenden. Wie die Brafin ber Ronigin ihr Geheimnis entbedt hatte, bat fie biefelbe um Bergebung; allein Elifabeth, die nunmehr fowohl die Bosheit ber Feinde bes Grafen, als ihre eigene Ungerechtigkeit einsahe, daß sie ihn im Berbacht eines unbanbigen Gigenfinnes gehabt, antwortete: Gott mag Guch vergeben; ich fann es nimmerniehr! Gie verließ bas Bimmer in großer Entsetzung, und bon dem Augenblide an fanten ihre Lebensgeister ganglich. Sie nahm weber Speife noch Trant gu fich; fie verweigerte fich allen Arzeneien; fie tam in fein Bette; fie blieb gehn Tage und gehn Rachte auf einem Polfter, ohne ein Wort gu fprechen, in Gebanten figen : einen Finger im Munde, mit offenen, auf die Erbe geschlagenen Augen; bis fie endlich, bon innerlicher Ungft der Scelen und von fo langem Fasten ganz entfräftet, ben Beift aufgab."

## Dreiundzwanzigstes Stück.

Den 17. Juli, 1767.

Der Herr von Boltaire hat den Effer auf eine sonderbare Beise fritisiert. Ich möchte nicht gegen ihn behaupten, daß Effer ein vorzüglich gutes Stud sei; aber das ift leicht zu erweisen, daß viele von den Fehlern, die er daran tadelt, teils sich nicht darin finden, teils unerhebliche Kleinigkeiten sind, die seinerseits eben

nicht ben richtigsten und wurdigften Begriff von ber Tragobie vor-

ausfeten.

Es gehört mit unter die Schwachheiten des Herrn von Voltaire, daß er ein sehr profunder Historikus sein will. Er schwang sich also auch bei dem Essex auf dieses sein Streitroß, und tummelte es gewaltig herum. Schade nur, daß alle die Thaten, die er darauf verrichtet, des Staubes nicht wert sind, den er erregt.

Thomas Corneille hat ihm von der englischen Geschichte nur wenig gewußt; und zum Glücke für den Dichter war das damalige Publikum noch unwissender. Ist, sagt er, kennen wir die Königien Elisabeth und den Grafen Esser besser; ist würden einem Dichter bergleichen grobe Verstohungen wider die historische Wahrheit schärfer

aufgemutet werden.

Und welches find benn biefe Berftogungen? Boltaire hat ausgerechnet, daß die Königin bamals, als fie dem Grafen den Prozes machen ließ, achtundsechzig Sahr alt war. Es ware also lächerlich, fagt er, wenn man sich einbilden wollte, daß die Liebe den geringsten Anteil an dieser Begebenheit könne gehabt haben. Warum bas? Geschieht nichts Lächerliches in ber Welt? Sich etwas Lächerliches als geschehen benken, ist bas so lächerlich? "Nachbem bas Urteil über ben Essez abgegeben war, sagt Hume, fand sich bie Königin in ber außersten Unruhe und in ber grausamsten Ungewiß-Rache und Runeigung, Stols und Mitleiben, Sorge für ihre eigene Sicherheit und Befummernis um bas Leben ihres Lieblings. stritten unaufhörlich in ihr: und vielleicht, daß fie in diesem qualenben Buftanbe mehr zu beflagen war, als Gffer felbft. Gie unter-zeichnete und wiberrufte ben Befehl zu feiner hinrichtung einmal über bas andere; ist war fie fast entschlossen, ihn bem Tobe zu überliefern; ben Augenblick barauf erwachte ihre Zärtlichkeit aufs neue, und er sollte leben. Die Feinde des Grafen ließen fie nicht aus ben Augen; fie ftellten ihr bor, daß er felbst ben Tod wünsche, baß er felbft erflaret habe, wie fie boch anders feine Ruhe vor ihm haben murbe. Bahricheinlicherweise that diese Außerung von Reue und Achtung für die Sicherheit der Konigin, die der Braf sonach lieber durch feinen Tob befestigen wollte, eine gang andere Birfung, als fich feine Reinde bavon versprochen hatten. Sie fachte bas Feuer einer alten Leidenschaft, die fie fo lange für den unglücklichen Gefangnen genähret hatte, wieder an. Bas aber bennoch ihr Berg gegen ihn verhartete, mar die vermeintliche Salsftarrigfeit, burchaus nicht um Gnabe zu bitten. Sie versahe sich biefes Schrittes von ihm alle Stunden, und nur aus Berbrug, bag er nicht erfolgen wollte, ließ fie bem Rechte endlich feinen Lauf."

Warum sollte Elisabeth nicht noch in ihrem achtunbsechzigsten Jahre geliebt haben, fie, die sich so gern lieben ließ? Sie, der es so sehr schmeichelte, wenn man ihre Schönheit rühmtes Sie, die es, die es wohl aufnahm, wenn man ihre Kette zu tragen schien? Die Welt muß in diesem Stücke keine eitlere Krau iemals geschen haben.

Ihre Höflinge stellten sich baher alle in sie verliebt, und bebienten sich gegen Ihro Majestät, mit allem Auscheine des Ernstes, des Stills der lächerlichsten Galanterie. Als Raleigh in Ungnade sich, schrieb er an seinen Freund Cecil einen Brief, ohne Zweifel damit er ihn weisen sollte, in welchem ihm die Königin eine Benus, eine Diane, und ich weiß nicht was, war. Gleichwohl war diese Göttin damals schon sechzig Jahr alt. Fünf Jahr darauf sührte Heinrich Unton, ihr Abgesandter in Frankreich, die nämliche Sprache mit ihr. Kurz, Corneille ist hinlänglich bercchtiget gewesen, ihr alle die verliebte Schwachbeit beizulegen, durch die er das zärtliche Weib mit der kolzen Königin in einen so interessanten Streit druget.

Ebensowenig hat er ben Charafter bes Esser verstellet, ober verfälschet. Esser, sagt Boltaire, war ber Helb gar nicht, zu dem ihn Corneille macht: er hat nie etwas Merkwürdiges gethan. Aber wenn er es nicht war, so glaubte er es doch zu sein. Die Bernichtung ber spanischen Flotte, die Eroberung von Cadig, an der ihm Boltaire wenig oder gar kein Teil läßt, hielt er so sehr sich merk, daß er es durchaus nicht leiden wollte, wenn sich jemand die geringste Shre davon anmaste. Er erbot sich, es mit dem Degen in der Hand gegen den Grafen von Nottingham, unter dem er kommandiert hatte, gegen seinen Sohn, gegen jeden von seinen

Anbermanbten zu beweisen, daß fie ihm allein zugehöre.

Corneille läßt ben Grafen von seinen Feinden, namentlich vom Raleigh, vom Cecil, vom Cobhan, sehr verächtlich sprechen. Auch das will Boltaire nicht gutheißen. Es ist nicht erlaubt, sagt er, eine so neue Geschichte so gröblich zu verfälschen, und Männer von so vornehmer Geburt, von so großen Verdienken, so unwürdig zu mißhandeln. Aber hier kömmt es ja gar nicht darauf an, was diese Männer waren, sondern wofür sie Esser hielt; und Esser war auf seine eigene Verdienste stolz genug, um ihnen ganz und gar

feine einzuräumen.

Wenn Corneille den Esser sagen läßt, daß es nur an seinem Willen gemangelt, den Thron selbst zu besteigen, so läßt er ihn freilich etwas sagen, was noch weit von der Bahrseit entsernt war. Aber Boltaire hätte darum doch nicht ausrusen müssen: "Wie? Esser wie wäre das möglich gewesen ?" Denn Boltaire hätte sich erinnern sollen, daß Esser von mütterlicher Seite aus dem königlichen Haufe abstammte, und daß es wirklich Anhänger von ihm gegeben, die unsbesonnen genng waren, ihn mit unter diezenigen zu zählen, die Arose machen könner. Als er daher mit dem Könige Jakob von Schotsland in geheime Unterhandlung trat, ließ er es das erste sein, ihn zu versichern, daß er selbst dergleichen ehregeizige Gedanken nie gehabt habe. Was er hier von sich ablehnte, ist nicht viel weniger, als was ihn Corneille voraussehen läßt.

Indem also Boltaire burch bas gange Stud nichts als hiftorifche Unrichtigkeiten findet, begeht er felbst nicht geringe. Über eine hat sich Walpole (\*) schon luftig gemacht. Wenn nämlich Boltaire die erstern Lieblinge der Königin Elisabeth nennen will, so nennt er den Robert Dubley und den Grafen von Leicester. Er wußte nicht, daß beide nur eine Berson waren, und daß man mit eben dem Rechte den Boeten Arouet und den Kammerherrn von Boltaire zu zwei verschiedenen Personen machen könnte. Sebenso unverzeislich ist das Historoproteron, in welches er mit der Ohrfeige verfällt, die die Königin dem Esser gab. Es ist falsch, daß er sie nach seiner unglücklichen Expedition in Irland bekam; er hatte sie lange vorger bekommen; und es ist so wenig wahr, daß er damals den Jorn der Königin durch die gerlngste Erniedrigung zu besänstigen gesucht, daß er viellmehr auf die lebhafteste und edelste Art mündlich und schriftslich seine Empfindlichseit dariiber ausließ. Er that zu seiner Begnadigung auch nicht wieder den ersten Schritt; die Königin mußte ihn thun.

Aber was geht mich hier die historische Unwissenheit des Herrn von Boltaire an? Ebenso wenig als ihn die historische Unwissenheit des Corneille hätte angehen sollen. Und eigentlich will ich mich

auch nur diefer gegen ihn annehmen.

Die ganze Tragobie des Corneille sei ein Roman: wenn er rührend ist, wird er dadurch weniger rührend, weil der Dichter sich

mahrer Namen bedienet hat?

Weswegen wählt der tragische Dichter wahre Namen? Nimmt er seine Charaftere aus biesen Namen; oder nimmt er biese Ramen, weil die Charaftere, welche ihnen die Geschichte beilegt, mit ben Charafteren, die er in Sandlung zu zeigen sich vorgenommen, mehr ober weniger Gleichheit haben? Ich rebe nicht bon ber Art, wie bie meiften Trauerspiele vielleicht entstanden find, fondern wie fie eigent= lich entstehen follten. Ober, mich mit ber gewöhnlichen Brazi ber Dichter übereinstimmender auszudrücken: sind es die bloßen Kacta, die Umstände der Zeit und des Ortes, oder find es die Charaftere ber Bersonen, burch welche die Facta wirklich geworden, warum der Dichter lieber diese als eine andere Begebenheit mahlet? Wenn es die Charaktere sind, so ist die Frage gleich entschieden, wie weit der Dichter von der hiftorischen Wahrheit abgehen könne? In allem, was die Charaftere nicht betrifft, fo weit er will. Rur die Charaftere find ihm heilig; diese zu verstärken, diese in ihrem besten Lichte zu zeigen, ift alles, mas er bon bem Seinigen babei hinzuthun barf : die geringste wesentliche Beränderung wurde die Urfache aufheben, warum sie diese und nicht andere Namen führen; und nichts ist anstößiger, als wovon wir uns keine Ursache geben können.

## Vierundzwanzigstes Stück.

Den 21. Juli, 1767.

Benn ber Charafter ber Elifabeth bes Corneille bas poetische Sbeal von bem mahren Charafter ift, ben bie Geschichte ber Königin

<sup>(\*)</sup> Tie Château d'Otrante, Pref. p. XIV.

bieses Namens beilegt; wenn wir in ihr die Unentschlüssseit, die Wibersprüche, die Beängstigung, die Reue, die Berzweislung, in die ein stolzes und zärtliches Herz, wie das Herz der Eiszabeth, ich will nicht sagen, bei diesen und jenen Umständen wirklich verfallen is, sondern auch nur versallen zu können vermuten lassen, mit wahren Farben geschildert sinden: so hat der Dichter alles gethau, was ihm als Dichter zu thun obliegt. Sein Werk, mit der Chronologie in der Hand, untersuchen; ihn vor den Richterstuhl der Geschichte sühren, um ihn da jedes Datum, jede beiläusige Erwähnung, auch wohl solcher Versonen, über welche die Geschichte seihen Wersellen; mit Zeugnissen belegen zu lassen: heißt ihn und seinen Beruf verkennen, heißt von dem, dem man diese Verkennung nicht zutrauen kann, mit einem Worte, schikanieren.

Zwar bei bem Herrn von Boltaire könnte es leicht weber Berkennung noch Schikane sein. Denn Boltaire ist selbst ein tragischer Dichter, und unstreitig ein weit größerer, als der jüngere Corncille. Es ware denn, daß man ein Meister in einer Kunst sein, und doch falsche Begriffe von der Kunst haben könnte. Und was die Schikane andelangt, die ist, wie die ganze Welt weiß, sein Werk nun gar nicht. Bas ihr in seinen Schriften hier und da ähnlich sieht, ist nichts als Laune; aus bloßer Laune spielt er dann und wann in der Poetik den Historikus, in der Historie den Philosophen, und in

ber Philosophie den witigen Ropf.

Sollte er umfonst wissen, daß Elisabeth achtundsechzig Jahr alt war, als fie ben Grafen töpfen ließ? Im achtundsechzigsten Jahre noch verliebt, noch eifersüchtig! Die große Rafe ber Glifabeth bazu genommen, mas für luftige Ginfälle muß bas geben! Freilich fteben biefe luftigen Ginfalle in bem Rommentare über eine Tragobie; also ba, wo fie nicht hingehoren. Der Dichter hatte recht Bu feinem Rommentator gu fagen: "Mein Berr Rotenmacher, biefe Schwänke gehören in eure allgemeine Geschichte, nicht unter meinen Text. Denn es ift falich, daß meine Glifabeth achtundsechzig Sahr alt ift. Beiset mir boch, wo ich bas fage. Bas ift in meinem Stude, bas euch hinberte, fie nicht ungefähr mit bem Gfer von gleichem Alter anzunehmen ? Ihr fagt: Sie war aber nicht von gleichem Alter: Welche Sie? Eure Glifabeth im Rapin be Thonras; bas tann fein. Aber warum habt ihr ben Rapin be Thohras gelesen? Warum seib ihr so gelehrt? Warum vermengt ihr biese Elijabeth mit meiner? Glaubt ihr im Grust, daß die Erinnerung bei bem und jenem Buschauer, ber ben Rapin de Thopras auch einmal gelefen hat, lebhafter fein werbe, als der finnliche Ginbruck, ben eine wohlgebildete Aftrice in ihren besten Jahren auf ihn macht? Er fieht ja meine Glifabeth; und feine eigene Augen überzeugen ihn, daß es nicht eure achtundsechzigjährige Glisabeth ift. Ober wird er bem Rapin be Thonras mehr glauben, als feinen eignen Augen?" -

So ungefähr tounte fich auch ber Dichter über die Rolle bes

Effez erklären. "Euer Esser im Rapin be Thoyras, könnte er sagen, ist nur ber Embryo von bem meinigen. Was sich jener zu sein bünkte, ist meiner wirklich. Was jener, unter glücklichern Umständen, für die Königin vielleicht gethan hätte, hat meiner gethan. Ihr hört ja, daß es ihm die Königin selbst zugesteht; wollt ihr meiner Königin nicht ebenso viel glauben, als dem Rapin de Thoyras? Mein Esser ist ein verdienter und großer, aber stolzer und undiegsamer Mann. Eurer war in der That weder so groß, noch so mediegsam: desto schlimmer für ihn. Genug für mich, daß er doch immer noch groß und undiegsam genug war, um meinem von ihm abgezogenen Begriffe seinen Ramen zu lassen."

Rurz: die Tragöbie ist keine dialogierte Geschichte; die Geschichte ist für die Tragöbie nichts, als ein Repertorium von Namen, mit denen wir gewisse Charaktere zu verbinden gewohnt sind. Findet der Dichter in der Geschichte mehrere Umstände zur Ausschmuckung und Individualisierung seines Stoffes bequem: wohl, so brauche er sie. Nur daß man ihm hieraus ebenso wenig ein Verdienst, als

aus bem Gegenteile ein Berbrechen mache!

Diesen Buntt von der historischen Bahrheit abgerechnet, bin ich fehr bereit, bas übrige Urteil bes herrn von Boltaire zu unterichreiben. Effer ift ein mittelmäßiges Stud, fowohl in Anfehung ber Intrigue, als bes Stils. Den Grafen zu einem feufgenben Liebhaber einer Irton zu machen; ihn mehr aus Berzweiflung, baß er ber ihrige nicht fein tann, als aus ebelmütigem Stolze, fich nicht ju Entschuldigungen und Bitten herabzulaffen, auf bas Schaffot gu führen: bas mar ber ungludlichfte Ginfall, ben Thomas nur haben konnte, ben er aber als ein Franzose wohl haben mußte. Der Stil ift in ber Grunbsprache schwach; in ber Ubersetzung ift er oft friechend geworben. Aber überhaupt ift bas Stud nicht ohne Interesse, und hat hier und da gludliche Verse; die aber im Französischen gludlicher find, als im Deutschen. "Die Schauspieler, fest ber Berr von Boltaire hingu, besonders die in ber Broving, fpielen bie Rolle bes Effer gar ju gern, weil fie in einem gestickten Banbe unter bem Anie, und mit einem großen blauen Banbe über bie Schulter barin ericheinen fonnen. Der Graf ift ein Belb bon ber ersten Rlaffe, den der Neid verfolgt: bas macht Eindruck. Ubrigens ist die Bahl der auten Tragodien bei allen Rationen in der Welt fo tlein, daß bie, welche nicht gang folecht find, noch immer Buichauer an fich ziehen, wenn fie von guten Afteurs nur aufgestutet werden."

Er bestätiget bieses allgemeine Urteil burch verschiedene einzelne Anmerkungen, die ebenso richtig, als scharffinnig sind, und deren man sich vielleicht, bei einer wiederholten Borstellung, mit Bergnügen erinnern bürfte. Ich teile die borzüglichsten also hier mit; in der seften Überzeugung, daß die Kritit dem Genusse nicht schadet, und daß diejenigen, welche ein Stück am schärfesten zu beurteilen gelernt haben, immer diejenigen sind, welche das Theater am fleißigsten

befuchen.

"Die Rolle des Cecils ist eine Rebenrolle, und eine sehr frostige Rebenrolle. Solche triechende Schmeichler zu malen, muß man die Farben in seiner Gewalt haben, mit welchen Racine den Narcissus geschilbert hat."

"Die vorgebliche Herzogin von Irton ist eine vernünftige, tugendhafte Frau, die sich durch ihre Liebe zu dem Grafen weder die Ungnade der Elisabeth zuziehen, noch ihren Liebhaber heiraten wollen. Dieser Charakter würde sehr schon sein, wenn er meh keten hätte, und wenn er zur Verwidelung etwas beitrüge; aber hier vertritt sie bloß die Stelle eines Freundes. Das ist für das Theater

nicht hinlanglich."

"Mich buntet, daß alles, mas die Versonen in dieser Tragodie fagen und thun, immer noch sehr schielend, verwirret und unbestimmet ift. Die Handlung muß beutlich, ber Anoten verftändlich, und jebe Gefinnung plan und natürlich fein: bas find die erften, wesentlichsten Regeln. Aber was will Gffer? Bas will Glifabeth? Worin befteht das Berbrechen des Grafen? 3ft er fculdig, oder ift er falfchlich angeklagt? Wenn ihn die Königin für unschuldig hält, fo muß fie fich feiner annehmen. Ift er aber schuldig: fo ift es fehr unvernünftig, die Bertraute fagen zu laffen, bag er nimmermehr um Gnabe bitten werbe, baß er viel zu ftolz bazu fei. Diefer Stolz ichickt fich fehr wohl für einen tugendhaften unschulbigen Belben, aber für teinen Mann, ber bes Hochverrats überwiefen ift. Er foll fich unterwerfen: fagt die Königin. Ift bas mohl bie eigentliche Gefinnung, bie fie haben muß, wenn fie ihn liebt? Wenn er fich nun unterworfen, wenn er nun ihre Verzeihung angenommen hat, wird Glifabeth barum von ihm mehr geliebt, als zuvor? Ich liebe ihn hunbertmal mehr, als mich selbst: sagt bie Königin. Ah, Mabame; wenn es so weit mit Ihnen gekommen ist, wenn Ihre Leibenschaft fo heftig geworben: fo untersuchen Gie boch bie Beschulbigungen Ihres Geliebten felbft, und verstatten nicht, daß ihn seine Feinde unter Ihrem Namen fo verfolgen und unterbruden, wie es burch bas gange Stud, obwohl gang ohne Grund, heißt."

"Anch aus bem Freunde bes Grafen, bem Salisbury, kann man nicht klug werben, ob er ihn für schuldig oder für unschuldig hält. Er stellt ber Königin vor, daß der Anschein öfters betrüge, daß man alles von der Barteilichkeit und Ungerechtigkeit seiner Richter zu beforgen habe. Eleichwohl nimmt er seine Zustucht zur Gnabe der Königin. Was hatte er dieses nötig, wenn er seinen Freund nicht strafbar glaubte? Aber was soll der Zuschauer glauben? Der weiß ebenso wenig, woran er mit der Verschwörung des Grafen, als woran er mit der Königin gegen ihn ist."

"Salisbury sagt ber Königin, baß man bie Unterschrift bes Grafen nachgemacht habe. Aber bie Königin läßt sich im geringsten nicht einfallen, einen so wichtigen Umstand näher zu untersuchen. Gleichwohl war sie als Königin und als Geliebte bazu verbunden. Sie antwortet nicht einmal auf diese Eröffnung, die sie boch begiese

rigst hatte ergreifen muffen. Sie erwidert bloß mit anbern Worten, daß der Graf allzustolz sei, und daß sie burchans wolle, er folle um Guade bitten."

"Aber warum follte er um Gnabe bitten, wenn feine Unter-

fchrift nachgemacht war?"

### Künfundzwanzigstes Stück.

Den 24. Juli, 1767.

"Esser selbst beteuert seine Unichuld; aber warum will er lieber sterben, als die Königin davon überzeugen? Seine Feinde haben ihn verleundet; er kann sie mit einem einzigen Worte zu Boben schlagen; und er thut es nicht. Ist das dem Charakter eines so stolzen Mannes gemäß? Soll er aus Liebe zur Irton so widerining handeln: so hätte ihn der Dichter durch das ganze Stück von seiner Leidenschaft mehr bemeistert zeigen mussen. Die gestigkeit des Affekts kann alles entschuldigen; aber in dieser Heftigkeit sehen

wir ihn nicht."

"Der Stolz der Königin streitet unaushörlich mit dem Stolze des Effer; ein solcher Streit kann leicht gefallen. Aber wenn allein dieser Stolz sie handeln läßt, so ist er bei der Elisabeth sowohl, als bei dem Grasen, bloßer Eigensinn. Er soll mich um Gnade bitten; ich will sie nicht um Gnade bitten; das ist die ewige Leier. Der Zuschauer muß vergessen, daß Elisabeth entweder sehr abgeschmack, oder sehr ungerecht ist, wenn sie verlangt, daß der Grassich ein Berdrechen soll vergeben lassen, welches er nicht begangen, oder sie nicht untersucht hat. Er muß es vergessen, und er vergist es wirklich, um sich bloß mit den Gesinnungen des Stolzes zu beschäftigen, der dem menschlichen Herze so schweichelhaft ist."

"Mit einem Worte: keine einzige Rolle bieies Trauerspiels ift, was sie sein sollte; alle sind verfehlt; und gleichwohl hat es gefallen. Woher biese Gefallen? Offenbar aus der Situation der Bersonen, die für sich selbst rührend ift. — Ein großer Mann, den man auf das Schaffot führet, wird immer interessieren; die Borstellung seines Schickals macht, auch ohne alle hilfe der Poesse, Eindruck; ungefähr eben den Eindruck, den die Wirklichkeit selbst

machen würde."

So viel liegt für ben tragischen Dichter an ber Wahl bes Stoffes. Durch diese allein können die schwächsten, verwirrtesten Stücke eine Art von Glück machen; und ich weiß nicht, wie es kömmt, daß es immer solche Stücke sind, in welchen sich gute Akteurs am vorteilbastesten zeigen. Selten wird ein Meisterksück so meisterhaft vorgestellt, als es geschrieben ist; das Mittelmäßige fährt mit ihnen immer besser. Vielleicht, weil sie in dem Mittelmäßigen mehr von dem Jhrigen hinzuthun können; vielleicht, weil uns das Mittelmäßige mehr Zeit und Ruhe läßt, auf ihr Spiel ausmerksam zu sein; vielleicht, weil in dem Mittelmäßigen alles nur auf einer oder

zwei hervorstechenben Bersonen beruhet, anstatt bag in einem vollkommenern Stude öfters eine jebe Berfon ein hauptatteur fein mußte, und wenn fie es nicht ift, indem fie ihre Rolle verhungt,

augleich auch bie übrigen verberben hilft.

Beim Gffer konnen alle bieje und mehrere Urfachen aufammen kommen. Weber ber Graf noch die Königin sind von dem Dichter mit der Stärke geschildert, daß sie durch die Aktion nicht noch weit ftarfer werden kounten. Effer fpricht fo ftolg nicht, bag ihn ber Schauspieler nicht in jeder Stellung, in jeder Gebarbe, m jeder Miene noch ftolger zeigen tonnte. Es ift fogar bem Stolze mefent= lich, baß er fich weniger burch Worte, als burch bas übrige Betragen außert. Seine Worte find öfters bescheiben, und es lagt fich nur ichen, nicht horen, bak es eine ftolze Beicheibenheit ift. Dieje Rolle muß alfo notwendig in der Borftellung gewinnen. Auch bie Nebenrollen fonnen teinen übeln Ginfluß auf ihn haben; je subalterner Cecil und Salisbury gespielt werben, besto mehr ragt Effer hervor. 3ch darf es also nicht erft lange fagen, wie vortreff= lich ein Edhof bas machen muß, mas auch ber gleichgültigfte Afteur

nicht gang verberben fann.

Mit ber Rolle ber Glisabeth ift es nicht völlig fo; aber boch tann fie auch schwerlich gang verungluden. Glifabeth ift fo gartlich, als ftolg; ich glaube gang gern, bag ein weibliches berg beibes que gleich fein tann; aber wie eine Aftrice beibes gleich gut vorftellen könne, bas begreife ich nicht recht. In ber Ratur felbst trauen wir einer ftolgen Frau nicht viel Bartlichkeit, und einer gartlichen nicht viel Stolz zu. Wir trauen es ihr nicht zu, fage ich: benn bie Rennzeichen bes einen widersprechen ben Rennzeichen bes anbern. Es ist ein Wunder, wenn ihr beibe gleich geläufig find; hat fie aber nur die einen vorzüglich in ihrer Gewalt, so kann sie die Leibenschaft, die fich durch die andern ausbruckt, zwar empfinden, aber ichwerlich werben wir ihr glauben, baß fie dieselbe so lebhaft empfindet, als fie fagt. Wie kann eine Aftrice nun weiter gehen, als die Ratur? Ift fie von einem majeftätischen Buchse, tout ihre Stimme voller und manulicher, ift ihr Blid breift, ift ihre Bewegung fonell und herzhaft: fo merben ihr die ftolgen Stellen vortrefflich gelingen; aber wie fteht es mit ben gartlichen? Ift ihre Figur hin-gegen weniger imponierend; herricht in ihren Mienen Sanftmut, in ihren Augen ein bescheibnes Feuer, in ihrer Stimme mehr Wohl-flang, als Nachbruck; ist in ihrer Bewegung mehr Austand und Burde, als Kraft und Geist: so wird sie ben gartlichen Stellen bie völligfte Benuge leiften; aber auch ben ftolzen? Sie wird fie nicht verberben, gang gewiß nicht; fie wird fie noch genug abfegen; wir werben eine beleidigte gurnende Liebhaberin in ihr erbliden; nur teine Glifabeth nicht, die Manns genug war, ihren General und Gelichten mit einer Ohrfeige nach Saufe zu ichiden. 3ch meine alfo, die Altricen, welche bie gange boppelte Glifabeth uns gleich täuschend zu zeigen vermögend maren, burften noch feltner fein,

als die Glifabeths felber; und wir fonnen und muffen uns begnügen, wenn eine Salfte nur recht gut gefvielt, und die andere nicht gang

vermahrloset wird.

Madame Löwen hat in der Rolle der Elisabeth sehr gefallen; aber, jene allgemeine Anmerkung nunmehr auf sie anzuwenden, uns mehr die zärkliche Frau, als die stolze Monarchin sehen und hören lassen. Ihre Bildung, ihre Stimme, ihre bescheidene Aktion ließen es nicht anders erwarten; und mich dünkt, unser Vergnügen hat dabei nichts versoren. Denn wenn notwendig eine die andere versinstert, wenn es kaum anders sein kann, als daß nicht die Könizgin unter der Liebhaberin, oder diese unter jener leiden sollte: so, glaube ich, ist es zuträglicher, wenn eher etwas von dem Stolze und der Königin, als von der Liebhaberin und der Könlichkeit

verloren geht.

Es ift nicht bloß eigenfinniger Geschmad, wenn ich fo urteile; noch weniger ift es meine Absicht, einem Frauenzimmer ein Kompliment bamit zu machen, bie noch immer eine Meisterin in ihrer Runft fein würde, wenn ihr biefe Rolle auch gar nicht gelungen ware. 3ch weiß einem Runftler, er fei von meinem ober bem anbern Gefchlechte, nur eine einzige Schmeichelei zu machen; und biefe besteht barin, bag ich annehme, er sei von aller eiteln Empfinds lichkeit entfernt, die Runst gehe bei ihm über alles, er höre gern frei und laut über sich urteilen, und wolle sich lieber auch bann und wann falfch, als feltner beurteilet wiffen. Wer biefe Schmeichelei nicht versteht, bei bem erkenne ich mich gar balb irre, und er ift es nicht wert, bak wir ihn ftubieren. Der mahre Virtuofe glaubt es nicht einmal, daß wir feine Bollfommenheit einsehen und empfinden, wenn wir auch noch so viel Geschrei bavon machen, ebe er nicht mertt, daß wir auch Augen und Gefühl für feine Schwäche haben. Er fpottet bei fich über jebe uneingeschränkte Bewunderung, und nur bas Lob besjenigen figelt ibn, bon bem er weiß, bag er auch das Herz hat, ihn zu tadeln.

Ich wollte sagen, daß sich Gründe anführen lassen, warum es besser ist, wenn die Attrice mehr die gärtliche, als die stolze Cissabeth ausdrückt. Stolz muß sie sein, das ist ausgemacht: und daß sie es ist, das hören wir. Die Frage ist nur, ob sie zärtlicher als stolz, oder stolzer als zärtlich scheinen soll; ob man, wenn man unter zwei Attricen zu wählen hätte, lieber die zur Elisabeth nehmen sollte, welche die beleidigte Königin, mit allem brohenden Ernste, mit allen Schrecken der rächerischen Majestät, auszudrücken verwöckte, oder die, welcher die eiserssückige Liebhaberin, mit allen kränkenden Empsindungen der verschmähten Liebe, mit aller Bereiswilligkeit, dem teuern Fredler zu vergeben, mit aller Beängktigung über seine Hartnäckisch, mit allen Fammer über seinen Berlust,

angemeffener mare? Und ich fage: biefe.

Denn erstlich wird badurch bie Berbopplung bes nämlichen Charafters vermieben. Effer ift ftolg; und wenn Elijabeth auch ftolg

sein soll, so muß sie es wenigstens auf eine andere Art sein. Wenn bei dem Grasen die Zärtlichkeit nicht anders, als dem Stolze untergeordnet sein kann, se muß bei der Königin die Zärtlichkeit den Stolz überwiegen. Wenn der Graf sich eine höhere Miene giebt, als ihm zukömmt; so muß die Königin etwas weniger zu sein scheinen, als sie ist. Beide auf Stelzen, mit der Nase nur immer in der Luft einhertreten, beide mit Verachtung auf alles, was um sie ist, herabblicken lassen, würde die ekelste Einförmigkeit sein. Man muß nicht glauben können, daß Elisabeth, wenn sie an des Essex Stelle wäre, ebenso wie Essex handeln würde. Der Ausgang weiset es, daß sie nachgebender ist, als er; sie muß also auch gleich von Ansange nicht so hoch dahersahren, als er. Wer sich durch äußere Macht empor zu halten vermag, braucht weniger Anstrengung, als der es durch eigene innere Krast thun muß. Wir wissen darum boch, daß Elisabeth die Königin ist, wenn sich gleich Essex königlichere Ausehen giebt.

Zweitens ist es in dem Trauerspiele schicklicher, daß die Bersonen in ihren Gesinnungen steigen, als daß sie fallen. Es ist schiellicher, daß ein zürtlicher Charafter Augenblicke des Stolzes hat, als daß ein stolzer von der Zärtlichkeit sich fortreißen läßt. Jener scheint sich zu erheben; dieser, zu sinken. Eine ernsthafte Königin, mit gerunzelter Stirne, mit einem Blicke, der alles scheu und zitzternd macht, mit einem Tone der Stimme, der allein ihr Gehorsam verschaffen könnte, wenn die zu verlieden Klagen gebracht wird, und nach den kleinen Bedürfnissen ihrer Leidenschaft seufzet, ist sast, sast lächerlich. Eine Geliedte hingegen, die ihre Effersucht erinnert, daß sie Königin ist, erhebt sich über sich selbst, und thre Schwach-

heit wird fürchterlich.

# Sedisundzwanzigstes Stück.

Den 28. Juli, 1767.

Den einundbreißigften Abend, (Mittewochs, ben 10. Juni,) warb bas Luftspiel ber Madame Gottsche bie Sausfrangöfin, ober bie

Mamfell, aufgeführet.

Diese Stück ist eines von den sechs Originalen, mit welchen 1744, unter Gottschicher Geburtshilfe, Deutschland im fünften Bande der Schaubühne beigentt ward. Man sagt, es sei, zur Zeit seiner Neuheit, hier und da mit Beifall gespielt worden. Man wollte versuchen, welchen Beifall es noch erhalten würde, und es erhielt den, den se verdient; gar keinen. Das Testament, von es verdientet; gar keinen. Das Testament, von dendereselben Berfasserin, ist noch so etwas; aber die Hausfranzösin ist ganz und gar nichts. Noch weniger, als nichts: denn sie ist nicht allein niedrig, und platt, und kalt, sondern noch obendarein schmutzig, etel, und inn-höchsten Grade beleidigend. Es ist mir undegreislich, wie eine Dame solches Zeug schreiben können. Ich will hossen, daß man mir den Beweis von diesem allen schenken wird.

Den zweinnbbreißigsten Abend (Donnerstags, ben 11. Juni,)

warb bie Semiramis bes Herrn von Boltaire wieberholt.

Da das Orchefter bei unfern Schaufpielen gewiffermaßen die Stelle ber alten Chore vertritt, fo haben Renner ichon längst ge= wünscht, daß die Mufit, welche vor und zwischen und nach dem Stude gespielt wird, mit dem Inhalte besselben mehr übereinftimmen möchte. Herr Scheibe ift unter ben Muficis berjenige, welcher zuerft hier ein gang neues Felb für bie Runft bemertte. Da er einsahe, bag, wenn bie Rührung bes Zuschauers nicht auf eine unangenehme Urt geschwächt und unterbrochen werden sollte, ein jebes Schauspiel seine eigene musikalische Begleitung erforbere: io machte er nicht allein bereits 1738 mit bem Bolneuft und Mithribat ben Berfuch, besondere biefen Studen entsprechende Symphonien au verfertigen, welche bei ber Befellichaft ber Reuberin, bier in hamburg, in Leipzig, und anderwärts aufgeführet wurden; fondern ließ fich auch in einem besondern Blatte feines fritischen Musikus (\*) umftanblich barüber aus, mas überhaupt ber Komponist zu beobachten habe, ber in biefer neuen Gattung mit Ruhm arbeiten wolle.

"Alle Symphomen, fagt er, die zu einem Schauspiele verfer-tiget werden, sollen sich auf den Inhalt und die Beschaffenheit deßjelben beziehen. Es gehören also zu den Trauerspielen eine andere Art von Symphonien, als zu ben Luftspielen. Go verschieden die Eragodien und Komobien unter fich felbst find, so verschieden muß auch die bazu gehörige Musik fein. Insbesondere aber hat man auch wegen ber verschiedenen Abteilungen ber Mufit in ben Schauivielen auf die Beichaffenheit ber Stellen, ju welchen eine jede Abteilung gehört, gu feben. Daber muß bie Anfangsfymphonie fich auf ben erften Aufzug bes Studes beziehen; bie Symphonien aber, bie zwischen den Aufzügen vortommen, muffen teils mit dem Schluffe bes vorhergehenden Aufzuges, teils aber mit dem Anfange bes folgenben Aufzuges übereintommen; fo wie bie lette Symphonie bem Schluffe bes letten Aufzuges gemäß fein muß."

"Alle Symphonien zu Trauerspielen muffen prachtig, feurig und geiftreich gesett fein. Insonberheit aber hat man ben Charafter ber Sauptpersonen, und ben Sauptinhalt zu bemerten, und banach feine Erfindung einzurichten. Diefes ift von keiner gemeinen Folge. Wir finden Tragodien, ba bald biefe, balb jene Tugend eines Selben, ober einer Belbin, ber Stoff gewesen ift. Man halte einmal ben Polpeutt gegen ben Brutus, ober auch bie Alzire gegen ben Mithridat: fo wird man gleich fehen, daß fich teinesweges einerlei Musik bazu schicket. Gin Trauerspiel, in welchem die Religion und Gottesfurcht ben Helben, ober bie Helbin, in allen Zufällen be-gleiten, erfordert auch folche Symphonien, die gewissermaßen das Brächtige und Ernsthafte der Kirchenmusik beweisen. Wenn aber bie Großmut, die Tapferkeit, ober die Standhaftigkeit in allerlei

<sup>(\*)</sup> Stüd 67.

Ungludsfällen im Trauerspiele herrschen: so muß auch die Musik weit feuriger und lebhafter sein. Bon dieser lettern Art sind die Trauerspiele Cato, Brutus, Mithribat. Alzire aber und Zaire erstorern hingegen ichon eine etwas veränderte Musik, weil die Besgebenheiten und die Charaktere in diesen Stüden von einer andern Beschaftenheit sind, und mehr Beränderung der Affekten zeigen."

"Ebenso muffen die Komödiensumphonien überhaupt frei, flieBend, und zuweilen auch scherzhaft sein; insbesondere aber sich nach
dem eigentümlichen Inhalte einer jeden Komödie richten. So wie
die Komödie bald ernsthafter, bald verliebter, bald scherzhafter ift,
so muß auch die Symphonie beschaften sein. B. E. die Komödien,
der Falke und die beiderseitige Unbeständigkeit, würden ganz andere
Symphonien erfordern, als der verlorne Sohn. So würden sich
auch nicht die Symphonien, die sich zum Geizigen, oder zum Kranken
in der Einbildung sehr wohl schieden möchten, zum Unentschlüssigen,
oder zum Zerstreuten, schieden. Jene mussen school unstiger und scherz-

hafter sein, diese aber verdrieglicher und ernfthafter.

Die Anfangssymphonie muß sich auf das ganze Stück beziehen; jugleich aber muß fie auch ben Anfang besfelben vorbereiten, und folglich mit bem erften Auftritte übercintommen. Gie tann aus zwei ober brei Gagen bestehen, so wie es ber Romponist für gut findet. -Die Symphonien amifchen ben Aufzugen aber, weil fie fich nach bem Schluffe des porhergehenden Aufzuges und nach bem Aufange bes folgenden richten follen, werben am natürlichsten zwei Gage haben Im erften fann man mehr auf bas Borhergegangene, im zweiten aber mehr auf bas Folgende feben. Doch ift folches nur allein nötig, wenn bie Affetten einander allgu febr entgegen finb; fonft tann man auch wohl nur einen Sat machen, wenn er nur bie gehörige Lange erhalt, bamit bie Beburfniffe ber Borftellung, als Lichtputen, Umtleiben n. f. w. inbes beforget werben können. — Die Schlufihmphonie enblich muß mit bem Schluffe bes Schauspiels auf bas genaueste übereinstimmen, um bie Begebenheit ben Buschauern besto nachbrudlicher zu machen. Bas ift lacherlicher, als wenn ber belb auf eine ungludliche Beife fein Leben verloren hat, und es folgt eine luftige und lebhafte Symphonie barauf? Und mas ift abgeschmadter, als wenn sich bie Komobie auf eine frohliche Art endiget, und es folgt eine traurige und bewegliche Symphonie barauf ?"

"Da übrigens die Musik zu den Schauspielen bloß allein aus Instrumenten bestehet, so ist eine Beränderung derselben sehr nötig, damit die Zuhörer desto gewisser in der Aufmerksamkeit erhalten werzden, die sie vielleicht verlieren möchten, wenn sie immer einerlei Instrumente hören sollten. Es ist aber beinahe eine Notwendigkeit, daß die Anfangssymphonie sehr stark und vollständig ist, und also besto nachdrücklicher ins Gehör falle. Die Beränderung der Insstrumente muß also vornehmlich in den Zwischensymphonien ersscheien. Man muß aber wohl urteilen, welche Instrumente sich am

besten zur Sache schieden, und womit man baszienige am gewissesten ausdrücken kann, was man ausdrücken soll. Es muß also auch hier eine vernünftige Wahl getroffen werden, wenn man seine Absicht geschiedt und sicher erreichen will. Sonderlich aber ist es nicht allzu gut, wenn man in zwei aufeinander folgenden Zwischensymphonien einerlei Beränderung der Instrumente anwendet. Es ist allemal besser und angenehmer, wenn man diesen Übelstand vernieidet."

Dieses sind die wichtigsten Regeln, um auch hier die Tonkunft und Poesie in eine genauere Berbindung zu bringen. Ich habe sie lieber mit den Worten eines Tonkunftlers, und zwar desjenigen vortragen wollen, der sich die Shre der Ersindung anmaßen kann, als mit meinen. Denn die Dichter und Kunstrichter bekommen nicht selten von den Musicis den Borwurf, daß sie weit mehr von ihnen erwarten und verlangen, als die Kunst zu leisten im stande sei. Die mehresten mussen das die Runstvandben erst hören, daß die Sache zu bewerktelligen ist, ehe sie geringste Ausmerksankeit

barauf menben.

3mar die Regeln felbst maren leicht zu machen; fie lehren nur was geschehen foll, ohne zu fagen, wie es geschehen tann. Der Musdruck der Leidenschaften, auf welchen alles dabei ankömmt, ist noch einzig bas Wert bes Genies. Denn ob es ichon Confünftler giebt und gegeben, die bis zur Bewunderung darin gludlich find, fo mangelt es boch unftreitig noch an einem Philosophen, der ihnen bie Wege abgelernt, und allgemeine Grundfate aus ihren Beifpielen bergeleitet hatte. Aber je häufiger biefe Beispiele merben, je mehr fich die Materialien zu bieser Herkeitung sammeln, besto eher konnen wir fie uns versprechen; und ich mußte mich sehr irren, wenn nicht ein großer Schritt bagu burch bie Beeiferung der Tonfünstler in bergleichen bramatischen Symphonien geschehen könnte. In der Bokal-musik hilft der Text dem Ausbrucke allzusehr nach; der schwächste und schwantenoste wird burch die Worte bestimmt und verftartt: in ber Inftrumentalmufit hingegen fällt diefe Silfe weg, und fie fagt gar nichts, wenn fie bas, mas fie fagen will, nicht rechtschaffen fagt. Der Runftler wird alfo bier feine außerfte Starte anwenden muffen; er wird unter ben vericbiedenen Folgen von Tonen, die eine Empfindung ausdruden können, nur immer biejenigen mahlen, bie fie am beutlichsten ausbruden; wir werben bieje öfterer horen, wir werden fie mit einander öfterer vergleichen, und burch die Bemertung beffen, mas fie beständig gemein haben, hinter bas Geheimnis bes Ausbrucks tommen.

Welchen Zuwachs unser Vergnügen im Theater baburch erhalten würde, begreift jeder von selbst. Gleich vom Anfange der neuen Verwaltung unsers Theaters hat man sich daher nicht nur überhaupt bemüht, das Orchester in einen bessern Stand zu sehen, sondern es haben sich auch würdige Männer bereit sinden lassen, die Hand an das Werk zu legen, und Muster in dieser Art von Komposition zu machen, die über alle Erwartung ausgefallen sind. Schon zu Cronegks Olint und Sophronia hatte Herr Hertel eigne Symphonien verfertiget; und bei der zweiten Aufführung der Semiramis wurden dergleichen, von dem Herrn Agricola in Berlin, aufgeführt.

#### Siebenundzwanzigstes Stück.

Den 31. Juli, 1767.

Ich will es versuchen, einen Begriff von der Musik des Herrn Agricola zu machen. Nicht zwar nach ihren Wirkungen; — denn je lebhafter und seiner ein sinnliches Bergnügen ist, desto weniger läßt es sich mit Worten beschreiben; man kann nicht wohl anders, als in allgemeine Lobsprüche, in unbestimmte Ausrufungen, in kreischende Bewunderung damit verfallen, und diese sind ebenso ununterrichtend für den Liebhaber, als ekelhaft für den Lirtuosen, den man zu ehren vermeinet; — sondern bloß nach den Absichten, die ihr Meister dabei gehabt, und nach den Mitteln überhaupt,

beren er fich, zu Erreichung berfelben, bedienen wollen.

Die Anfangssymphonie bestehet aus brei Sägen. Der erste Sat ist ein Largo, nehst den Biolinen, mit Hoboen und Flöten; der Grundbaß ist durch Fagotte verstärkt. Sein Ausdruck ist ernsthaft; manchmal gar wild und stürmisch; der Zuhörer soll vermuten, daß er ein Schauspiel ungefähr diese Inhalts zu erwarten habe. Doch nicht dieses Inhalts allein; Bärtlichseit, Reue, Gewissensanst, Unterwerfung, nehmen ihr Teil daran; und der zweite Satz, ein Andante mit gedämpften Violinen und konzertierenden Fagotten, beschäftiget sich also mit dunkeln und mitleidigen Klagen. In dem britten Satz vermischen sich die beweglichen Tonwendungen mit stolzen; denn die Bühne eröffnet sich mit mehr als gewöhnlicher Pracht; Semiramis nahet sich dem Ende ihrer herrlichseit; wie diese Herrlichteit das Auge spüren muß, soll sie auch das Ohr vernehmen. Der Charakter ist Allegretto, und die Instrumente sind wie in dem ersten, außer daß die Hodoen, Flöten und Fagotte mit einander einige besondere kleinere Säge haben.

Die Musit zwischen ben Atten hat burchgängig nur einen einzigen Sat; bessen Ausbruck sich auf bas Borhergehende beziehet. Einen zweiten, der sich auf das Folgende bezöge, scheinet Herr Agricola also nicht zu billigen. Ich würde hierin sehr seines Geschmacks sein. Denn die Musit soll dem Dichter nichts verderben; der tragische Dichter liebt das Unerwartete, das Überraschende mehr als ein anderer; er lätzt seinen Gang nicht gern voraus verraten; und die Musit würde ihn verraten, wenn sie die folgende Leidenschaft angeben wollte. Mit der Ansangsspunphonie ist es ein anders; sie kann auf nichts Vorhergehendes gehen; und doch muß auch sie nur den allgemeinen Lon des Stücks angeben, und nicht stärfer, nicht bestimmter, als ihn ungefähr der Titel angiebt. Man darf den Rubörer wohl das Liel zeigen, wohn man ihn führen will, aber

bie verschiebenen Wege, auf welchen er bahin gelangen foll, muffen ihm ganglich verborgen bleiben. Diefer Grund wiber einen zweiten Sat zwifchen ben Uften, ift aus bem Borteile bes Dichters hergenommen; und er wird burch einen andern, ber fich aus ben Schranten der Musik ergiebt, bestärkt. Denn gescht, daß die Leidenschaften, welche in zwei auf einander folgenden Aften herrichen, einander gang entgegen waren, fo murben notwendig auch bie beiben Cate von eben fo wibriger Beichaffenheit fein muffen. Nun begreife ich fehr wohl, wie uns ber Dichter aus einer jeben Leibenschaft zu ber ihr entgegenstehenden, zu ihrem völligen Widerspiele, ohne unangenehme Gewaltsamteit, bringen tann; er thut es nach und nach, gemach und gemach; er steiget die gange Leiter von Sproffe zu Sproffe, entweber hinauf ober hinab, ohne irgendwo ben geringften Sprung ju thun. Aber tann biefes auch ber Mufitus? Es fei, bag er es in Ginem Stude, bon ber erforberlichen Lange, ebensowohl thun fonne; aber in zwei besondern, von einander ganglich abgesetten Studen, muß ber Sprung, g. G. aus dem Ruhigen in bas Sturmifche, aus bem Bartlichen in bas Graufame, notwendig fehr mertlich fein, und alle das Beleidigende haben, was in der Natur jeder plobliche übergang aus einem außerften in bas andere, aus ber Finfternis in das Licht, aus der Ralte in die Site, zu haben pflegt. Ist zerschmelzen wir in Wehmut, und auf einmal sollen wir rafen. Bie? warum? wider wen? wider eben ben, für den unfere Seele aans mitleibiges Befühl mar? ober wiber einen andern? Alles bas fann die Musik nicht bestimmen; sie lakt uns in Ungewisheit und Berwirrung; wir empfinden, ohne eine richtige Folge unferer Empfinbungen mahrzunehmen; wir empfinden, wie im Traume; und alle biefe unordentliche Empfindungen find mehr abmattenb, als ergögenb. Die Boefie hingegen läßt uns ben Faben unserer Empfinbungen nie verlieren; hier wiffen wir nicht allein, was wir empfinden follen, fondern auch, warum wir es empfinden follen; und nur biefes Barum macht die plöglichsten Ubergange nicht allein erträglich, fonbern auch angenehm. In ber That ist biese Motivierung ber plots-lichen Übergänge einer ber größten Borteile, ben bie Musik aus ber Bereinigung mit ber Boefie giehet; ja vielleicht ber allergrößte. Denn es ift bei weitem nicht so notwendig, die allgemeinen unbeftimmten Empfindungen ber Mufit, 3. G. ber Freude, burch Borte auf einen gewiffen einzeln Gegenstand ber Freude einzuschränten, weil auch jene dunkeln schwanken Empfindungen noch immer sehr angenehm find; als notwendig es ift, abstechende, wibersprechenbe Empfindungen burch beutliche Begriffe, bie nur Borte gewähren tonnen, zu verbinden, um fie burch biefe Berbindung in ein Ganges Bu berweben, in welchem man nicht allein Mannigfaltiges, fonbern auch Übereinstimmung bes Mannigfaltigen bemerte. Nun aber würde, bei dem doppelten Sate zwischen ben Aften eines Schauspiels, biefe Berbindung erft hintennach tommen; wir wurden es erst hintennach erfahren, warum wir aus einer Leibenschaft in eine

gang entgegengesette überspringen muffen: und das ift für die Mufik so gut, als erführen wir es gar nicht. Der Sprung hat einmal feine üble Wirtung gethan, und er hat uns barum nicht weniger beleidiget, weil wir nun einsehen, daß er une nicht hatte beleidigen follen. Man glaube aber nicht, daß fonach überhaupt alle Symphonien verwerflich fein mußten, weil alle ans mehrern Gaten befteben, bie bon einander unterschieden find, und beren jeder etwas anders ausbrudt, als ber anbere. Gie bruden etwas anbers aus, aber nicht etwas Berichiebnes; ober vielmehr, fie briden bas nämliche, und nur auf eine anbere Art aus. Gine Symphonie, die in ihren verschiednen Sagen verschiedne, fich widersprechende Leibenschaften ausbrückt, ift ein mufikalisches Ungeheuer: in Giner Symphonie muß nur Gine Leibenschaft herrichen, und jeder besoudere Cat muß eben dieselbe Leidenschaft, bloß mit verschiednen Abanderungen, es sei nun nach ben Braben ihrer Starte und Lebhaftigfeit, ober nach ben manderlei Bermischungen mit anbern verwandten Leibenschaften, ertonen laffen, und in uns zu erweden fuchen. Die Anfangsimm= phonie war volltommen von diefer Beschaffenheit; bas Ungestume bes erften Sates zerfließt in bas Rlagenbe bes zweiten, welches fich in bem britten zu einer Art von feierlichen Burbe erhebet. Gin Tonfünftler, ber fich in feinen Symphonien mehr erlaubt, ber mit jebem Sate ben Affett abbricht, um mit bem folgenden einen neuen gang verschiebnen Affett anzuheben, und auch biefen fahren läßt, um sich in einen britten ebenso verschiednen zu werfen; tann viel Kunft, ohne Rugen, berichwendet haben, tann überraichen, tann betäuben, fann figeln, nur ruhren fann er nicht. Wer mit unferm Bergen fprechen, und sympathetische Regungen in ibm erwecken will, muß ebensowohl Zusammenhang beobachten, als wer unfern Berftand gu unterhalten und zu belehren bentt. Ohne Bujammenhang, ohne bie innigfte Berbindung aller und jeber Teile ift die befte Mufit ein eitler Sanbhaufen, ber teines bauerhaften Ginbrudes fähig ift: nur ber Busammenhang macht fie zu einem festen Marmor, an bem fich bie Sand bes Rünftlers verewigen fann.

Der Sat nach dem ersten Atte sucht also lediglich die Beforgnisse der Semiramis zu unterhalten, denen der Dichter diesen Att gewidmet hat; Besorgnisse, die noch mit einiger Hossinung vermischt find; ein Andante mesto, bloß mit gedämpften Biolinen und Bratiche.

In dem zweiten Akte spielt Assur eine zu wichtige Rolle, als daß er nicht den Ausdruck der darauf folgenden Musik bestimmen sollte. Ein Allegro affai aus dem G-dur, mit Waldhörnern, durch Flöten und Hoboden, auch den Grundbaß mitspielende Fagotte verstärkt, druckt den durch Zweisel und Furcht unterbrochenen, aber immer noch sich wieder erholenden Stolz dieses treulosen und herrschsslüchtigen Ministers aus.

In dem dritten Afte erscheint das Gespenst. Ich habe, bei Gelegenheit der ersten Borstellung, bereits angemerkt, wie wenig Eindruck Boltaire biese Erscheinung auf die Anweienden machen läßt.

Aber ber Tonkünstler hat sich, wie billig, baran nicht gekehrt; er holt es nach, was ber Dichter unterlassen hat, und ein Allegro aus bem E-moll, mit ber nämlichen Instrumentenbesetung des vorherzgehenden, nur daß E-Hörner mit G-Hörnern verschiedentlich abwechseln, schildert fein stummes und träges Erstaunen, sondern die wahre wilde Bestürzung, welche eine dergleichen Erscheinung unter dem Bolke verursachen muß.

Die Beängstigung der Semiramis im vierten Aufzuge erweckt unser Mitleid; wir bedauern die Reuende, so schuldig wir auch die Berbrecherin wissen. Bedauern und Mitleid läßt also auch die Musik erkönen; in einem Larghetto aus dem A-moll, mit gedämpsten

Biolinen und Bratiche, und einer tongertierenden Soboe.

Endlich folget auch auf den fünften Aft nur ein einziger Sat, ein Abagio, aus dem E-dur, nächst den Biolinen und der Bratsche, mit Hörnern, mit verstärkenden Hobosen und Flöten, und mit Fazgotten, die mit dem Grundbasse gehen. Der Ausdruck ist den Personen des Trauerspiels angemessene, und ins Erhabene gezogene Betrübnis, mit einiger Rücksicht, wie mich deucht, auf die vier letzten Zeilen, in welchen die Wahrheit ihre warnende Stimme gegen die

Großen der Erbe ebenso murdig als machtig erhebt.

Die Absichten eines Tonkunttlers merken, heißt ihm zugestehen, daß er sie erreicht hat. Sein Werk soll kein Ratsel sein, dessen Deutung ebenso milhsam als schwankend ist. Was ein gesundes Ohr am geschwindesten in ihm vernimmt, das und nichts anders hat er sagen wollen; sein Sod wächst mit seiner Verständlicheit; se leichter, je allgemeiner diese, besto verdienter jenes. — Es ist kein Ruhm für mich, daß ich recht gehört habe; aber für den Hrn. Agricola ist es ein so viel größerer, daß in dieser seiner Komposition niemand etwas anders gehört hat, als ich.

# Aditundiwanziglies Stück.

Den 4. Auguft, 1767.

Den breiundbreißigsten Abend (Freitags, ben 12. Juni,) ward bie Nanine wiederholt, und ben Beschluß machte ber Bauer mit ber

Erbichaft, aus bem Frangofifchen bes Marivaug.

Dieses kleine Stück ist hier Ware für ben Plat, und macht Jaher allezeit viel Bergnügen. Jürge könmt aus der Stadt zurück, wo er einen reichen Bruder begraben lassen, von dem er hundertausend Mark geerdt. Glück ändert Stand und Sitten; nun will er leben wie vornehme Leute leben, erhebt seine Lise zur Wasdame, sindet geschwind für seinen Hans und für seine Grete eine ansehnliche Bartie, alles ist richtig, aber der hinkende Bote kömmt nach. Der Makler, bei dem die hunderttausend Mark gestanden, hat Bankerott gemacht, Jürge ist wieder nichts wie Jürge, Hans bekömmt den Korb, Grete bleibt sien, und der Schluß mürde traurig genug sein, wenn das Glück mehr nehmen könnte, als es

gegeben hat; gefund und vergnügt waren fie, gefund und vergnügt

bleiben fie.

Diefe Rabel hatte jeder erfinden tounen; aber wenige murben fle fo unterhaltend zu machen gewußt haben, als Marivaur. Die brolligfte Laune, ber schnurrigfte Big, die schalkischste Satire laffen uns vor Lachen kaum zu uns felbst kommen; und die naive Bauernsprache giebt allem eine gang eigene Burge. Die überfetung ift von Kriegern, ber bas frangofische Patois in ben hiefigen platten Dialett meifterhaft zu übertragen gewußt hat. Es ift nur ichabe, baß verschiedene Stellen höchst fehlerhaft und verstummelt abgedruckt werben. Ginige mußten notwendig in ber Borftellung berichtiget und erganzt werben. 3. E. folgenbe, gleich in ber erften Scene.

Durge. Se, he, he! Giv mie boch flef Schillint fleen Gelb,

it heb nifs, as Gullen un Dahlers.

Tife. He, he! Segge doch, hest du Schrullen med bienen

fief Schillink fleen Gelb? wat wift bu bamed maaten?

Dürge. He, he, he! Giv mie fief Schillink kleen Geld, jeg it bie.

Tile. Woto benn, Hans Narr?

Mürge. For buffen Jungen, be mie mienen Bunbel op bee Reife bed in unfe Dorp bragen beb, un it bun gang licht un facht heraabn.

Tise. Buft du to Foote hergahn? Nürge. Ja. Wielt't veel cummober is.

Tife. Da heft bu een Maart.

Nürge. Dat is boch noch resnabel. Wo veel maatt't? So veel is bat. Gen Maart heb fe mie bahn: ba, ba is't. Rehmt't hen: so is't richbig.

Tife. Un du verdeihst fief Schillink an een Jungen, be bie

bat Bak bragen heb?

Nürge. Ja! if met ehm boch een Drankgeld geven.

Balentin. Sollen die fünf Schilling für mich, Herr Jürge?

Aurge. Ja, mien Fründ! Balentin. Fünf Schilling? ein reicher Erbe! fünf Schillinge? ein Mann von Ihrem Stande! Und wo bleibt bie Hoheit ber Seele? Nürge. O! et kumt mie even barop nich an, jy börft't man feggen. Maate Fro, smiet ehm noch een Schillink ben; by uns

reanet man fo.

Wic ist bas? Jurge ift zu Fuße gegangen, weil es tommoder ift? Er forbert fünf Schillinge, und feine Frau giebt ihm ein Mart, bie ihm funf Schillinge nicht geben wollte? Die Frau foft bem Jungen noch einen Schilling hinschmeißen ? warum thut er es nicht felbst? Bon bem Marke blieb ihm ja noch übrig. Ohne das Frangofische wird man fich schwerlich aus bem Sanfe finden. Jürge mar nicht zu Fuße gefommen, sondern mit ber Ruische: und barauf geht fein "Wielt't veel cummober is". Aber die Rutiche ging vielleicht bei feinem Dorfe nur vorbei, und von da, wo er abstieg, lieft er fich bis gu feinem Saufe bas Bunbel nachtragen. Dafür giebt er bem Jungen die fünf Schillinge; bas Diart giebt ihm nicht bie Frau, fondern bas hat er für die Rutiche bezahlen muffen, und er ergablt ihr nur, wie geschwind er mit bem Ruticher barüber fertig geworden. (\*)

Den vierundbreißigsten Abend (Montags, ben 29. Juni,) marb

ber Berftreute bes Regnard aufgeführt.

Ich glaube schwerlich, daß unsere Großväter ben beutschen Titel biefes Stud's verstanden hatten. Noch Schlegel überfeste Distrait durch Traumer. Zerstreut sein, ein Zerstreuter, ist ledig-lich nach der Analogie des Französlichen gemacht. Wir wollen nicht unterfuchen, wer bas Recht hatte, Diefe Worte gu machen; fonbern wir wollen fie brauchen, nachdem fie einmal gemacht find. Man

berfteht fie nunmehr, und bas ift genug.

Regnard brachte feinen Berftreuten im Jahre 1697 aufe Theater; und er fand nicht den geringsten Beifall. Aber vierundbreifig Jahr barauf, als ihn die Romodianten wieber vorjuchten. fand er einen fo viel großern. Welches Bublifum hatte nun recht? Bielleicht hatten fie beibe nicht unrecht. Jenes ftrenge Bublitum verwarf bas Stud als eine gute formliche Komobie, wofür es ber Dichter ohne Zweifel ausgab. Diefes geneigtere nahm es für nichts mehr auf, als es ift; für eine Farce, für ein Boffenfpiel, bas gu lachen machen foll; man lachte, und war bantbar. Jenes Bublifum dachte:

> — non satis est risu diducere rictum Auditoris --- -

#### und biefes:

- et est quaedam tamen hic quoque virtus.

Außer ber Berfification, die noch bagu fehr fehlerhaft und nachläffig ift, tann bem Regnard biefes Luftipiel nicht viel Mühe gemacht haben. Den Charafter feiner Sauptverson fand er bei bem La Brunere völlig entworfen. Er hatte nichts zu thun, als bie vornehmften Buge teils in hanblung zu bringen, teils erzählen

CLAUDINE. (le contrefaisant) Eh! eh! eh! di donc, Nicaise, avec tes cinq sols de monnoye, qu'est-ce que t'en veux faire?

BLAISE. Eht eht eht baille-moi cinq sols de monnoye, te dis-je.

CLAUDINE. Pourquoi donc, Nicodème?

BLAISE. Oui, parce que cela est plus commode. CLAUDINE. T'a baillé un écu?

BLAISE. Oh bian noblement. Combien faut-il? ai-je fait. Un écu, ce m'a-t-on fait. Tenez, le vela, prennez. Tout comme ça.

CLAUDINE. Et tu dépenses cinq sols en porteurs de paquets?

BLAISE. Out, par manière de recréation. ARLEQUIN. Est-ce pour moi les cinq sols, Monsieur Blaise?

BLAISE. Oui, mon ami. etc.

<sup>(\*)</sup> BLAISE. Eh! eh! eh! baille-moi cinq sols de monnoye, je n'ons que de grosses pièces.

BLAISE. Pour ce garçong qui apporte mon paquet depis la voiture jus qu'à cheux nous, pendant que je marchois tout bellement et à mon aise. CLAUDINE. T'es venu dans la volture?

zu laffen. Bas er von bem Seinigen hinzufügte, will nicht viel fagen.

Wiber biefes Urteil ift nichts einzuwenden; aber wiber eine andere Rritif, die ben Dichter auf ber Seite ber Moralität faffen will, besto mehr. Gin Zerstreuter soll fein Borwurf für die Ko-mödie sein. Warum nicht? Zerstreut sein, jagt man, sei eine Krant-heit, ein Unglud; und tein Lafter. Gin Zerstreuter verdiene ebensowenig ausgelacht zu werben, als einer ber Kopfschmerzen hat. Die Komodie musse fich nur mit Fehlern abgeben, die fich verbessern Wer aber von Ratur gerftreut fei, ber laffe fich burch

Spottereien ebensowenig bestern, als ein hintenber. Aber ift es benn mahr, daß bie Berftreuung ein Gebrechen ber Seele ift, bem unjere beften Bemubungen nicht abhelfen tonnen ? Sollte sie wirklich mehr natürliche Berwahrlosung, als üble Ansgewohnheit sein? Ich kann es nicht glauben. Sind wir nicht Meister unserer Aufmerksamkeit? haben wir es nicht in unserer Gewalt, fie anzuftrengen, fie abzuziehen, wie wir wollen ? Und mas ift bie Berftrenung anders, ale ein unrechter Gebrauch unferer Aufmerkjamteit? Der Zerftreute beuft, und benkt nur bas nicht, mas er, seinen ipigen finnlichen Gindruden gufolge, benten follte. Geine Seele ift nicht entschlummert, nicht betäubt, nicht außer Thatigfeit gefest; fie ift nur abwefenb, fie ift nur anderwärts thatig. Aber fo gut fie bort fein tann, fo gut tann fie auch hier fein; es ift ihr natürlicher Beruf, bei ben finnlichen Beranderungen ihres Rorvers gegenwärtig gu fein; es toftet Minbe, fie biefes Berufs gu entwöhnen, und es follte unmöglich fein, ihr ihn wieber geläufig zu machen ?

Doch es fei; die Berftreuning fei unheilbar: wo fteht es benn gefchrieben, daß wir in ber Romobie nur über moralijche Fehler, nur über verbefferliche Untugenden lachen follen? Jede Ungereimtheit, jeder Kontraft von Mangel und Realität, ift lacherlich. Aber lachen und verlachen ift fehr weit auseinander. Wir konnen über einen Menschen lachen, bei Belegenheit feiner lachen, ohne ihn im geringften zu verlachen. Go unftreitig, fo befannt biefer Untericieb ift, fo find boch alle Schifanen, welche noch neuerlich Rouffeau gegen ben Rugen ber Komobie gemacht hat, nur baher entstanden, weil er ihn nicht gehörig in Erwägung gezogen. Moliere, fagt er g. E., macht uns über ben Mifanthropen zu lachen, und boch ift ber Mijanthrop ber ehrliche Mann bes Studs; Moliere beweifet fich also als einen Feind ber Tugend, indem er ben Tugendhaften verächtlich macht. Nicht boch; ber Difauthrop wird nicht verächtlich, er bleibt wer er ift, und bas Lachen, welches aus ben Situationen entspringt, in die ihn der Dichter sett, benimmt ihm von unserer Sochachtung nicht das Geringfte. Der Zerftreute gleichfalls; wir lachen über ihn, aber verachten wir ihn barum? Wir schäpen seine Abrige guten Eigenschaften, wie wir fie schätzen sollen; ja ohne fie würden wir nicht einmal über seine Berstreuung lachen können. Man gebe diese Zerstreuung einem boshaften, nichtswürdigen Manne, und febe, ob fie noch lächerlich fein wird? Widrig, ekel, häglich wird fie fein: nicht lächerlich.

### Reunundzwanzigltes Stück.

Den 7. Muguft, 1767.

Die Romobie will burch Lachen beffern; aber nicht eben burch Berlachen; nicht gerade diejenigen Unarten, über die sie zu lachen macht, noch weniger bloß und allein bie, an welchen fich biefe lächerliche Unarten finden. 3hr wahrer allgemeiner Ruten liegt in bem Lachen felbst; in ber Ubung unferer Fahigkeit, bas Lächerliche gu bemerten; es unter allen Bemantelungen ber Leibenschaft und ber Mode, es in allen Bermischungen mit noch schlimmern ober mit guten Gigenschaften, fogar in ben Rungeln bes feierlichen Ernftes, leicht und geschwind zu bemerten. Bugegeben, bag ber Geizige bes Moliere nie einen Geizigen, ber Spieler bes Regnard nie einen Spieler gebessert habe; eingeräumet, daß das Lachen diese Thoren gar nicht beffern konne: befto schlimmer für fie, aber nicht für die Romobie. Ihr ift genug, wenn fie feine verzweifelte Krantheiten heilen kann, die Gefunden in ihrer Gefundheit zu befestigen. Auch bem Freigebigen ift ber Geizige lehrreich; auch bem, ber gar nicht spielt, ift ber Spieler unterrichtenb; die Thorheiten, die fie nicht haben, haben andere, mit welchen fie leben muffen; es ift erfprießlich, biejenigen zu tennen, mit welchen man in Rollifion tommen fann; ersprieklich, fich wiber alle Gindrucke bes Beispiels zu verwahren. Gin Brafervativ ift auch eine ichatbare Arzenei; und bie ganze Moral hat tein träftigers, wirksamers, als das Lächerliche. —

Das Kätsel, oder, Was den Damen am meisten gefällt, ein Luftspiel in einem Aufzuge von Herr Löwen, machte biesen Abend

den Beichluß.

Wenn Marmontel und Boltaire nicht Erzählungen und Märchen geschrieben hatten, fo würde bas frangofische Theater eine Menac Neuigkeiten haben entbehren muffen. Um meiften hat fich die tomische Oper aus biesen Quellen bereichert. Des lettern Ce qui plast anx dames gab ben Stoff zu einem mit Arien untermengten Luftspiele von vier Aufzügen, welches, unter dem Titel La fee Urgele, von ben italienischen Komobianten ju Baris, im Dezember 1765 aufgeführet marb. herr gowen icheinet nicht fowohl biefes Stud, als bie Erzählung bes Boltaire felbft, bor Mugen gehabt zu haben. Benn man bei Beurteilung einer Bilbfaule mit auf den Marmorblod zu feben hat, aus welchem fie gemacht worden; wenn die primitive Form dieses Blockes es zu entschuldigen vermag, daß dieses ober jenes Glieb gu turg, biefe ober fene Stellung gu gegwungen geraten: fo ift bie Rritit auf einmal abgewiefen, bie ben herrn Löwen wegen ber Ginrichtung feines Studs in Anspruch nehmen wollte. Mache aus einem Berenmarchen etwas Bahricheinlichers, wer ba tann! Berr Lowen felbft giebt fein Ratfel für nichts anders,

als für eine kleine Plaisanterie, die auf dem Theater gefallen kann, wenn sie gut gespielt wird. Berwandlung und Tenz und Gesang konkurrieren zu dieser Absight; und es wäre bloßer Sigensinn, an teinem Belieben zu sinden. Die Laune des Pedrillo ist zwar nicht original, aber doch gut getrossen. Nur dünkt mich, daß ein Wassensträger oder Stallmeister, der das Abgeschmacke und Wahnsinnige der irrenden Ritterschaft einsieht, sich nicht so recht in eine Fabel passen will, die sich auf die Wirklichseit der Zauberei gründet, und ritterliche Abenteuer als rühmliche Handlungen eines vernünstigen und tapfern Mannes annimmt. Doch, wie gesagt, es ist eine Plaissanterie; und Plaisanterien muß man nicht zergliedern wollen.

Den fünfundbreißigsten Abend (Mittewochs, den 1. Juli,) ward, in Gegenwart Gr. Königl. Majestät von Danemart, die Rodogune

bes Beter Corneille aufgeführt.

Corneille bekannte, daß er fich auf diese Trauerspiel das meiste einbilde, daß er es weit über seinen Cinna und Cid setze, daß seine übrige Stücke wenig Borzüge hätten, die in diesem nicht vereint anzutreffen wären; ein glücklicher Stoff, ganz neue Erdichtungen, starke Berse, ein gründliches Naisonnement, heftige Leideuschaften, ein von Alt zu Alt immer wachsendes Interesse.

Es ift billig, bag wir uns bei bem Meifterftude biefes großen

Mannes verweilen.

Die Geichichte, auf die es gebauet ift, erzählt Appianus Alexan= brinus gegen bas Ende feines Buchs bon ben fprifchen Rriegen. "Demetrius, mit bem Zunamen Nicanor, unternahm einen Felbzug gegen die Parther, und lebte als Kriegsgefangner einige Beit an bem Sofe ihres Roniges Phraates, mit beffen Schwefter Robogune er fich vermählte. Inzwischen bemächtigte fich Diobotus, ber ben vorigen Königen gedienet hatte, des sprifchen Thrones, und erhob ein Rind, ben Sohn bes Alexander Nothus, barauf, unter beffen Namen er als Bornund anfangs bie Regierung führte. Bald aber schaffte er ben jungen König aus bem Wege, seste sich selbst bie Krone auf, und gab sich ben Namen Tryphon. Als Antiochus, ber Bruder bes gefangenen Königs, bas Schickal besselben, und bie barauf erfolgten Unruhen bes Reichs, zu Rhobus, wo er fich auf-hielt, hörte, kam er nach Sprien zuruck, überwand mit vieler Mühe ben Ernphon, und ließ ihn hinrichten. Sierauf wandte er feine Baffen gegen ben Phraates, und forberte die Befreiung feines Brubers. Phraates, ber fich bes Schlimmften beforgte, gab ben Demetrius auch wirklich los; aber nichts bestoweniger tam es amischen ihm und dem Untiochus jum Treffen, in welchem biefer ben furgern 30g, und fich aus Bergweiflung felbft entleibte. Demetrius, nach= bem er wieder in fein Reich gefehret war, ward von feiner Gemahlin, Rleopatra, aus haß gegen bie Robogune, umgebracht; obschon Rleopatra selbst, aus Berbruß über biese heirat, sich mit bem nämlichen Antiochus, seinem Bruber, vermählet hatte. Sie hatte von bem Demetrius zwei Gohne, wovon fie ben altesten, mit Ramen

Seleucus, ber nach bem Tobe seines Vaters den Thron bestieg, eigenhändig mit einem Pfeile erschoß; es sei nun, weil sie besorgte, er möchte den Tob seines Vaters an ihr rächen, oder weil sie sons ihre grausame Gemütsart dazu veranlaßte. Der jüngste Sohn hieß Antiochus; er folgte seinem Bruber in der Regierung, und zwang seine abscheuliche Mutter, daß sie den Giftbecher, den sie ihm zuge-

bacht hatte, felbft trinten mußte."

In biefer Erzählung lag Stoff zu mehr als einem Trauerspiele. Ge würde Corneillen eben nicht viel mehr Erfindung gekostet haben. einen Trubhon, einen Antiochus, einen Demetrius, einen Geleucus daraus zu machen, als es ihm, eine Rodogune daraus zu erschaffen, kostete. Was ihn aber vorzüglich barin reizte, war die beleidigte Chefrau, welche bie usurpierten Rechte ihres Ranges und Bettes nicht graufam genug rachen zu konnen glaubet. Dieje alfo nahm er heraus; und es ift unftreitig, baß fonach fein Stud nicht Robogune, fondern Rleopatra heißen follte. Er geftand es felbft, und nur weil er besorgte, bag bie Buhorer biefe Ronigin von Sprien mit jener berühmten letten Königin von Agppten gleiches Namens verwechseln bürften, wollte er lieber von ber zweiten, als von ber erften Berfon ben Titel hernehmen. "Ich glaubte mich, fagt er, diefer Freiheit um so eher bedienen zu konnen, da ich angemerkt hatte, daß die Alten selbst es nicht für notwendig gehalten, ein Stud eben nach feinem Belben zu benennen, fonbern es ohne Bebenten auch wohl nach bem Chore benannt haben, ber an ber Sandlung boch weit weniger Teil hat, und weit episobischer ift, als Rodogune; so hat 3. E. Sophotles eines seiner Trauerspiele bie Tradinerinnen genannt, welches man thiger Beit schwerlich anbers, als ben fterbenben herfules nennen wurde." Diese Bemerkung ift an und für fich fehr richtig; bie Alten hielten ben Sitel für gang unerheblich: fie glaubten im geringften nicht, daß er den Inhalt angeben muffe; genug, wenn baburch ein Stud von bem anbern unterschieden warb, und hierzu ist ber Kleinste Umstand hinlanglich. Allein, gleichwohl glaube ich schwerlich, daß Sophotles das Stud, welches er die Trachinerinnen überschrieb, murbe haben Dejanira nennen wollen. Er ftand nicht an, ihm einen nichtsbebeutenben Titel zu geben, aber ihm einen verführerischen Titel zu geben, einen Titel, der unfere Aufmerksamkeit auf einen falschen Bunkt richtet, beffen möchte er fich ohne Zweifel mehr bedacht haben. Die Beforgnis des Corneille ging hiernachst zu weit; wer die agyptische Rleopatra tennet, weiß auch, daß Sprien nicht Agypten ift, weiß, daß mehr Könige und Königinnen einerlei Namen geführt haben; wer aber jene nicht tenut, tann fie auch mit biefer nicht verwechseln. Benigftens hatte Corneille in bem Stud felbft ben Namen Rleopatra nicht fo forgfältig vermeiben follen; die Deutlichkeit hat in bem erften Afte barunter gelitten; und ber beutsche Uberseter that baher fehr wohl, daß er fich über diese kleine Bedenklichkeit megfeste. Rein Stribent, am wenigsten ein Dichter, muß feine Lefer

ober Zuhörer so gar unwissend annehmen; er darf auch gar wohl manchmal benten: was sie nicht wissen, das mögen sie fragen!

## Dreiftigstes Stück.

Den 11. Auguft, 1767.

Rleopatra, in ber Geschichte, ermorbet ihren Gemahl, erschießt ben einen von ihren Sohnen, und will ben andern mit Gift vergeben. Ohne Zweifel folgte ein Berbrechen aus bem andern, und fie hatten alle im Grunde nur eine und eben biefelbe Quelle. Benig= ftens läßt es fich mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die einzige Giferfucht ein mutendes Cheweib zu einer ebenfo mutenben Mutter machte. Sich eine zweite Gemahlin an bie Seite gestellet zu feben, mit biefer die Liebe ihres Gatten und die Soheit ihres Ranges au teilen, brachte ein empfindliches und ftolges Berg leicht zu dem Ent= foluffe, bas gar nicht zu befigen, mas es nicht allein befigen tonnte. Demetrius muß nicht leben, weil er für Rleopatra nicht allein leben will. Der schuldige Gemahl fällt; aber in ihm fällt auch ein Bater, ber rachende Cohne hinterlagt. Un biefe hatte die Mutter in ber hipe ihrer Leibenschaft nicht gebacht, ober nur als an Ihre Gohne gebacht, von deren Ergebenheit fie verfichert fei, oder beren findlicher Gifer boch, wenn er unter Eltern mablen mußte, unfehlbar fich für ben querft beleidigten Teil erklaren murbe. Sie fand es aber fo nicht; ber Sohn marb Ronig, und ber Ronig fabe in ber Bleopatra nicht bie Mutter, fondern die Ronigsmörberin. Sie hatte alles von ihm zu fürchten; und von bem Augenblide an, er alles von ihr. Noch fochte die Gifersucht in ihrem Bergen; noch war der treulofe Gemahl in feinen Sohnen übrig; fie fing an, alles zu haffen, mas fie erinnern mußte, ihn einmal geliebt gu haben; die Gelbft= erhaltung stärkte biefen Saß; die Mutter war fertiger als der Cohn, bie Beleidigerin fertiger, als der Beleidigte; fie beging den zweiten Mord, um ben erften ungeftraft begangen gu haben; fie beging ibn an ihrem Sohne, und beruhigte fich mit ber Borftellung, daß fie ihn nur an dem begehe, der ihr eignes Berderben beichlossen habe, daß fie eigentlich nicht morbe, daß fie ihrer Ermordung nur guvorfomme. Das Schicffal bes altern Sohnes mare auch bas Schicffal bes jüngern geworben; aber biefer mar raicher, ober mar glücklicher. Er awingt die Mutter, bas Gift gu trinten, bas fie ihm bereitet hat; ein unmenschliches Berbrechen rachet bas andere; und es kommt bloß auf die Umftande an, auf welcher Seite wir mehr Berabfcheuung, oder mehr Dlitleid empfinden follen.

Dieser dreisache Mord wurde nur eine Handlung ausmachen, die ihren Anfang, ihr Mittel und ihr Gude in der nämlichen Leidensichaft der nämlichen Berson hätte. Was fehlt ihr also noch zum Stoffe einer Tragödie? Für das Genie fehlt ihr nichts: für des Stümper, alles. Da ist feine Liebe, da ist teine Berwicklung, keine Erkennung, kein unerwarteter wunderbarer Zwischenfall: alles geht

feinen natürlichen Gang. Diefer natürliche Gang reizet bas Genie; und ben Stilmper ichredet er ab. Das Genie fonnen nur Begeben= heiten beschäftigen, bie ineinanber gegrundet find, nur Retten bon Urfachen und Wirkungen. Diefe auf jene gurudguführen, jene gegen biefe abzumagen, überall bas Ungefahr auszuschließen, alles, was geschieht, so geschehen zu laffen, bag es nicht anders geschehen konnen: bas, bas ift seine Sache, wenn es in bem Felbe ber Beschichte arbeitet, um bie unnügen Schate bes Bebachtniffes in Rahrungen bes Geistes zu verwandeln. Der Wit hingegen, als ber nicht auf bas ineinander Gegründete, sondern nur auf bas Ahnliche ober Un-ähnliche gehet, wenn er sich an Werke waget, die dem Genie allein vorgefparet bleiben follten, halt fich bei Begebenheiten auf, bie meiter nichts miteinanber gemein haben, als bag fie gugleich ge-ichehen. Diese miteinanber zu verbinden, ihre Faden so burcheinanber zu flechten und zu verwirren, bag wir jeben Augenblick ben einen unter bem anbern verlieren, aus einer Befrembung in bie andere gefturgt werben: bas tann er, ber Wig; und nur bas. Aus ber beständigen Durchfreugung folder Faben von gang verschiebnen Farben, entstehet bann eine Kontertur, Die in ber Runft eben bas ift, was bie Weberei Changeant nennet: ein Stoff, von bem man nicht fagen tann, ob er blau ober rot, grun ober gelb ift; ber beibes ift, ber von biefer Seite fo, von ber andern anders erscheinet; ein Spielwert ber Mobe, ein Gautelput für Rinber.

Mun urteile man, ob der große Corneille seinen Stoff mehr als ein Genie, ober als ein witiger Kopf bearbeitet habe. Es be-barf zu biefer Beurteilung weiter nichts, als bie Anwendung eines Sapes, ben niemand in Zweifel gieht: bas Genie liebt Ginfalt; ber

Big, Berwicklung.

Rleopatra bringt, in der Geschichte, ihren Gemahl aus Gifersucht um. Aus Gifersucht? bachte Corneille: bas mare ja eine gang ge= meine Frau; nein, meine Kleopatra muß eine Belbin fein, bie noch wohl ihren Mann gern verloren hatte, aber burchaus nicht ben Thron: bag ihr Mann Rodogunen liebt, muß fie nicht fo fehr schmerzen, als bag Robogune Königin fein foll, wie fie; bas ift

weit erhabner.

Bang recht; weit erhabner und - weit unnatürlicher. Denn einmal ist der Stols überhaupt ein unnatürlicheres, ein gefünstelteres Lafter, als die Gifersucht. Zweitens ift der Stolz eines Beibes noch unnatürlicher, als ber Stolz eines Mannes. Die Ratur ruftete bas weibliche Befchlecht gur Liebe, nicht gu Bewaltfeligkeiten aus; es foll Bartlichfeit, nicht Furcht erweden; nur feine Reize follen es mächtig machen; nur burch Liebkofungen foll es herrichen, und foll nicht mehr beherrichen wollen, als es genießen kann. Gine Frau, ber bas Herrichen, bloß bes Herrichens wegen, gefällt, bei ber alle Meigungen dem Chrgeize untergeordnet find, die feine andere Blud= feligkeit tennet, als zu gebieten, zu tyrannisieren, und ihren Fuß gangen Bolfern auf ben Raden gu fegen; fo eine Frau tann wohl einmal, auch mehr als einmal, wirklich gewesen sein, aber fle ist bemungeachtet eine Ausnahme, und wer eine Ausnahme schilbert, schilbert unstreitig bas minber Ratürliche. Die Kleopatra bes Corneille, bie fo eine Frau ift, bie, ihren Ehrgeig, ihren beleibigten Stola zu befriedigen, fich alle Berbrechen erlaubet, die mit nichts als mit machiavellischen Maximen um fich wirft, ift ein Ungeheuer ihres Geschlechts, und Medea ift gegen ihr tugendhaft und liebens= würdig. Denn alle die Graufamfeiten, welche Medea begeht, begeht fie aus Gifersucht. Einer gartlichen, eiferflichtigen Frau will ich noch alles vergeben; fie ift bas, was fie fein foll, nur zu heftig. Aber gegen eine Frau, die aus taltem Stolze, aus überlegtem Ehr= geize, Frevelthaten verübet, emport fich bas gange Berg; und alle Runft bes Dichters tann fie uns nicht interessant machen. Wir ftaunen fie an, wie wir ein Monftrum anftaunen; und wenn wir unfere Neugierbe gefättiget haben, fo banten wir bem himmel, bag fich bie Natur nur alle taufend Jahre einmal fo verirret, und ärgern uns über ben Dichter, ber uns bergleichen Miggeschöpfe für Men-ichen vertaufen will, beren Renntnis uns ersprieglich fein konnte. Man gehe bie gange Geschichte burch; unter funfzig Frauen, bie ihre Manner bom Throne gefturget und ermordet haben, ift taum eine, von der man nicht beweisen konnte, daß nur beleidigte Liebe fie zu biefem Schritte bewogen. Aus blogem Regierungsneibe, aus blogem Stolze das Zepter felbst zu führen, welches ein liebreicher Chemann führte, hat sich schwerlich eine so weit vergangen. Biele, nachbem fie als beleibigte Gattinnen die Regierung an fich geriffen, haben biefe Regierung bernach mit allem mannlichen Stolze vermaltet: bas ift mahr. Gie hatten bei ihren kalten, murrifchen, treulofen Gatten alles, was die Unterwürfigkeit Rrankendes hat, zu fehr erfahren, als bag ihnen nachher ihre mit ber außerften Gefahr erlangte Unabhängigkeit nicht um soviel schätbarer hätte sein sollen. Aber ficherlich hat teine bas bei fich gebacht und empfunden, mas Corneille feine Rleopatra felbft bon fich fagen läßt; die unfinnigften Bravaden bes Lafters. Der größte Bofewicht weiß fich vor fich felbft zu entschulbigen, fucht fich felbft zu überreben, bag bas Lafter, welches er begeht, kein fo großes Lafter fei, ober daß ihn die un= vermeibliche Notwendigkeit es zu begehen zwinge. Es ift wiber alle Natur, bag er fich bes Lafters, als Lafters rühmet; und ber Dichter ift äußerft zu tabeln, ber aus Begierbe etwas Glanzenbes unb Startes zu fagen, uns bas menfchliche Berg fo vertennen läßt, als ob feine Grundneigungen auf bas Bofe, als auf bas Bofe, geben fonnten.

Dergleichen mißgeschilberte Charaftere, bergleichen schaubernbe Tiraben, sind indes bei keinem Dichter häufiger, als bei Corneillen, und es könnte leicht sein, daß sich zum Teil sein Beiname des Großen mit darauf gründe. Es ist wahr, alles atmet bei ihm Heroismus; aber auch das, was keines fähig sein sollte, und wirklich auch keines fähig ist: das Laster. Den Ungeheuern, den Gis

gantischen hatte man ihn nennen sollen; aber nicht ben Großen. Denn nichts ift groß, was nicht wahr ift.

#### Einunddreikialtes Stück.

Den 14. Auguft, 1767.

In der Geschichte rächet sich Kleopatra bloß an ihrem Gemable: an Robogunen fonnte, ober wollte fie fich nicht rachen. Bei bem Dichter ift jene Rache langft vorbei; Die Ermordung des Demetrius wird bloß erzählt, und alle Handlung des Stücks geht auf Rodo= gunen. Corneille will seine Rleopatra nicht auf halbem Wege stehen laffen; fie muß fich noch gar nicht gerächet zu haben glauben, wenn fie fich icht auch an Robogunen rachet. Giner Gifersüchtigen ift es allerdings natürlich, daß fie gegen ihre Nebenbuhlerin noch unverjöhnlicher ift, als gegen ihren treulosen Bemahl. Aber die Rleopatra des Corneille, wie gejagt, ift wenig ober gar nicht eifersüchtig; fie ift bloß ehrgeizig; und bie Rache einer Ehrgeizigen follte nie ber Rache einer Gifersuchtigen ahnlich sein. Beibe Leidenschaften find Bu fehr unterschieden, als bag ihre Wirfungen die nämlichen fein tounten. Der Chrgeis ift nie ohne eine Art von Gbelmut, und die Rache streitet mit dem Edelmute zu fehr, als daß die Rache des Chrgeizigen ohne Mag und Ziel fein follte. Solange er feinen Amed verfolgt, kennet fie keine Grengen; aber kaum hat er diefen erreicht, faum ift seine Leidenschaft befriediget, als auch seine Rache kalter und überlegender zu werben anfängt. Er proportioniert fie nicht sowohl nach dem erlittenen Nachteile, als vielmehr nach dem noch au beforgenden. Wer ihm nicht weiter schaben tann, von bem vergißt er es auch wohl, daß er ihm geschadet hat. Wen er nicht au fürchten hat, den verachtet er; und wen er verachtet, der ift weit unter seiner Rache. Die Gifersucht hingegen ist eine Art von Reid; und Reid ift ein fleines, friechenbes Lafter, bas feine andere Befriedigung kennet, als das gangliche Berderben seines Gegenstandes. Sie tobet in einem Feuer fort; nichts tann fie verfohnen; ba bie Beleibigung, die fie erwecket hat, nie aufhoret, die nämliche Belei= bigung gu fein, und immer machfet, je langer fie bauert: fo tann auch ihr Durft nach Rache nie erloschen, die fie spat ober frui, immer mit gleichem Grimme, vollziehen wird. Gerabe so ist die Rache ber Kleopatra beim Corneille: und die Mikhelligfeit, in ber biefe Rache also mit ihrem Charakter stehet, kann nicht anders als äußerft beleibigend fein. Ihre ftolgen Gefinnungen, ihr unbandiger Trieb nach Chre und Unabhängigfeit, laffen fie uns als eine große, erhabne Seele betrachten, die alle unsere Bewunderung verdienet. Aber ihr tückischer Groll; ihre hämische Rachsucht gegen eine Berson. von ber ihr weiter nichts gu befürchten ftehet, bie fie in ihrer Bewalt hat, ber fie, bei bem geringften Funten von Gbelmute, vergeben mußte; ihr Leichtfinn, mit bem fie nicht allein felbst Berbrechen begeht, mit dem sie auch andern die unsinnigsten so plump und gerabehin zumutet: maden sie uns wiederum so klein, das wir sie nicht genug verachten zu können glauben. Endlich muß diese Berzachtung notwendig jene Bewunderung aufzehren, und es bleibt in der ganzen Kleopatra nichts übrig, als ein häßliches, abscheuliches Weib, das immer sprudelt und raset, und die erste Stelle im Tollz

hause verbienet.

Aber nicht genug, daß Kleopatra sich an Rodogunen rächet: ber Dichter will, daß fie es auf eine gang ausnehmende Beije thun foll. Wie fängt er biejes an? Wenn Rleopatra felbst Robogunen aus bem Wege schafft, fo ift bas Ding viel zu natürlich: benn mas ift natürlicher, als feine Feindin hingurichten? Ginge es nicht an, bag zugleich eine Liebhaberin in ihr hingerichtet würde? Und daß fie von ihrem Liebhaber hingerichtet murbe? Warum nicht? Lagt uns erbichten, baß Robogune mit bem Demetrius noch nicht völlig bermählet gewesen; laßt uns erdichten, daß nach seinem Tode sich die beiden Sohne in die Braut des Baters verliebt haben; lagt uns erbichten, daß die beiben Sohne Zwillinge find, bag bem alteften ber Thron gehöret, daß die Mutter es aber beständig verborgen gehalten, welcher von ihnen ber alteste fei; lagt uns erbichten, bag oder vielmehr nicht zu entbecten, sondern an deffen Statt benjenigen für ben ältesten zu erklären, und ihn baburch auf ben Thron gu feben, welcher eine gewiffe Bebingung eingehen wolle; lagt uns erbichten, daß diese Bedingung der Tob ber Rodogune fei. Run hatten wir ja, mas wir haben wollten: beibe Pringen find in Robogunen sterblich verliebt; wer von beiben seine Geliebte umbringen mill, ber foll regieren.

Schön; aber könnten wir den Handel nicht noch mehr verwickeln? Könnten wir die guten Prinzen nicht noch in größere Berlegenheit sehen? Wir wollen versuchen. Laßt uns also weiter erdichten, daß Rodogune den Anschlag der Kleopatra erfährt; laßt uns weiter erdichten, daß sie zwar einen von den Prinzen vorzüglich liebt, aber es ihm nicht bekannt hat, auch sonst teinem Menschen es bekannt hat, noch bekennen will, daß sie fest entschlossen ist, unter den Prinzen weder diesen geliebtern, noch den, welchem der Thron heimfallen durfte, zu ihrem Gemahle zu wählen, daß sie allein den wählen wolle, welcher sich ihr am würdigsten erzeigen werde; Rodogune muß gerächet sein wollen, muß an der Mutter der Prinzen gerächet sein wollen; Rodogune muß ihnen erklären: wer mich von

euch haben will, ber ermorde feine Mutter!

Bravo! Das nenne ich boch noch eine Intrigue! Diese Prinzen sind gut angekommen! Die sollen zu ihnn haben, wenn sie sich herauswickeln wollen! Die Mutter sagt zu ihnen: wer von ench regieren will, ber ermorbe seine Geliebte! Und die Geliebte sagt: wer mich haben will, ermorde seine Mutter! Es versteht sich, daß es sehr tugendhafte Prinzen sein mussen, die einander von Grund ber Seele lieben, die viel Respekt für den Teufel von Mama, und

ebenfoviel Bartlichkeit für eine liebaugelnde Furie von Gebicterin haben. Denn wenn fie nicht beide fehr tugendhaft find, so ift die Berwidlung fo arg nicht, als es scheinet; ober fie ift zu arg, baß es gar nicht möglich ift, fie wieder aufzuwickeln. Der eine geht hin und schlägt die Pringessin tot, um den Thron zu haben: bamit ift es aus. Ober ber andere geht hin und fchlägt die Mutter tot, um bie Bringeffin zu haben: bamit ift es wieder aus. Ober fie gehen beibe bin, und ichlagen die Beliebte tot, und wollen beibe ben Thron haben: fo tann es gar nicht auswerben. Ober fie ichlagen beibe bie Mutter tot, und wollen beibe bas Mabchen haben: und fo fann es wiederum nicht aus werden. Aber wenn fie beibe fein tugenbhaft find, so will keiner weber die eine noch die andere totschlagen; so fteben fie beibe hubich und fperren bas Maul auf, und miffen nicht, mas fie thun follen: und bas ift eben bie Schonheit bavon. Freilich wird bas Stud baburch ein fehr fonberbares Unfehen befommen, baß bie Beiber barin ärger als rafenbe Manner, und bie Manner meibischer als bie armseligsten Weiber handeln: aber mas schabet bas? Bielmehr ift biefes ein Borzug bes Studes mehr; benn bas Gegenteil ift fo gewöhnlich, fo abgedroichen! -

Doch im Ernste: ich weiß nicht, ob es viel Mühe kostet, bergleichen Erbichtungen zu machen; ich habe es nie versucht, ich möchte es auch schwerlich jemals versuchen. Aber das weiß ich, daß es einem sehr sauer wird beraleichen Erbichtungen zu verbauen.

einem fehr fauer wirb, bergleichen Erbichtungen zu vert auen. Richt zwar, weil es bloge Erbichtungen find; weil nicht bie minbefte Spur in ber Geschichte bavon gu finden. Diese Bedenklich= teit hatte fich Corneille immer ersparen konnen. "Biellcicht, fagt er, burfte man zweifeln, ob fich bie Freiheit ber Boefie fo weit er= ftredet, bag fie unter befannten Namen eine gange Befchichte erbenten barf; fo wie ich es hier gemacht habe, wo nach ber Erzählung im erften Afte, welche bie Grundlage bes Folgenden ift, bis gu ben Wirtungen im fünften, nicht bas Beringfte vortommt, welches einigen hiftorischen Grund hatte. Doch, fahrt er fort, mich bunkt, wenn wir nur bas Resultat einer Geschichte beibehalten, so sind alle vorläufige Umstände, alle Einleitungen zu diesem Resultate in unserer Gewalt. Wenigftens wüßte ich mich feiner Regel bawiber gu er= innern, und bie Ausübung ber Alten ift vollig auf meiner Geite. Denn man vergleiche nur einmal die Elektra des Sophokles mit ber Cleftra bes Guripibes, und fehe, ob fie mehr mit einander ge-mein haben, als bas bloge Refultat, bie letten Wirkungen in ben Begegniffen ihrer Selbin, ju welchen jeder auf einem befondern Bege, burch ihm eigentumliche Mittel gelanget, fo bag wenigstens eine bavon notwendig gang und gar die Erfindung ihres Berfaffers fein muß. Ober man werfe nur die Augen auf die Iphigenia in Taurita, die und Aristoteles jum Mufter einer volltommenen Tragodie giebt, und die doch fehr banach aussieht, daß fie weiter nichts als eine Erdichtung ift, indem fie fich bloß auf das Borgeben grundet, bag Diana die Iphigenia in einer Wolfe von dem Altare, auf welchem sie geopfert werben sollte, entrückt, und ein Reh an ihrer Stelle untergeschoben habe. Bornehmlich aber verdient die Helena bes Euripides bemerkt zu werden, wo sowohl die Haupthandlung, als die Episoden, sowohl der Anoten, als die Auflösung, gänzlich erdichtet sind, und aus der historie nichts als die Namen haben."

Allerdings burfte Corneille mit den historischen Umständen nach Gutbünken versahren. Er durfte 3. G. Rodogunen so jung ansehmen, als er wollte; und Boltaire hat sehr unrecht, wenn er auch hier wiederum aus der Geschichte nachrechnet, daß Rodogune so jung nicht könne gewesen sein; sie habe den Demetrius geheiratet, als die beiden Prinzen, die ist doch wenigstens zwanzig Jahre haben müßten, noch in ihrer Kindheit gewesen wären. Was geht das den Dichter an? Seine Rodogune hat den Demetrius gar nicht geheiratet; sie war sehr jung, als sie den Bater heiraten wollte, und nicht viel älter, als sich die Sohne in sie verliederen. Boltaire ist mit seiner historischen Kontrolle ganz unleidlich. Wenn er doch lieder die Data in seiner allgemeinen Weltgeschichte dafür verisizieren wollte!

#### Bweiunddreifigffen Stück.

Den 18. Auguft, 1767.

Mit den Beispielen der Alten hatte Corneille noch weiter gurud gehen können. Biele ftellen fich bor, daß die Tragodie in Briechen= land wirflich gur Erneuerung bes Andenfens großer und fonderbarer Begebenheiten erfunden worden; daß ihre erfte Bestimmung alfo gemefen, genau in die Fußstapfen ber Geschichte gu treten, und weber gur Rechten noch gur Linken auszuweichen. Aber fie irren fich. Denn ichon Thefpis ließ fich um die hiftorische Richtigkeit gang unbefummert. (\*) Es ift mahr, er gog fich barüber einen harten Berweis von dem Golon ju. Doch ohne zu fagen, daß Solon fich beffer auf bie Gelete bes Staats, als ber Dichtkunft verstanben: so lagt fich ben Folgerungen, die man aus seiner Migbilligung gichen könnte, auf eine andere Art ausweichen. Die Kunft bediente fich unter bem Thefpis ichon aller Borrechte, als fie fich, von feiten bes Rupens, ihrer noch nicht würdig erzeigen tonnte. Thefpis erfann, erbichtete, ließ die befannteften Berfonen fagen und thun, mas er wollte: aber er wußte seine Erdichtungen vielleicht weber wahricheintid, noch lehrreich zu machen. Solon bemertte in ihnen also nur das Unwahre, ohne die geringste Vermutung von bem Rüglichen zu haben. Er eiferte wiber ein Gift, welches, ohne fein Gegengift mit fich zu führen, leicht von übeln Folgen fein konnte.

Ich fürchte fehr, Solon durfte auch die Erdichtungen des großen Corneille nichts als leidige Lügen genannt haben. Denn wozu alle biefe Erdichtungen? Machen fie in der Geschichte, die er damit übersladet, das Geringste wahrscheinlicher? Sie find nicht einmal für fich

<sup>(\*)</sup> Diogenes Laertius Libr. 1. §. 59.

selbst wahrscheinlich. Corneille prahlte damit, als mit sehr wundersbaren Anstrengungen der Erdichtungstraft; und er hätte doch wohl wissen sollen, daß nicht das bloße Erdichten, sondern das zwecks

mäßige Erbichten, einen ichopfrischen Beift beweise.

Der Poet findet in der Geschichte eine Frau, die Mann und Sohne mordet; eine solche That kann Schrecken und Mitleid erwecken, und er nimmt sich vor, sie in einer Tragödie zu behandeln. Aber die Geschichte fagt ihm weiter nichts, als das dloße Factum, und diese ist ebenso gräßlich als außerordentlich. Es giebt höchstens drei Scenen, und da es von allen nähern Umständen entblößt ist, drei unwahrscheinliche Scenen. — Was thut also der Poet?

So wie er diesen Namen mehr oder weniger verdient, wird ihm entweder die Unwahrscheinlichkeit oder die magere Kürze der

größere Mangel feines Studes icheinen.

Ift er in dem erftern Falle, so wird er vor allen Dingen be= bacht sein, eine Neihe von Ursachen und Wirkungen zu erfinden, nach welcher jene unwahricheinliche Berbrechen nicht wohl anders, als geichehen muffen. Unzufrieden, ihre Moglichkeit bloß auf die historische Glaubwürdigkeit zu gründen, wird er fuchen, die Charaktere feiner Berfonen fo angulegen; wirb er fuchen, bie Borfalle, welche biefe Charaftere in Sandlung fegen, fo notwendig einen aus bem andern entspringen zu laffen; wirb er fuchen, die Leidenschaften nach eines jeben Charafter fo genau abzumeffen; wird er fuchen, diefe Leiden= ichaften durch fo allmähliche Stufen durchzuführen: daß wir überall nichts als ben natürlichsten, ordentlichsten Berlauf mahrnehmen; bag wir bei jebem Schritte, ben er seine Personen thun läßt, betennen muffen, wir wurden ihn, in bem namlichen Grabe ber Lei= benschaft, bei ber nämlichen Lage ber Sachen, selbst gethan haben; daß uns nichts dabei befrembet, als die unmerkliche Annaherung eines Bieles, bor bem unfere Borftellungen gurudbeben, und an bem wir uns endlich, voll bes innigften Mitleids gegen bie, welche ein so fataler Strom dahinreißt, und voll Schrecken über das Bewußtsein befinden, auch uns könne ein ähnlicher Strom bahinreißen, Dinge zu begehen, bie wir bei faltem Geblüte noch fo weit von uns entfernt zu fein glauben. - Und ichlägt ber Dichter diefen Weg ein, fagt ihm fein Benie, daß er barauf nicht schimpflich ermatten werbe: fo ift mit eins auch jene magere Rurze feiner Fabel ver= schwunden; es bekummert ihn nun nicht mehr, wie er mit so wenigen Borfällen funf Atte füllen wolle; ihm ift nur bange, daß funf Afte alle den Stoff nicht faffen werden, der fich unter feiner Bearbeitung aus fich felbst immer mehr und mehr vergrößert, wenn er einmal der verborgnen Organisation desselben auf die Spur gekommen, und fie gu entwickeln berftehet.

Hingegen bem Dichter, ber biesen Namen weniger verdienet, ber weiter nichts als ein wiziger Kopf, als ein guter Bersificateur ist, bem, sage ich, wird die Unwahrscheinlichkeit seines Borwurfs so wenig anstößig sein, daß er vielmehr eben hierin das Bunderbare

besielben au finden vermeinet, welches er auf feine Weise verminbern burfe, wenn er fich nicht felbft bes ficherften Mittels berauben wolle, Schreden und Mittleib zu erregen. Denn er weiß fo wenig, worin eigentlich biefes Schreden und biefes Mitleid bestehet, bag er, um jenes hervorzubringen, nicht fonderbare, unerwartete, unglaubliche, ungeheure Dinge genug häufen zu können glaubt, und um biefes gu erweden, nur immer feine Buffucht gu ben außer= orbentlichsten, gräßlichsten Ungludefällen und Frevelthaten nehmen zu muffen vermeinet. Raum hat er alfo in ber Beichichte eine Rleovatra, eine Mörderin ihres Gemahls und ihrer Sohne, aufgejagt, jo fieht er, um eine Tragodie baraus zu machen, weiter nichts babei zu thun, als die Luden zwischen beiden Berbrechen auszufüllen, und fie mit Dingen auszufüllen, die wenigftens ebenfo befrembend find, als diese Berbrechen felbst. Alles bieses, seine Erfinbungen und bie historischen Materialien, knetet er bann in einen fein langen, fein schwer zu fassenden Roman zusammen; und wenn er es so gut Bufammen getnetet hat, als fich nur immer Hadfel und Dehl qu-fammentneten laffen: fo bringt er feinen Teig auf bas Drahtgerippe von Aften und Scenen, läßt ergahlen und ergahlen, läßt rafen und reimen, — und in vier, feche Wochen, nachdem ihm bas Reimen leichter ober faurer antommt, ift bas Bunber fertig; es heißt ein Trauerspiel, — wird gebruckt und aufgeführt, — gelesen und angesehen, — bewundert oder ausgepfiffen, — beibehalten oder vergeffen, - fo wie es bas liebe Blud will. Denn et habent sua fata libelli.

Darf ich es wagen, die Anwendung hiervon auf den großen Corneille zu machen? Ober brauche ich sie noch lange zu machen? — Rach dem geheimnisvollen Schickfale, welches die Schriften so gut als die Menschen haben, ist seine Rodogune, nun länger als hundert Jahr, als das größte Meisterstick des größten tragischen Dichters, von ganz Frankreich, und gelegentlich mit von ganz Europa, bewundert worden. Kann eine hundertjährige Bewunderung wohl ohne Grund sein? Wo haben die Menschen so lange ihre Augen, ihre Empsindung gehabt? War es von 1644 die 1767 allein dem hamburgischen Dramaturgisten aufbehalten, Flecken in der Sonne zu sehen, und ein Gestirn auf ein Meteor heradzuseken?

O nein! Schon im vorigen Jahrhunderte saß einmal ein ehrlicher Hurone in der Baftille zu Baris; dem ward die Zeit lang, ob er schon in Paris war; und vor langer Weile studierte er die französischen Poeten; diesem Huronen wollte die Rodogune gar nicht gefallen. Hernach lebte, zu Ansange des itzigen Jahrhunderts, irgendwo in Italien, ein Pedant, der hatte den Kopf von den Trauerspielen der Griechen und seiner Landsleute des sechzehnten Säculi voll, und der sand an der Rodogune gleichfalls vieles auszusesen. Endlich kam vor einigen Jahren sogar auch ein Franzose, jonit ein gewaltiger Verehrer des Corneilleschen Ramens, (denn, weil er reich war, und ein sehr gutes Herz hatte, so nahm er sich einer armen verlaffnen Entelin biefes großen Dichters an, ließ fie unter feinen Augen erziehen, lehrte fie hubiche Berfe machen, fam= melte Almofen für fie, schrieb zu ihrer Aussteuer einen großen ein= träglichen Rommentar über die Werke ihres Grofvaters u. f. w.) aber gleichwohl erklärte er die Rodogune für ein fehr ungereimtes Bebicht, und wollte fich bes Tobes verwundern, wie ein fo großer Mann, als ber große Corneille, folch wiberfinniges Beug habe schreiben können. — Bei einem von diesen ift ber Dramaturgift unftreitig in die Schule gegangen; und aller Wahrscheinlichkeit nach bei bem lettern; benn es ift boch gemeiniglich ein Frangofe, ber ben Ausländern über die Fehler eines Frangofen die Augen eröffnet. Diesem gang gewiß betet er nach; - ober ift es nicht biesem, wenigstens bem Belichen, - wo nicht gar bem Suronen. Bon einem muß er es boch haben. Denn daß ein Deutscher selbst bachte, von felbst bie Rühnheit hatte, an der Bortrefflichkeit eines Frangofen gu gweifeln, mer tann fich bas einbilben?

Ich rebe von biesen meinen Vorgängern mehr bei ber nächsten Wieberholung ber Roboquine. Meine Leser wünschen aus der Stelle zu kommen; und ich mit ihnen. Ist nur noch ein Wort von der Übersetung, nach welcher dieses Stück aufgeführet worden. Es war nicht die alte Wolfenbüttelsche vom Bressand, sondern eine ganz neue, hier versertigte, die noch ungedruckt lieget; in gereimten Alexandrinern. Sie darf sich gegen die beste von dieser Art nicht schämen, und ist voller starken, glücklichen Stellen. Der Verfasser aber, weiß ich, hat zu viel Ginsicht und Geschmack, als daß er sich einer so und den kannt unterziehen wollte. Corneillen gut zu übersehen, muß man bessere Werse machen können, als er selbst.

# Dreiunddreißigstes Stück.

Den 21. Muguft, 1767.

Den sechsundbreißigsten Abend (Freitags, den 3. Juli,) warb das Luftspiel des Herrn Favart, Soliman der Zweite, ebenfalls in Gegenwart Sr. Königl. Majestät von Dänemark, aufgeführet.

Ich mag nicht untersuchen, wie weit es die Geschichte beftätiget, baß Soliman II. sich in eine europäische Stlavin verliebt habe, die ihn so zu sessell, so nach ihrem Willen zu lenken gewußt, daß er, wider alle Gewohnheit seines Reichs, sich förmlich mit ihr versbinden und sie zur Kaiserin erklären mussen. Genug, daß Marmontel hierauf eine von seinen moralischen Erzählungen gegründet, in der er aber jene Stlavin, die eine Italienerin soll gewesen sein, zu einer Französin macht; ohne Zweisel, weil er es ganz unwahrscheinlich gefunden, daß irgend eine andere Schöne, als eine französische, einen so seltnen Sieg über einen Broßtürken erhalten können.

Ich weiß nicht, was ich eigentlich zu ber Erzählung des Marmontel sagen soll; nicht, daß sie nicht mit vielem Wiße angelegt, mit allen den feinen Kenntnissen der großen Welt, ihrer Sitelkeit und ihres Lächerlichen, ausgeführet, und mit der Eleganz und Ansmut geschrieben wäre, welche diesem Berfasser so eigen sind; von dieser Seite ift sie vortrefflich, allerliebst. Aber es soll eine moralische Erzählung sein, und ich kann nur nicht sinden, wo ihr das Moralische sigt. Allerdings ist sie nicht so sollieher, so anstöhig, als eine Erzählung des La Fontaine oder Grecourt: aber ist sie darum moralisch,

weil fie nicht gang unmoralisch ift?

Gin Sultan, ber in bem Schofe ber Bollufte gahnet. bem fie ber alltägliche und burch nichts erschwerte Genuß unschmachaft und efel gemacht hat, ber feine ichlaffen Rerven burch etwas gang Neues, gang Besonderes, wieder gespannet und gereizet wissen will, um ben fich bie feinfte Sinnlichfeit, bie raffiniertefte Bartlichfeit umfonft bewirbt, vergebens erichopft: biefer trante Bouluftling ift ber leibende Helb in der Erzählung. Ich sage der leibende: ber Lecker hat sich mit zu viel Süßigkeiten den Magen verdorben; nichts will ihm mehr fchmeden; bis er endlich auf etwas verfällt, was jebem gefunden Magen Abicheu erweden murbe, auf faule Gier, auf Rattenfchwänze und Raupenpafteten; die fcmeden ihm. Die ebelfte, bescheibenfte Schonbeit, mit bem schmachtenbsten Auge, groß und blau, mit der unschuldigften empfindlichsten Scele, beherrscht ben Sultan, — bis fie gewonnen ift. Gine andere, majestätischer in ihrer Form, blenbenber von Kolorit, blübenbe Suada auf ihren Lippen, und in ihrer Stimme bas ganze liebliche Spiel bezaubernber Tone, eine mahre Mufe, nur verführerifcher, wird - genoffen, und vergeffen. Endlich erscheinet ein weibliches Ding, flüchtig, unbebachtfam, wild, wigig bis gur Unverschämtheit, luftig bis gum Tollen, viel Physiognomie wenig Schönheit, niedlicher als wohlgeftaltet, Taille aber teine Figur; biefes Ding, als es ben Gultan erblickt, fällt mit ber plumpesten Schmeichelei, wie mit ber Thure ins Haus: Graces au ciel, voici une figure humaine! — (Gine Schmeichelei, bie nicht bloß biefer Sultan, auch mancher beutscher Fürft, bann und wann etwas feiner, bann und wann aber auch wohl noch plumper, zu hören befommen, und mit ber unter gehnen neune, fo gut wie ber Gultan, vorlieb genommen, ohne bie Beschimpfung, die fie wirklich enthalt, gu fühlen.) Und fo wie biefes Eingangstompliment, so das übrige — Vous étes beaucoup mieux, qu'il n'appartient à un Turc: vous avez même quelque chose d'un Français — En vérité ces Turcs sont plaisants — Je me charge d'apprendre à vivre à ce Turc — Je ne désespère pas d'en faire quelque jour un Français. — Dennoch gelingt es dem Dinge! Es lacht und foilt, es broht und fpottet, es liebaugelt und mault, bis ber Sultan, nicht genug, ihm ju gefallen, bem Serraglio eine neue Beftalt gegeben zu haben, auch Reichsgefete abandern, und Geift= lichfeit und Bobel wiber fich aufzubringen Gefahr laufen muß, wenn er anders mit ihr ebenso gludlich fein will, als schon ber und jener, wie fie ihm felbst bekennet, in ihrem Baterlande mit ihr gewesen. Das verlohnte sich wohl der Mühe!

Marmontel fängt feine Erzählung mit ber Betrachtung an. bak große Staatsveränderungen oft durch fehr geringfügige Rleinigkeiten veranlaßt worden, und läßt den Sultan mit der heimlichen Frage an fich felbst schließen: wie ift es möglich, baß eine kleine aufgestülpte Rase die Gesetze eines Reiches umftogen können? Man sollte alfo faft glauben, bag er bloß biefe Bemertung, biefes anscheinende Migverhaltnis zwischen Urfache und Birtung, burch ein Exempel erlautern wollen. Doch biese Lehre mare unstreitig zu allgemein, und er entbedt une in ber Borrebe felbft, bag er eine gang andere und weit speciellere babei gur Absicht gehabt. "Ich nahm mir vor, fagt er, bie Thorheit berjenigen zu zeigen, welche ein Frauengimmer durch Anfehen und Bewalt zur Gefälligkeit bringen wollen; ich mahlte also jum Beispiele einen Gultan und eine Stlavin, als bie zwei Extrema ber Berrichaft und Abhängigfeit." Allein Marmontel muß ficherlich auch biefen feinen Borfat mahrend der Ausarbeitung pergeffen haben; fast nichts zielet dahin ab; man fieht nicht ben geringften Berfuch einiger Gewaltfamteit von feiten bes Gultans; er ist gleich bei ben ersten Insolenzen, die ihm die galante Frangofin fagt, ber gurudhaltenbite, nachgebenbite, gefälligfte, folgfamfte, unterthänigste Mann, la meilleure pâte de mari, als kaum in Frankreich gu finden fein wurde. Alfo nur gerade heraus; entweder es liegt gar keine Moral in dieser Erzählung des Marmontel, ober es ift bie, auf welche ich, oben bei bem Charafter bes Gultans, gewiesen: der Räfer, wenn er alle Blumen durchschwärmt hat, bleibt endlich auf dem Mifte liegen.

Doch Moral ober feine Moral; bem bramatischen Dichter ift es gleichviel, ob sich aus seiner Fabel eine allgemeine Wahrheit folgern läßt ober nicht; und also war die Erzählung des Marmon= tel barum nichts mehr und nichts weniger geschickt, auf bas Theater gebracht zu werden. Das that Favart, und sehr glücklich. Ich rate allen, die unter uns bas Theater aus ähnlichen Erzählungen bereichern wollen, die Favartsche Ausführung mit dem Marmontel= ichen Urftoffe gufammen zu halten. Wenn fie bie Babe gu abftra= hieren haben, so werden ihnen die geringsten Beränderungen, die biefer gelitten, und gum Teil leiben muffen, lehrreich fein, und ihre Empfindung wird fie auf manden Sandgriff leiten, ber ihrer blogen Spefulation mohl unentbectt geblieben mare, ben noch fein Rritifus zur Regel generalifieret hat, ob er es schon verdicute, und ber öfters mehr Wahrheit, mehr Leben in ihr Stud bringen wirb, als alle die mecanischen Gesete, mit benen fich table Runftrichter herumschlagen, und beren Beobachtung fie lieber, bem Genie gum Trote, gur einzigen Quelle der Bolltommenheit eines Drama machen möchten.

Ich will nur bei einer von biefen Beränberungen ftehen bleiben. Aber ich muß vorher bas Urteil anführen, welches Franzofen felbst über bas Stuck gefällt haben. (\*) Anfangs äußern fie ihre

<sup>(\*)</sup> Journal Encyclop. Janvier 1762.

Zweifel gegen die Grundlage des Marmontels. "Soliman ber Zweite, fagen fie, war einer von den größten Fürsten seines Jahrhunderts: bie Turten haben teinen Raifer, beffen Undenken ihnen teurer ware, als biefes Solimans; feine Siege, seine Talente und Tugenben machten ihn selbst bei ben Feinden verehrungswürdig, über die er fiegte: aber welche kleine, jammerliche Rolle lagt ihn Marmontel spielen? Rogelane war, nach ber Geschichte, eine ber= ichlagene, ehrgeizige Frau, bie, ihren Stolz zu befriedigen, ber fühnsten, schwärzesten Streiche fähig war, die den Sultan durch ihre Ranke und faliche Bartlichkeit fo weit ju bringen mußte, daß er wiber fein eigenes Blut wütete, daß er feinen Ruhm burch die Hinrichtung eines unschuldigen Sohnes beflecte: und biefe Rogelane ift bei bem Marmontel eine fleine närrische Kokette, wie nur immer eine in Baris herumstattert, ben Kopf voller Wind, doch das Herz mehr gut als bose. Sind bergleichen Verkleidungen, fragen fie, wohl er= laubt? Darf ein Boet, ober ein Erzähler, wenn man ihm auch noch soviel Freiheit verstattet, diese Freiheit wohl bis auf die aller= bekanntesten Charattere erstrecken? Wenn er Facta nach seinem But= bunten veranbern barf, barf er auch eine Lucretia verbuhlt unb einen Sofrates galant ichilbern ?"

Das heißt einem mit aller Bescheibenheit zu Leibe geben. 3ch möchte bie Rechtfertigung bes Srn. Marmontel nicht übernehmen; ich habe mich vielmehr ichon bahin geaußert, (\*) bag bie Charaftere bem Dichter weit heiliger sein muffen, als die Facta. Ginmal, weil, wenn jene genau beobachtet werben, diese, insofern fie eine Folge bon jenen find, bon felbft nicht viel anders ausfallen können; ba hingegen einerlei Factum sich aus ganz verschiednen Charakteren her= leiten läßt. Zweitens, weil bas Lehrreiche nicht in ben blogen Factis, sondern in der Erkenntnis bestehet, daß biefe Charattere unter diefen Umftanden folche Facta hervorzubringen pflegen, und hervorbringen muffen. Gleichwohl hat es Marmontel gerabe umgefehrt. Daß es einmal in bem Serraglio eine europäische Stlavin gegeben, die fich zur gefehmäßigen Gemahlin des Raifers zu machen gewußt: bas ift das Factum. Die Charaktere dieser Sklavin und biefes Kaifers bestimmen die Art und Weife, wie biefes Factum wirklich geworden; und ba es burch mehr als eine Art von Charatteren wirklich werben konnen; fo fteht es freilich bei bem Dichter, als Dichter, welche von biefen Arten er mahlen will; ob bie, welche bie Siftorie bestätiget, ober eine andere, sowie ber moralischen Abficht, die er mit feiner Erzählung verbindet, das eine ober das andere gemäßer ist. Aur follte er sich, im Fall daß er andere Charattere, als die historischen, oder wohl gar diesen völlig entgegengeschte mählet, auch der hiftorischen Namen enthalten, und lieber gang unbekannten Bersonen das bekannte Factum beilegen, als bekannten Berfonen nicht zutommende Charattere andichten. Benes vermehret

<sup>(\*)</sup> Dben G. 78.

unsere Kenntnis, oder scheinet sie wenigstens zu vermehren, und ist badurch angenehm. Dieses widerspricht der Kenntnis, die wir dezeits haben, und ist dadurch unangenehm. Die Facta betrachten wir als etwas Zufälliges, als etwas, das mehrern Personen gemein sein kann; die Charaktere hingegen als etwas Wesentliches und Eigentümliches. Mit jenen lassen wir den Dichter umspringen, wie er will, solange er sie nur nicht mit den Charakteren in Widerspruch sebet; diese hingegen darf er wohl ins Licht stellen, aber nicht versändern; die geringste Beränderung scheinet uns die Individualität aufzuheben, und andere Personen unterzuschieben, betrügerische Personen, die fremde Ramen usurpieren, und sich für etwas ausgeben, was sie nicht sind.

## Vierunddreißigstes Stück.

Den 25. Auguft, 1767.

Aber bennoch dünkt es mich immer ein weit verzeihlicherer Fehler, seinen Versonen nicht die Charaftere zu geben, die ihnen die Geschichte giebt, als in biefen freiwillig gewählten Charakteren felbst, es fei von feiten der innern Bahricheinlichkeit, ober von feiten bes Unterrichtenben, zu verstoßen. Denn jener Fehler tann volltommen mit bem Genie bestehen; nicht aber biefer. Dem Benie ift es vergonnt , taufend Dinge nicht zu miffen, die jeder Schulfnabe weiß; nicht der erworbene Vorrat seines Gedächtnisses, sondern das, mas es aus fich felbst, aus seinem eigenen Gefühl, hervorzubringen ver= mag, macht feinen Reichtum aus; (\*) was es gehört ober gelefen, hat es entweder wieber vergessen, ober mag es weiter nicht wissen. als insofern es in seinen Rram taugt; es verftößt also, bald aus Sicherheit, bald aus Stolz, bald mit bald ohne Borfat, fo oft, fo gröblich, daß wir andern guten Leute uns nicht genug barüber ver= wundern tonnen; wir ftehen und ftaunen und ichlagen die Sanbe zusammen und rufen: "Aber, wie hat ein fo großer Mann nicht missen können! — wie ist es möglich, daß ihm nicht beifiel! — überlegte er benn nicht ?" O, laßt uns ja schweigen; wir glauben ihn zu bemütigen, und wir machen uns in feinen Augen lacherlich; alles, was wir besser wissen, als er, beweiset bloß, daß wir fleißiger gur Schule gegangen, als er; und bas hatten wir leiber notig. wenn wir nicht volltommne Dummtopfe bleiben wollten.

Marmontels Soliman hätte baher meinetwegen immer ein ganz anderer Soliman, und seine Rozelane eine ganz andere Rozelane sein mögen, als mich die Geschichte kennen lehret: wenn ich nur gefunden hätte, daß, ob sie schon nicht aus dieser wirklichen Welt sind, sie bennoch zu einer andern Welt gehören könnten; zu einer Welt, deren Zufälligkeiten in einer andern Ordnung verdunsben, aber doch ebenso genau verbunden sind, als in dieser; zu einer

<sup>(\*)</sup> Pindarus Olymp. II. str. 5. v. 10.

Welt, in welcher Ursachen und Wirkungen zwar in einer andern Reihe folgen, aber doch zu eben der allgemeinen Wirkung des Guten abzwecken; kurz, zu der Welt eines Genies, das — (es sei mir erlaubt, den Schöpfer ohne Namen durch sein edelstes Geschöpf zu duch dezeichnen!) das, sage ich, um das höchste Genie im kleinen nachzuahmen, die Teile der gegenwärtigen Welt versetzt, vertausch, verringert, vermehret, um sich ein eigenes Ganze daraus zu machen, mit dem es seine eigene Absichten verdindet. Doch da ich dieses in dem Werke des Marmontels nicht sinde, so kann ich es zufrieden sein, daß man ihm auch jenes nicht für genossen ausgehen läßt. Wer uns nicht schadlos halten kann, oder will, muß uns nicht vorsställigen. Und hier hat es wirklich Marmontel, es sei nun nicht gekonnt, oder nicht gewollt.

Denn nach bem angebeuteten Begriffe, ben wir uns von bem Genie zu machen haben, sind wir berechtiget, in allen Charakteren, bie ber Dichter ausbilbet, ober sich schaffet, Übereinstimmung und Absicht zu verlangen, wenn er von uns verlangt, in bem Lichte

eines Benies betrachtet gu merben.

Übereinstimmung: — Nichts muß sich in den Charafteren wiber= fbrechen: fie muffen immer einformig, immer fich felbft ahnlich bleiben; fie burfen fich itt ftarter, itt ichmacher außern, nach bem bie Um-ftanbe auf fie wirten; aber feine von biefen Umftanben muffen mächtig genug fein können, fie von schwarz auf weiß zu anbern. Gin Turt und Defpot muß, auch wenn er verliebt ift, noch Turt und Defpot fein. Dem Türken, ber nur bie finnliche Liebe kennt, muffen feine von den Raffinements beifallen, die eine verwöhnte europaifche Ginbilbungstraft bamit verbindet. "Ich bin biefer lieb"tofenben Mafchinen fatt; ihre weiche Gelehrigkeit hat nichts An-"zügliches, nichts Schmeichelhaftes; ich will Schwierigkeiten zu über-"winden haben, und wenn ich fie überwunden habe, burch neue "Schwierigkeiten in Atem erhalten sein:" so kann ein König von Franfreich benten, aber tein Gultan. Es ift mahr, wenn man einem Sultan biefe Dentungsart einmal giebt, fo tommt ber Defpot nicht mehr in Betrachtung; er entaugert fich feines Defpotismus felbit, um einer freiern Liebe zu genießen; aber wird er beswegen auf cinmal ber gahme Affe fein, ben eine breifte Gautlerin fann tangen laffen, wie fie will? Marmontel fagt: Soliman war ein zu großer Mann, als bag er bie tleinen Angelegenheiten feines Gerraglio auf ben Ruß wichtiger Staatsgeschäfte hatte treiben follen. Sehr mohl; aber so hatte er auch am Ende wichtige Staatsgeschäfte nicht auf ben Fuß der fleinen Angelegenheiten seines Serraglio treiben muffen. Denn zu einem großen Manne gehört beibes: Rleinigfeiten als Aleinigkeiten, und wichtige Dinge als wichtige Dinge zu behandeln. Er suchte, wie ihn Marmontel felbst sagen läßt, freie Bergen, Die fich aus bloger Liebe gu feiner Berfon bie Stlaverei gefallen liefen: er hatte ein folches Berg an ber Elmire gefunden; aber weiß er. was er will? Die gartliche Elmire wird von einer wolluftigen Delig verbrängt, bis ihm eine Unbesonnene den Strick über die Hörner wirft, der er sich selbst zum Staven machen muß, ehe er die zweisdeutige Gunst genießet, die disher immer der Tod seiner Begierden geweien. Wird sie es nicht auch hier sein ? Ich muß lachen über den guten Sultan, und er verdiente doch mein herzliches Mitteld. Wenn Elmire und Delia nach dem Genusse auf einmal alles verlieren, was ihn vorher entzückte: was wird denn Rozelane, nach diesem kritischen Augenblicke, für ihn noch behalten? Wird er es, acht Tage nach ihrer Krönung, noch der Mühe wert halten, ihr dieses Opfer gebracht zu haben? Ich süchte sehr, daß er schon den ersten Morgen, sobald er sich den Schlaf aus den Augen gewischt, in seiner verehelichten Sultane weiter nichts sieht, als ihre zuverssichtliche Frecheit und ihre aufgestülpte Nase. Mich dünkt, ich höre ihn außrusen: Beim Mahomet, wo habe ich meine Augen gehabt!

Ich leugne nicht, daß bei alle den Widersprüchen, die uns diesen Soliman so armselig und verächtlich machen, er nicht wirklich sein könnte. Es giedt Menschen genug, die noch kläglichere Widersprüche in sich vereinigen. Aber diese können auch, ebendarum, keine Gegenstände der poetischen Nachahmung sein. Sie sind unter ihr; denn ihnen fehlet das Unterrichtende; es wäre denn, daß man ihre Widersprüche selbst, das Lächerliche oder die unglücklichen Folgen derselben, zum Unterrichtenden machte, welches sedoch Marmontel bei seinem Soliman zu thun offendar weit entfernt gewesen. Sinem Charakter aber, dem das Unterrichtende fehlet, dem fehlet die

Absicht. — Mit Absicht handeln ift bas, was ben Menschen über geringere Geschöpfe erhebt; mit Absicht bichten, mit Absicht nachahmen, ift bas, mas bas Benie von ben fleinen Runftlern unterscheibet, die nur bichten um zu bichten, die nur nachahmen um nachzuahmen, die fich mit dem geringen Bergnugen befriedigen, bas mit dem Gebrauche ihrer Mittel verbunden ift, die diese Mittel gu ihrer gangen Absicht machen, und verlangen, daß auch wir uns mit bem ebenso geringen Bergnugen befriedigen sollen, welches aus bem Anschauen ihres kunftreichen aber absichtlosen Gebrauches ihrer Mittel entipringet. Es ift mahr, mit bergleichen leibigen Rachahmunaen fängt bas Benie an, zu lernen; es find feine Borübungen: auch braucht es fie in größern Werten zu Füllungen, zu Ruhepuntten unferer warmern Teilnehmung: allein mit ber Unlage und Musbilbung feiner Sauptcharaftere verbindet es weitere und größere Absichten; die Absicht uns zu unterrichten, mas wir zu thun oder ju laffen haben; die Abficht une mit ben eigentlichen Dertmalen bes Guten und Bofen, bes Unftanbigen und Lacherlichen befannt zu machen; die Absicht uns jenes in allen feinen Berbindungen und Folgen als schön und als glücklich schlift im Unglücke, biejes hingegen als häßlich und unglücklich felbst im Glücke, zu zeigen; bie Absicht, bei Borwürfen, wo keine unmittelbare Nacheiferung, keine unmittelbare Abichreaung für uns ftatt hat, wenigstens unfere Begehrungs und Berabidjenungsfräfte mit solden Gegenständen zu beschäftigen, die es zu sein verdienen, und diese Gegenstände jederzeit in ihr wahres Licht zu stellen, damit uns kein falscher Tag versführt, was wir begehren sollten zu verabscheuen, und was wir vers

abichenen follten zu begehren.

Was ift nun von diesem allem in dem Charafter des Solimans, in dem Charafter der Rozelane? Wie ich schon gesagt habe: Nichts. Aber von manchem ist gerade das Gegenteil darin; ein paar Leute, die wir verachten sollten, wovon uns das eine Etel und das andere Unwille eigentlich erregen müßte, ein stumpfer Wollistling, eine abegeseinnte Buhlerin werden uns mit so verführerischen Zügen, mit so lachenden Farben geschildert, daß es mich nicht wundern sollte, wenn mancher Spemann sich darans berechtiget zu sein glaubte, seiner rechtschaffnen und so schönen als gefälligen Gattin überdrüssig

zu fein, weil fie eine Elmire und feine Rogelane ift.

Wenn Fehler, bie wir aboptieren, unfere eigene Fehler finb, so haben bie angeführten frangofiichen Kunftrichter recht, daß fie alle bas Tabelhafte bes Marmontelfchen Stoffes bem Favart mit zur Laft legen. Diefer scheinet ihnen sogar babei noch mehr ge= dur biget zu haben, als jener. "Die Wahrscheinlichkeit, sagen sie, auf die es vielleicht in einer Erzählung so sehr nicht antommt, ist in einem bramatischen Stücke unumgänglich nötig; und diese ist in dem gegenwärtigen auf das Außerste verletet. Der große Soliman spielet eine fehr kleine Rolle, und es ift unangenehm, fo einen Selben nur immer aus fo einem Gefichtspunfte zu betrachten. Der Charafter eines Sultans ift noch mehr verunftaltet; ba ift auch nicht ein Schatten von ber unumidrantten Gewalt, vor ber alles fich ichmiegen muß. Man hatte biefe Gewalt wohl lindern konnen; nur gang ber= tilgen hatte man fie nicht muffen. Der Charafter ber Rorelane hat wegen seines Spiels gefallen; aber wenn bie Überlegung barüber tommt, wie sieht es bann mit ihm aus? Ift ihre Rolle im gering= ften mahricheinlich? Sie spricht mit bem Gultan wie mit einem Barifer Burger; fie tabelt alle feine Gebräuche; fie wiberfpricht in allem feinem Geschmade, und fagt ihm fehr harte, nicht selten sehr beleidigende Dinge. Bielleicht zwar hatte fie bas alles fagen konnen; wenn fie es nur mit gemeffenern Ausbruden gefagt hatte. Aber wer fann es aushalten, ben großen Goliman von einer jungen Lanbstreicherin fo hofmeistern gu horen ? Er foll fogar die Runft ju regieren von ihr lernen. Der Bug mit bem verschmahten Schnupftuche ift hart; und ber mit ber weggeworfenen Tabafspfeife gang unerträglich."

## Künfunddreißigstes Stück.

Den 28. Muguft, 1767.

Der lettere Zug, muß man wissen, gehört bem Favart gang allein; Marmontel hat sich ihn nicht erlaubt. Auch ist ber erstere

bei biefem feiner, als bei jenem. Denn beim Favart giebt Rogelane bas Tuch, welches ber Sultan ihr gegeben, weg; fie scheinet es ber Delia lieber ju gonnen, als fich felbst; fie scheinet es ju verschmahen: bas ift Beleibigung. Beim Marmontel hingegen läßt sich Rorelane das Tuch von dem Sultan geben, und giebt es der Delia in feinem Ramen; fie beuget bamit einer Gunftbezeigung nur vor, die fie felbst noch nicht anzunehmen willens ift, und bas mit der uneigennütigften, gutherzigften Miene: ber Gultan fann fich über nichts beichweren, als bag fie feine Gefinnungen fo ichlecht errät, ober nicht beffer erraten will.

Chne Zweifel glaubte Favart burch bergleichen Überlabungen bas Spiel ber Rogelane noch lebhafter zu machen; bie Anlage zu Impertinenzen fabe er einmal gemacht, und eine mehr ober weniger fonnte ihm nichts verschlagen, besonders wenn er die Wendung in Gedanten hatte, bie er am Ende mit biefer Berjon nehmen wollte. Denn ungeachtet, bag feine Rorelane noch unbedachtsamere Streiche macht, noch plumpern Mutwillen treibet, so hat er fie bennoch zu einem beffern und eblern Charafter zu machen gewußt, als wir in Marmontels Rorelane erkennen. Und wie bas? warum bas?

Eben auf biefe Beränderung wollte ich oben (\*) kommen; und mid buntt, fie ift fo gludlich und vorteilhaft, bag fie von ben Fransofen bemerkt und ihrem Urheber angerechnet zu werden verdient hatte.

Marmontels Rorelane ift wirklich, was fie icheinet, ein fleines narrifches, vermeffenes Ding, beffen Glud es ift, bag ber Gultan Beichmack an ihm gefunden, und bas bie Runft verfteht, bicfen Geichmad burch Sunger immer gieriger zu machen, und ihn nicht eher zu befriedigen, als bis fie ihren Zwed erreicht hat. Sinter Favarts Rogelane hingegen stedt mehr, fie scheinet die fede Buhlerin mehr gespielt ju haben, als zu fein, burch ihre Dreiftigfeiten ben Sultan mehr auf bie Probe gestellt, als feine Schwäche gemißbraucht zu haben. Denn faum hat fie ben Gultan bahin gebracht, wo fie ihn haben will, taum erfeunt fie, bag feine Liebe ohne Grenzen ift, als fie gleichsam die Larve abnimmt, und ihm eine Erflärung thut, die zwar ein wenig unvorbereitet fommt, aber ein Licht auf ihre vorige Aufführung wirft, burch welches wir ganz mit ihr ausgesöhnet werden. "Nun tenn' ich bich, Sultan; ich habe beine Seele, bis in ihre geheimste Triebsebern, erforscht; es ist eine eble, große Seele, ganz ben Empfindungen ber Ehre offen. So viel Tugend entzückt mich! Aber lerne nun auch mich kennen. Ich liebe bich, Soliman; ich muß bich wohl lieben! Nimm alle beine Rechte, nimm meine Freiheit jurud; fei mein Sultan, mein Selb, mein Gebieter! 3ch wurde bir fonft fehr eitel, fehr ungerecht icheinen muffen. Rein, thue nichts, als was bich bein Gefet zu thun berechtiget. Es giebt Borurteile, benen man Achtung schulbig ift. Ich berlange einen Liebhaber, ber meinetwegen nicht erroten barf; fieh hier in

<sup>(\*)</sup> S. 110.

Rozelanen — nichts, als beine unterthänige Stlavin." (\*) So sagt sie, und uns wird auf einmal ganz anders; die Kokette verschwindet, und ein liebes, ebenso vernünftiges als drollichtes Mädchen steht vor und; Soliman höret auf, und verächtlich zu scheinen, denn diese besser Kozelane ist seiner Liebe würdig; wir fangen sogar in dem Augenblicke an zu fürchten, er möchte die nicht genug lieben, die er und zuvor viel zu schr zu lieben schien, er möchte sie bei ihrem Worte fassen, der Liebhaber möchte den Despoten wieder annehmen, sobald sich die Liebhaberin in die Stlavin schiekt, eine kalte Danksaung, daß sie ihn noch zu rechter Zeit von einem so bedenklichen Schritte zurückhalten wollen, möchte anstatt einer feurigen Bestätigung seines Entschlisssersolgen, das gute Kind möchte durch ihre Großenut wieder auf einmal verlieren, was sie durch mutwillige Versmessensten so mühsam gewonnen: doch diese Furcht ist vergebens, und das Stück schließt sich zu unserer völligen Zufriedenheit.

Und nun, was bewog den Favart zu dieser Beränderung? Ift fie bloß willfürlich, oder fand er sich durch die besondern Regeln der Gattung, in welcher er arbeitete, dazu verbunden? Warum gab nicht auch Marmontel seiner Erzählung diesen vergnügendern Ausgang? Ift das Gegenteil von dem, was dort eine Schönheit ist,

hier ein Fehler?

Ich erinnere mich, bereits an einem anbern Orte angemerkt zu haben, welcher Unterschied sich zwischen der Handlung der äsopischen Fabel und des Drama sindet. Was von jener gilt, gilt von jeder moralischen Erzählung, welche die Absicht hat, einen alls gemeinen moralischen Sas zur Intuition zu bringen. Wir sind zufrieden, wenn diese Absicht erreicht wird, und es ist uns gleichzwiel, od es durch eine vollständige Handlung, die für sich ein wohlsgeründetes Ganze ausmacht, geschiehet oder nicht; der Dichter kann sie abbrechen, wo er will, sobald er sich an seinem Ziele sieht; wegen des Anteils, den wir an dem Schicksale der Personen nehmen, durch welche er sie aussühren läßt, ist er undekümmert, er hat uns nicht interessieren, er hat uns unterschen wolen; er hat es ledigslich mit unserm Verstande, nicht mit unserm Herzen zu thun, diese mag befriediget werden, oder nicht, wenn ziener nur erleuchtet wird. Das Orama hingegen macht auf eine einzige, bestimmte, aus seiner

<sup>(\*)</sup> Sultan, j'ai pénétré ton âme;
 J'en ai démêlé les rescorts.
 Elle est grande, elle est fière, et la gloire l'enflamme,
 Tant de vertus excitent mes transports.
 A ton tour, tu vas me connaître:
 Je t'aime, Soliman; mais tu l'as mérité.
 Reprends tes droits, reprends ma liberté;
 Sois mon Sultan, mon Héros et mon Maître.
 Tu me soupconnerais d'injuste vanité.
 Va, ne fais rien, que ta loi n'autorise;
 Il est des préjugés qu'on ne doit point trahir,
 Et je veux un amant, qui n'ait point à rougir;
 Tu vois dans Roxelane une esclave soumise.

Fabel sließende Lehre keinen Anspruch; es gehet entweder auf die Leidenschaften, welche der Berlauf und die Glücksveränderungen seiner Fabel anzusachen und zu unterhalten vermögend sind, oder auf das Bergnügen, welches eine wahre und lebhafte Schilberung der Sitten und Charaktere gewähret; und beides erfordert eine gewisse Bollktändigkeit der Handlung, ein gewisse befriedigendes Ende, welches wir dei der moralischen Erzählung nicht vermissen, weil alle unsere Aufmerksamkeit auf den allgemeinen Sat gelenkt wird, von welchem der einzelne Fall derselben ein so einleuchtendes Beispiel giebt.

Wenn es also wahr ift, baß Marmontel durch seine Erzählung lehren wollte, die Liebe lasse sich nicht erzwingen, sie müsse durch Nachsicht und Gefälligkeit, nicht durch Ansehen und Gewalt erhalten werden: so hatte er recht, so aufzuhören, wie er aussört. Die uns dindige Nozelane wird durch nichts als Nachgeben gewonnen; was wir dabei von ihrem und des Sultans Character benken, ist ihm ganz gleichgültig, mögen wir sie doch immer für eine Närrin, und ihn für nichts Besses halten. Auch hat er gar nicht Ursache, uns wegen der Folge zu beruhigen; es mag uns immer noch so wahrscheinlich sein, daß den Sultan seine blinde Gefälligkeit bald gereuen werde: was geht das ihn an? Er wollte uns zeigen, was die Gefälligkeit über das Frauenzimmer überhaupt vermag; er nahm also eines der wildesten; unbesümmert, od es eine solche Gefälligs

feit wert fei, ober nicht.

Allein, als Favart biefe Erzählung auf bas Theater bringen wollte, so empfand er bald, daß burch bie bramatische Form bie Intuition bes moralischen Sates größtenteils verloren gehe, und baß, wenn fie auch volltommen erhalten werden tonne, das baraus ermachsenbe Bergnugen boch nicht so groß und lebhaft fei, bag man babei ein anderes, welches bem Drama wefentlicher ift, entbehren tonne. Ich meine bas Vergnügen, welches uns ebenfo rein ge= bachte als richtig gezeichnete Charaftere gewähren. Nichts beleibiget uns aber, von feiten biefer, mehr, als ber Wiberfpruch, in welchem wir ihren moralischen Wert ober Unwert mit ber Behandlung des Dichters finden; wenn wir finden, daß sich dieser ent= weber felbst bamit betrogen hat, ober uns wenigstens bamit betrügen will, indem er bas Rleine auf Stelgen hebet, mutwilligen Thorheiten ben Auftrich heiterer Beischeit giebt, und Lafter und Ungereimtheiten mit allen betrügerischen Reizen ber Mobe, bes guten Cons, ber feinen Lebensart, ber großen Welt ausstaffieret. Je mehr unsere erften Blide baburch geblenbet werden, befto ftrenger verfährt unfere Überlegung; bas häßliche Geficht, bas wir fo schon geschminkt sehen, wird für noch einmal so häßlich erklärt, als es wirklich ist; und der Dichter hat nur zu mahlen, ob er von uns lieber für einen Biftmifcher ober für einen Blobfinnigen will gehalten fein. So ware es bem Favart, fo mare es feinen Charafteren bes Solimans und ber Rorelane ergangen; und bas empfand Kavart. Aber ba er diese Charaftere nicht von Anfang andern tonnte, ohne fich eine Menge Theaterspiele zu verderben, die er so vollsommen nach dem Geschmacke seines Parterres zu sein urteilte, so blied ihm nichts zu thun übrig, als was er that. Run freuen wir uns, uns an nichts vergnügt zu haben, was wir nicht auch hochachten könnten; und zusgleich befriediget diese Hochachtung unsere Reugierde und Besorgenis wegen der Zufunft. Denn da die Ilusion des Drama weit stärker ist, als einer bloßen Erzählung, so interessieren uns auch die Bersonen in jenem weit mehr, als in dieser, und wir begnügen uns nicht, ihr Schicksal bloß für den gegenwärtigen Augenblick entsichieden zu sehen, sondern wir wollen uns auf immer desfalls zusfriedengestellet wissen.

## Sechsunddreiftigftes Stück.

Den 1. September, 1767.

So unstreitig wir aber, ohne die glückliche Wendung, welche Favart am Ende dem Charakter der Rozelane giebt. ihre darauf folgende Krönung nicht anders als mit Spott und Verachtung, nicht anders als den lächerlichen Triumph einer serva padrona, würden verachtet haben; so gewiß, ohne sie, der Kaiser in unsern Augen nichts als ein kläglicher Pimpinello, und die neue Kaiserin nichts als eine häßliche, verschmitzte Serdinette gewesen wäre, von der wir voraußgesehen hätten, daß sie nun bald dem armen Sultan, Pimpinello dem Zweiten, noch ganz anders mitspielen werde: so leicht und natürlich dünkt uns doch auch diese Wendung selbst; und wir müssen uns wundern, daß sie, demungeachtet, so manchen Dichter nicht beigefallen, und so manche drollige und dem Anschen nach wirklich komische Erzählung in der dramatischen Form darüber vers

unglücken muffen.

Bum Erempel, die Matrone von Ephefus. Man kennt biefes beißenbe Marchen, und es ift unftreitig bie bitterfte Satire, bie jemals gegen ben weiblichen Leichtsinn gemacht worben. Man hat es bem Betron taufendmal nachergahlt; und ba es felbft in ber schlechtesten Ropie noch immer gefiel, so glaubte man, baß es ein ebenso glücklicher Stoff auch für bas Theater sein muffe. Houdar be la Motte, und andere, machten ben Verfuch; aber ich berufe mich auf jedes feinere Gefühl, wie diefer Berfuch ausgefallen. Der Charatter ber Matrone, ber in ber Erzählung ein nicht unangenehmes höhnisches Lächeln über die Bermessenheit der ehelichen Liebe er= wedt, wird in dem Drama etel und gräßlich. Wir finden hier die Uberredungen, beren fich ber Solbat gegen fie bebienet, bei weitem nicht so fein und bringend und siegend, als wir sie uns dort vor= stellen. Dort bilden wir uns ein empfindliches Beibchen ein, dem es mit seinem Schmerze wirklich ernft ift, bas aber ben Bersuchungen und ihrem Temperamente unterliegt; ihre Schwäche bunkt uns die Schwäche bes ganzen Geschlechts zu fein; wir fassen also keinen besonbern Sag gegen fie; mas fie thut, glauben wir, murbe unge"1

fahr jebe Frau gethan haben; felbft ihren Ginfall, ben lebeudigen Liebhaber vermittelft des toten Mannes zu retten, glauben wir ihr, bes Sinnreichen und ber Besonnenheit megen, verzeihen gu muffen; ober vielmehr eben das Sinnreiche biefes Einfalls bringt uns auf bie Bermutung, daß er wohl auch nur ein bloger Bufat bes hämischen Ergablers fei, ber fein Marchen gern mit einer recht giftigen Spite ichlieken wollen. Aber in bem Drama findet biefe Bermutung nicht ftatt; was wir bort nur horen, bag es gefchehen fei, sehen wir hier wirklich geschehen; woran wir bort noch zweifeln tonnen, babon überzeugt uns unfer eigener Sinn bier zu unwiberfprechlich; bei ber blogen Möglichkeit ergötte uns bas Sinnreiche ber That, bei ihrer Wirklichkeit feben wir bloß ihre Schwarze; ber Ginfall vergnügte unfern Big, aber bie Ausführung des Ginfalls emport unfere gange Empfindlichteit; wir wenden ber Buhne ben Ruden, und fagen mit bem Lyfas beim Betron, auch ohne uns in bem besondern Falle bes Lufas zu befinden: Si justus imperator fuisset, debuit patrisfamiliae corpus in monimentum referre, mulierem adfigere cruci. Und biefe Strafe scheinet sie uns um so viel mehr zu verdienen, je weniger Runft ber Dichter bei ihrer Berfüh= rung angewendet; benn wir verbammen fobann in ihr nicht bas schwache Weib überhaupt, sondern ein vorzüglich leichtfinniges, lieder= liches Beibsstud insbesondere. — Rurg, Die Betronische Fabel gludlich auf bas Theater ju bringen, mußte fie ben nämlichen Ausaana behalten, und auch nicht behalten; mußte die Matrone fo weit geben, und auch nicht fo weit geben. - Die Erklärung hierüber anberwärts!

Den siebenundbreißigsten Abend (Sonnabends, ben 4. Juli,)

wurden Nanine und der Advokat Patelin wiederholt.

Den achtundbreißigsten Abend (Dienstags, ben 7. Juli,) ward

bie Merope bes Herrn von Voltaire aufgeführt.

Boltaire verfertigte diese Trauerspiel auf Beranlassung der Merope des Massei; vermutlich im Jahr 1737, und vermutlich zu Eireh, dei seiner Urania, der Marquise du Chatelet. Denn schon im Jenner 1738 lag die Handschrift davon zu Paris dei dem Pater Brumoh, der als Jesuit und als Bersasser des Theâtre des Grecs, am geschicktessen war, die besten Borurteile dassur einzussößen, und die Erwartung der Hauptstadt diesen Borurteilen gemäß zu seimmen. Brumoh zeigte sie den Freunden des Bersassen, und unter andern mußte er sie auch dem alten Bater Tournemine schiefen, der, sehr geschmeichelt, von seinem lieben Sohne Boltaire über ein Trauerspiel, über eine Sache, wodon er eben nicht viel verstand, um Rat gefragt zu werden, ein Brieschen voller Lodeserhebungen an zenen darüber zurücsschen, ein Brieschen nacher, allen underusenen Kunstrichtern zur Lehre und zur Warnung, sederzeit dem Stücke selbst vorgedruckt worden. Es wird darin für eines von den vollkommensten Erauerspielen, für ein wahres Muster erklärt, und wir können uns nunmehr ganz zufrieden geben, daß das Stück des Euripides gleichen

Inhalts verloren gegangen; ober vielmehr, dieses ift nun nicht länger verloren, Boltaire hat es uns wieder hergestellt.

So fehr hierdurch nun auch Boltaire beruhiget fein mußte, fo ichien er fich boch mit ber Borftellung nicht übereilen gu wollen; welche erft im Sahre 1743 erfolgte. Er genog von feiner ftaats= flugen Bergögerung auch alle bie Früchte, bie er fich nur immer bavon versprechen konnte. Merope fant ben außerorbentlichsten Beifall, und bas Parterre erzeigte bem Dichter eine Chre, von ber man noch zur Zeit kein Erempel gehabt hatte. Zwar begegnete ehebem bas Bublikum auch bem großen Corneille fehr vorzüglich; jein Stuhl auf dem Theater ward beständig freigelassen, wenn der Bulauf auch noch fo groß war, und wenn er tam, fo ftand jeder= mann auf; eine Diftinttion, beren in Frantreich nur die Pringen vom Geblüte gewürdiget werden. Corneille ward im Theater wie in seinem Hause angesehen; und wenn der Hausherr erscheinet, was ift billiger, als bag ihm die Gafte ihre Soflichfeit bezeigen? Aber Voltairen widerfuhr noch ganz etwas anders: das Parterre ward begierig ben Mann von Angeficht zu tennen, ben es fo fehr bewun= bert hatte; wie die Borftellung alfo zu Ende war, verlangte es ihn Bu feben, und rufte, und fchrie und larmte, bis ber Berr bon Bol= taire heraustreten, und fich begaffen und beflatichen laffen mußte. 3ch weiß nicht, welches von beibem mich hier mehr befrembet hatte, ob die kindische Reugierde des Bublikums, ober die eitele Gefälligkeit bes Dichters. Wie bentt man benn, daß ein Dichter aussieht? Richt wie andere Menschen? Und wie schwach muß ber Ginbruck sein, ben bas Werk gemacht hat, wenn man in eben bem Augenblice auf nichts begieriger ift, als bie Figur bes Meisters bagegen zu halten? Das mahre Deifterftud, buntt mich, erfüllet uns fo gang mit fich felbst, bag wir bes Urhebers barüber vergessen; bag wir es nicht als das Produkt eines einzeln Wefens, fonbern ber allgemeinen Ratur betrachten. Young fagt von ber Sonne, es mare Sunbe in ben Seiben gewesen, fie nicht angubeten. Wenn Sinn in dieser Sperebel liegt, so ift es biefer: ber Glang, die herrlichkeit ber Sonne ift fo groß, fo überschwenglich, daß es dem robern Menschen zu ver= geihen, bağ es fehr naturlich war, wenn er fich feine großere Berrlichteit, feinen Glanz benten tonnte, von bem jener nur ein Abglanz fei, wenn er fich also in der Bewunderung der Sonne fo fehr verlor, baß er an ben Schöpfer ber Sonne nicht bachte. Ich vermute, bie mahre Urfache, warum wir fo wenig Zuverläffiges von ber Berfon und ben Lebensumftanben bes homers miffen, ift die Bortrefflichkeit feiner Gedichte felbft. Wir fteben voller Erftaunen an dem breiten rauschenden Fluffe, ohne an seine Quelle im Gebirge zu benten. Wir wollen es nicht wiffen, wir finden unfere Rechnung dabei, es Bu bergeffen, baß homer, ber Schulmeister in Smurna, homer, ber blinbe Bettler, eben ber homer ift, welcher uns in feinen Berten fo entzücket. Er bringt uns unter Götter und Belben; wir mußten in dieser Gesellichaft viel Langeweile haben, um uns nach dem Thur-

fteher fo genau zu erfundigen, ber uns bereingelassen. Die Täuschung muß sehr schwach sein, man muß wenig Natur, aber besto mehr Rünftelei empfinden, wenn man fo neugierig nach bem Rünftler ift. So wenig schmeichelhaft also im Grunde für einen Mann von Benie bas Berlangen bes Publitums, ibn von Berson zu tennen, sein mußte: (und was hat er babei auch wirflich vor bem erften bem beften Murmeltiere voraus, welches ber Bobel gefehen zu haben. ebenjo begierig ift ?) jo wohl icheinet fich boch die Gitelteit ber frangöfischen Dichter babei befunden gu haben. Denn ba bas Barifer Parterre fahe, wie leicht ein Boltaire in biefe Falle gu loden fei, wie zahm und geschmeibig so ein Mann durch zweibeutige Karessen werben konne: fo machte es fich biefes Bergnugen öftrer, und felten ward nachher ein neues Stud aufgeführt, beffen Verfaffer nicht gleichfalls hervor mußte, und auch gang gern hervor tam. Bon Boltairen bis zum Marmontel, und vom Marmontel bis tief herab zum Cordier, haben fast alle an diesem Pranger gestanden. Wie manches Armefundergesichte muß barunter gewesen fein! Der Boffe ging enblich fo weit, baß fich die Ernfthaftern von der Nation selbst barüber ärgerten. Der sinnreiche Ginfall bes weisen Boli= dinell ift bekannt. Und nur erft gang neulich war ein junger Dich= ter fühn genug, bas Barterre vergebens nach fich rufen zu laffen. Er erichien burchaus nicht; fein Stud war mittelmäßig, aber biefes fein Betragen desto brover und rühmlicher. Ich wollte burch mein Beispiel einen folchen Übelftand lieber abgeschafft, als burch gehn Meropen ihn veranlagt haben.

## Siebenunddreifigftes Stück.

Den 4. September, 1767.

Ich habe gesagt, daß Boltairens Merope durch die Merope bes Maffei veranlasset worden. Aber veranlasset, sagt wohl zu wenig: denn jene ist ganz aus dieser entstanden; Fabel und Blan und Sitten gehören dem Massei; Boltaire würde ohne ihn gar keine, oder doch sicherlich eine ganz andere Merope geschrieben haben.

Also, um die Kopie des Franzosen richtig zu beurteilen, mussen wir zuwörderst das Original des Italieners kennen lernen; und um das poetische Berdienst des letztern gehörig zu schätzen, mussen wir vor allen Dingen einen Blick auf die historischen Facta werfen, auf

die er seine Fabel gegründet hat.

Maffei selbst fasset biese Facta, in ber Zueignungsschrift seines Stücks, folgenbergestalt zusammen. "Daß, einige Zeit nach der Eroberung von Troja, als die Gerafliden, b. i. die Nachsommen des Herfules, sich in Beloponnesus wieder festgesetet, dem Aresphont das Messensiche Gediete durch das Los zugefallen; daß die Gemachlin dieses Aresphonts Merope geheißen; daß Kresphont, weil er dem Bolke sich allzu günstig erwiesen, von den Mächtigern des Staats mitsamt seinen Söhnen umgebracht worden, den jüngsten

ausgenommen, welcher auswarts bei eitem Anberwandten feiner Mutter erzogen warb; bag biefer jungfte Cohn, Namens Apptus, als er erwachsen, burch Silfe ber Arfaber und Dorier, fich bes väterlichen Reiches wieder bemächtiget, und ben Tob feines Baters an beffen Mörbern gerächet habe: biefes ergahlet Baufanias. Dag, nachbem Krefphont mit feinen zwei Gohnen umgebracht worben, Bolnphont, welcher gleichfalls aus bem Gefchlechte ber Beratliben war, bie Regierung an fich geriffen; bag biefer bie Merope gezwungen, feine Gemahlin zu werben; bag ber britte Sohn, ben bie Mutter in Sicherheit bringen laffen, ben Thrannen nachher umgebracht und bas Reich wieder erobert habe: biefes berichtet Apolloborus. Daß Merope felbit ben geflüchteten Sohn unbekannterweife toten wollen; bag fie aber noch in bem Augenblide von einem alten Diener baran verhindert worden, welcher ihr entbedt, daß ber, ben fie für ben Mörber ihres Sohnes halte, ihr Sohn felbst fei; baß ber nun erfannte Cohn bei einem Opfer Belegenheit gefunden, den Bolnphont hinzurichten: diefes melbet Spginus, bei bem Apptus aber ben Namen Telephontes führet."

Es ware zu verwundern, wenn eine solche Geschichte, die so besondere Glückswechsel und Erkennungen hat, nicht schon von den alten Tragicis wäre genutt worden. Und was sollte sie nicht? Aristoteles, in seiner Dichtsunft, gedenkt eines Kresphonties, in welchem Merope ihren Sohn erkenne, eben da sie im Begriffe sei, ihn als den vermeinten Mörder ihred Sohnes umzubringen; und Klustach, in seiner zweiten Abhandlung vom Fleischssen, zieset ohne Zweisel auf eben diese Stück, wenn er sich auf die Bewegung beruft, in welcher das ganze Theater gerate, indem Merope die Art gegen ihren Sohn erhebet, und auf die Furcht, die jeden Zusichauer befalle, daß der Streich geschehen werde, ehe der alte Diener dazu kommen könne. Aristoteles erwähnet diese Kresphonts zwar ohne Namen des Kerspisers; da wir aber, dei dem Cicero und mehrern Alten, einen Kresphont des Euripides angezogen sinden, so wird der wohl kein anderes, als das Werk bieses Dichters gemeinet haben.

Der Pater Tournemine sagt in dem obgedachten Briefe: "Ari"stoteles, dieser weise Gesetzgeber des Theaters, hat die Fabel der
"Merope in die erste Klasse der tragischen Fabeln gesets (a mis co "sujet au premier rang des sujets tragiques). Euripides hatte sie "behandelt, und Aristoteles meldet, daß, so oft der Kresphont des "Euripides auf dem Theater des wizigen Athens vorgestellet wor-"den, dieses au tragische Meisterstücke so gewöhnte Volk ganz außer-"ordentlich sei betroffen, gerührt und entzückt worden." — Hübsche

<sup>(\*)</sup> Dieses vorausgeset, (wie man es benn wohl sicher vorausseten tann, weil es bei ben alten Dichtern nicht gebräuchlich, und auch nicht erlaubt war, einander solche eigene Situationen abzusiehlen, wurde sich an der angezogenen Stelle bes Plutarchs ein Fragment bes Euripides finden, welches Josia Barnet mitgenommen hatte, und ein neuer Perausgeber des Dichters nuzen konnte.

Ahrases, aber nicht viel Wahrheit! Der Bater irret sich in beiben Bunkten. Bei dem lettern hat er den Aristoteles mit dem Plutarch vermengt, und bei dem erstern den Aristoteles nicht recht verstanden. Jenes ift eine Kleinigkeit, aber über dieses verlohnet es der Mühe, ein paar Worte zu sagen, weil mehrere den Aristoteles ebenso

unrecht verftanden haben.

Die Sache verhält fich, wie folget. Ariftoteles untersucht, in bem vierzehnten Rapitel feiner Dichtfunft, burch mas eigentlich für Begebenheiten Schrecken und Mitleid erreget werbe. Alle Begeben= heiten, sagt er, müssen entweder unter Freunden, oder unter Fein= ben, ober unter gleichgültigen Bersonen borgeben. Wenn ein Feind feinen Feind totet, fo erwedt weber ber Unschlag noch bie Musführung der That sonst weiter einiges Mitleid, als das allgemeine, welches mit bem Anblide bes Schmerglichen und Berberblichen überhaupt verbunden ift. Und fo ift es auch bei gleichgültigen Bersonen. Folglich muffen die tragischen Begebenheiten sich unter Freunden ereignen; ein Bruber muß ben Bruber, ein Sohn ben Bater, eine Mutter ben Sohn, ein Sohn die Mutter toten, ober toten wollen, ober fonft auf eine empfindliche Beije mighandeln, ober mighandeln Diefes aber kann entweder mit, oder ohne Wiffen und Borbedacht geschehen; und ba die That entweder vollführt oder nicht vollführt werden muß: fo entstehen baraus vier Rlaffen von Begebenheiten, welche den Absichten des Trauerspiels mehr ober weniger entsprechen. Die erfte: wenn die That wissentlich, mit völliger Renntnis ber Berfon, gegen welche fie vollzogen werden foll, unternommen, aber nicht vollzogen wird. Die zweite: wenn fie miffentlich unternommen, und wirklich vollzogen wird. britte: wenn die That unwissend, ohne Kenutnis des Gegenstandes unternommen und vollzogen wird, und der Thäter die Person, au ber er fie vollzogen, zu spat kennen lernet. Die vierte: wenn bie unwiffend unternommene That nicht zur Bollziehung gelangt, indem bie barein verwickelten Berfonen einander noch gur rechten Reit ertennen. Bon diesen vier Rlaffen giebt Aristoteles der lettern ben Borzug; und da er die Sandlung der Merope, in dem Rrefphont, davon zum Beispiele anführet: so haben Tournemine und andere biefes so angenommen, als ob er badurch die Fabel biefes Trauer= fpiels überhaupt von ber vollkommenften Battung tragijcher Fabeln gu fein erflare.

Indes fagt boch Ariftoteles kurz zuvor, daß eine gute tragische Fabel sich nicht glücklich, sondern unglücklich enden musse. Wie kann bieses beibes bei einander bestehen? Sie soll sich unglücklich enden, und gleichwohl läuft die Begedenheit, welche er nach jenen Klassistation allen andern tragischen Begebenheiten vorziehet, glücklich ab. Widerspricht sich nicht also ber große kunstrichter offenbar?

Bictorius, sagt Dacier, fei der einzige, welcher biese Schwierig= teit gesehen; aber da er nicht verftanden, was Aristoteles eigentlich in dem ganzen vierzehnten Kapitel gewollt: so habe er auch nicht cinmal ben geringsten Bersuch gewagt, sie zu heben. Aristoteles, meinet Dacier, rede bort gar nicht von der Fabel überhaupt, sondern wolse nur lehren, auf wie mancherlei Art der Dichter tragsische Begebenheiten behandeln könne, ohne das Wesentliche, was die Seschichte davon meldet, zu verändern, und welche von diesen Arten die beste sei. Wenn z. E. die Ermordung der Allstemnestra durch dem Arest der Inhalt des Stückes sein sollte, so zeige sich, nach dem Aristoteles, ein vierfacher Plan, diesen Stoff zu bearbeiten, nämlich entweder als eine Begebenheit der erstern, oder der zweiten, nämlich entweder als eine Begebenheit der erstern, oder der zweiten, nöder der dirten, oder der vierten Klasse; der Dichter müsse nun überzlegen, welcher hier der schicklichste und beste seine Begebenheit der erstern Klasse zu behandeln, sinde darum nicht statt: weil sie nach der Historie wirklich geschehen müsse, und durch den Orest geschehen misse. Nach der zweiten, darum nicht: weil sie zu gräßlich sei. Nach der vierten, darum nicht: weil Alysermesser von solle. Folglich bleibe ihm nichts, als die dritte

Klaffe übrig.

Die britte! Aber Aristoteles giebt ja ber vierten ben Vorzug; und nicht bloß in einzeln Fällen, nach Maßgebung ber Umstände, fondern überhaupt. Der ehrliche Dacier macht es öftrer fo: Aristoteles behält bei ihm recht, nicht weil er recht hat, sonbern weil er Aristoteles ift. Indem er auf ber einen Seite eine Bloge von ihm zu beden glaubt, macht er ihm auf ber anbern eine ebenso ichlimme. Wenn nun ber Gegner bie Besonnenheit hat, anftatt nach jener, in biefe zu stoßen: so ist es ja boch um bie Untrüglich= keit seines Alten geschehen, an ber ihm, im Grunbe, noch mehr als an ber Bahrheit felbft gu liegen icheinet. Wenn fo viel auf bie Ubereinstimmung ber Geschichte antommt, wenn ber Dichter allgemein bekannte Dinge aus ihr, zwar lindern, aber nie ganzlich ver-ändern barf: wird es unter biefen nicht auch folche geben, die burchaus nach dem erften ober zweiten Blane behandelt werben muffen? Die Ermordung ber Alntemnestra mußte eigentlich nach bem zweiten vorgestellet werden; benn Orestes hat sie wissentlich und vorfättlich vollzogen: ber Dichter aber tann ben britten mahlen, weil biefer tragifcher ift, und ber Geschichte boch nicht geradezu wiberspricht. Gut, es fei so: aber z. E. Mebea, bie ihre Kinder ermorbet ? Welchen Blan kann hier ber Dichter anders einschlagen, als ben zweiten ? Denn fie muß fie umbringen, und fie muß fie wiffentlich umbringen; beibes ift aus der Geschichte gleich allgemein bekannt. Bas für eine Rangordnung kann also unter biefen Blanen ftatt-finben? Der in einem Falle ber vorzuglichste ift, tommt in einem andern gar nicht in Betrachtung. Ober um ben Dacier noch mehr einzutreiben: so mache man bie Anwendung nicht auf historische, sondern auf blog erdichtete Begebenheiten. Gesett, die Ermordung der Alytemnestra wäre von bieser lettern Art, und es hätte bem Dichter freigestanden, fie vollziehen ober nicht vollziehen zu laffen,

sie mit ober ohne völlige Kenntnis vollziehen zu lassen. Welchen Plan hätte er dann mählen müssen, um eine so viel als möglich vollkommene Tragödie daraus zu machen? Dacier sagt selbst: den vierten; denn wenn er ihm den dritten vorziehe, so geschähe es bloß aus Achtung gegen die Geschichte. Den vierten also? Den also, welcher sich glüdlich schließt? Aber die besten Tragödien, fant eben der Aristoteles, der diehem vierten Plane den Borzug vor allen erteilet, sind ja die, welche sich unglücklich schließen? Und das ist zu eben der Widberspruch, den Dacier heben wollte. Hat er ihn denn also gehoben? Bestätiget hat er ihn vielmehr.

#### Achtunddreifigftes Stück.

Den 8. September, 1767.

Ich bin es auch nicht allein, bem bie Auslegung bes Dacier keine Genüge leistet. Unsern beutschen übersetzer ber Aristotelischen Dichtkunst (\*) hat sie ebenso wenig befriediget. Er trägt seine Gründe dagegen vor, die zwar nicht eigentlich die Ausstucht des Dacier bestreiten, aber ihn doch sonst erheblich genug bünken, um seinen Autor lieber gänzlich im Stiche zu lassen, einen nenen Bersend zu wagen, etwas zu retten, was nicht zu retten sei. "Ich überlasse, "schließt er, einer tiefern Sinsicht, diese Schwierigkeiten zu heben; "ich kann kein Licht zu ihrer Erklärung sinden, und scheinet mir "wahrscheinlich, daß unser Philosoph dieses Kapitel nicht mit seiner

"gewöhnlichen Borficht burchgebacht habe."

3ch bekenne, bag mir diefes nicht fehr mahrscheinlich scheinet. Gines offenbaren Biberipruchs macht fich ein Aristoteles nicht leicht idulbig. Bo ich bergleichen bei fo einem Manne zu finden glaube. setze ich das größere Mißtrauen lieber in meinen, als in seinen Berftand. Ich verdoppele meine Aufmerkfamkeit, ich überlese die Stelle zehnmal, und glaube nicht eher, daß er fich wibersprochen, als bis ich aus bem gangen Bufammenhange feines Suftems erfebe, wie und wodurch er zu diesem Wiberspruche verleitet worben. Finde ich nichts, was ihn dazu verleiten konnen, was ihm diefen Wider= fpruch gewiffermaßen unvermeiblich machen muffen, fo bin ich überzeugt, daß er nur anscheinend ift. Denn fonft wurde er bem Ber= faffer, der feine Materie fo oft überdenten muffen, gewiß am erften aufgefallen fein, und nicht mir ungeübterm Lefer, ber ich ihn gu meinem Unterrichte in die Sand nehme. 3ch bleibe also fteben, verfolge ben Faben feiner Gebanten gurud, ponberiere ein jebes Bort, und fage mir immer: Aristoteles tann irren, und hat oft geirret; aber daß er hier etwas behaupten follte, wovon er auf ber nachsten Seite gerabe bas Gegenteil behauptet, bas tann Aristoteles nicht. Endlich finbet fiche auch.

Doch ohne weitere Umftande; hier ist bie Erklarung, an welcher

<sup>(\*)</sup> herrn Curtius, 5. 214.

Herr Curtius verzweifelt. — Auf die Ehre einer tiefern Ginficht mache ich besfalls teinen Anspruch. Ich will mich mit der Ehre einer größern Bescheibenheit gegen einen Philosophen, wie Aristoteles, begnügen.

Nichts empfiehlt Aristoteles bem tragischen Dichter mehr, als die gute Abfassung der Fabel; und nichts hat er ihm durch mehrere und feinere Bemertungen zu erleichtern gefucht, als eben biefe. Denn bie Rabel ift es, die ben Dichter vornehmlich jum Dichter macht: Sitten, Befinnungen und Ausbrud werben gehnen geraten, gegen einen, der in jener untadelhaft und vortrefflich ift. Er erklärt aber bie Fabel burch die Nachahmung einer Handlung, πραξεως; und eine Sandlung ift ihm eine Berknüpfung von Begebenheiten, ourθεσις πραγματων. Die Handlung ift bas Ganze, die Begebenheiten find die Teile diefes Ganzen: und fo wie die Gute eines jeden Bangen auf ber Bute feiner einzeln Teile und beren Berbinbung beruhet, so ist auch die tragische Sandlung mehr oder weniger vollkommen, nach dem die Begebenheiten, aus welchen fie bestehet, jede für sich und alle zusammen, ben Absichten ber Tragobie mehr ober weniger entsprechen. Run bringt Aristoteles alle Begebenheiten, welche in ber tragifchen Sandlung ftatthaben konnen, unter brei Sauptftude: bes Gludewechfels, neginereing; ber Erfennung, avaγνωρισμου: und bes Leibens, παθους. Bas er unter ben beiden erftern verfteht, zeigen bie Worte genugfam; unter bem britten aber faßt er alles zusammen, was ben handelnden Berfonen Berberb= liches und Schmerzliches wiberfahren fann; Tob, Wunden, Martern und bergleichen. Bene, ber Gludswechsel und die Erkennung, find das, wodurch fich die verwickelte Fabel, μυθος πεπλεγμενος, von ber einfachen, άπλφ, unterscheibet; fie find also feine wesentliche Stude ber Fabel; fie machen bie Sandlung nur mannigfaltiger, und baburch iconer und intereffanter; aber eine Sandlung tann auch ohne fie ihre völlige Ginheit und Rundung und Größe haben. Ohne bas britte hingegen läßt fich gar feine tragische Sandlung benten; Arten des Leidens, nady, muß jedes Trauerspiel haben, bie Fabel besselben mag einfach ober verwickelt fein; benn sie geben gerabezu auf die Absicht des Trauerspiels, auf die Erregung des Schreckens und Mitleids; dahingegen nicht jeder Glückswechsel, nicht jede Erkennung, sondern nur gewisse Arten derselben diese Absicht erreichen, fie in einem höhern Grabe erreichen helfen, andere aber ihr mehr nachteilig als vorteilhaft find. Indem nun Ariftoteles, aus biefem Gefichtspunkte, die verschiednen unter brei hauptstücke gebrachten Telle ber tragifchen Sanblung, jeden insbesondere betrachtet, und untersuchet, welches ber beste Gluckswechsel, welches die beste Erkennung, welches die beste Behandlung des Leidens sei: fo findet fich in Anfehung bes erftern, bag berjenige Gluckswechiel ber befte, bas ift, ber fähigfte, Schreden und Mitleid zu erweden und zu beforbern, fet, welcher aus bem Beffern in bas Schlimmere geschieht; und in Ansehung ber lettern, daß biejenige Behandlung bes Leibens bie befte in bem nämlichen Berftande fei, wenn bie Berfonen, unter welchen das Leiden bevorstehet, einander nicht kennen, aber in eben dungenblice, da dieses Leiden zur Wirklichkeit gelangen soll,

einander kennen lernen, fo baß es badurch unterbleibt.

Und diefes foll fich widersprechen? Ich verftebe nicht, wo man bie Gebanten haben muß, wenn man hier ben geringften Wiberfpruch findet. Der Bhilosoph redet von verschiedenen Teilen: warum soll benn bas, mas er von biefem Teile behauptet, auch von jenem gelten muffen? Ift benn die möglichfte Bolltommenheit des einen, not= wendig auch die Vollkommenheit des andern? Ober ift die Volltommenheit eines Teils auch die Bolltommenheit des Gangen? Wenn ber Glückwechsel und bas, was Aristoteles unter bem Worte Leiben begreift, zwei verschiedene Dinge find, wie fie es find, warum foll fich nicht gang etwas Berichiebenes von ihnen fagen laffen ? Ober ift es unmöglich, daß ein Banges Teile von entgegengesetten Gigenschaften haben kann? Wo fagt Aristoteles, daß die beste Tragodie nichts als die Vorftellung einer Veranderung des Gludes in Unglud fei? Ober, wo fagt er, daß die beste Tragodie auf nichts, als auf bie Erkennung beffen hinauslaufen muffe, an bem eine graufam widernatürliche That verübet werden follen? Er fagt weber bas eine noch bas andere von ber Tragodie überhaupt, sondern jedes von einem besondern Teile berfelben, welcher bem Ende mehr ober weniger nahe liegen, welcher auf den andern mehr ober weniger Ginflug, und auch wohl gar feinen, haben tann. Der Blückswechfel tann sich mitten in bem Stude ereignen, und wenn er fcon bis an bas Ende fortbauert, fo macht er boch nicht felbst bas Ende: so ift 3. G. ber Bludswechsel im Dbip, ber fich bereits jum Schluffe bes vierten Afts äußert, zu dem aber noch mancherlei Leiden (nady) hingutommen, mit welchen fich eigentlich bas Stud ichließet. Bleich= falls tann bas Leiben mitten in bem Stiicke gur Bollziehung ge= fangen follen, und in bem nämlichen Augenblide burch bie Erfennung hintertrieben werben, so baß burch diese Erkennung bas Stud nichts weniger als geenbet ift; wie in ber zweiten Sphigenia bes Euripides, mo Oreftes, auch ichon in bem vierten Alte, von feiner Schwester, bie ihn aufzuopfern im Begriffe ift, erkannt wirb. Und wie vollkommen wohl jener tragischste Gludewechsel mit ber tragisch= ften Behandlung bes Leibens fich in einer und eben berfelben Fabel verbinden laffe, tann man an ber Merope felbst zeigen. Gie hat bie lettere; aber mas hindert es, daß fie nicht auch die erftere haben konnte, wenn nämlich Merope, nachbem fie ihren Gohn unter bem Dolche erfannt, burch ihre Beeiferung, ihn nunmehr auch wider ben Bolpphont gu ichugen, entweder ihr eigenes ober biefes geliebten Sohnes Berberben beforberte? Warum konnte fich biefes Stud nicht eben sowohl mit dem Untergange der Mutter, als des Tyrannen foliegen? Warum follte es einem Dichter nicht frei fteben tonnen, um unfer Mitleiben gegen eine fo gartliche Mutter auf bas höchfte gu treiben, fie burch ihre Bartlichkeit felbft unglücklich werben gu laffen ? Ober warum follte es ihm nicht erlaubt fein. ben Sohn.

ben er ber frommen Rache seiner Mutter entrissen, gleichwohl ben Nachstellungen des Tyrannen unterliegen zu lassen? Würde eine solche Merope, in beiden Fällen, nicht wirklich die beiden Eigenschaften des besten Trauerspiels verbinden, die man bei dem Kunst-

richter fo wiberfprechend finbet?

3ch merte wohl, was bas Digverständnis veranlaffet haben kann. Man hat fich einen Glückswechsel aus dem Beffern in bas Schlimmere nicht ohne Leiben, und bas burch die Erkennung verbinderte Leiden nicht ohne Bludswechsel benten konnen. Gleichwohl tann beibes gar wohl ohne bas andere fein; nicht zu erwähnen, baß auch nicht beibes eben bie nämliche Berfon treffen muß, und wenn es bie nämliche Person trifft, bag eben nicht beibes fich gu ber nämlichen Zeit ereignen barf, sonbern eines auf bas anbere folgen, eines burch bas anbere verursachet werben kann. Ohne bieses zu überlegen, hat man nur an folche Fälle und Fabeln gebacht, in welchen beibe Teile entweber zusammenfließen, ober ber eine ben anbern notwendig ausschließt. Daß es bergleichen giebt, ift unftreitig. Aber ift der Kunftrichter deswegen zu tadeln, der seine Regeln in ber möglichsten Allgemeinheit abfaßt, ohne fich um bie Falle gu bekummern, in welchen seine allgemeinen Regeln in Rollifion kommen, und eine Bolltommenheit der andern aufgeopfert werden muß? Sepet ihn eine folche Kollision mit fich felbst in Biberspruch? Er fagt: biefer Teil ber Fabel, wenn er feine Bolltommenheit haben foll, muß von diefer Beschaffenheit sein; jener von einer andern, und ein britter wiederum von einer andern. Aber wo hat er gefagt, daß jede Fabel biese Teile alle notwendig haben musses Genug für ihn, daß es Fabeln giebt, die fie alle haben können. Wenn eure Fabel aus der Zahl diefer glücklichen nicht ift; wenn fie euch nur ben beften Gludswechsel, ober nur die befte Behandlung bes Leidens erlaubt: jo untersuchet, bei welchem von beiden ihr am besten überhaupt fahren würdet, und wählet. Das ift es alles!

# Reununddreifigstes Stück.

Den 11. September, 1767.

Am Ende zwar mag sich Aristoteles widersprochen, ober nicht widersprochen haben; Tournemine mag ihn recht verstanden, ober nicht recht verstanden haben: die Fabel der Merope ist weder in dem einen, noch in dem andern Falle so schlechterdings für eine vollkommene tragsiche Fabel zu erkennen. Denn hat sich Aristoteles widersprochen, so dehauptet er ebensowohl gerade das Gegenteil von ihr, und es muß erst untersucht werden, wo er das größere Necht hat, ob dort oder hier. Hat er sich aber, nach meiner Erstärung, nicht widersprochen, so gilt das Gute, was er davon sagt, nicht von der ganzen Fabel, sondern nur von einem einzeln Teile derselben. Vielleicht war der Mißbrauch seines Ansehns bei dem Pater Tournemine auch nur ein bloßer Jesuiterkniff, um

uns mit guter Art zu verstehen zu geben, daß eine so vollkommene Fabel von einem so großen Dichter, als Boltaire, bearbeitet, not-

wendig ein Meifterftud werden muffen.

Doch Tournemine und Tournemine — Ich fürchte, meine Leser werden fragen: "Wer ist benn bieser Tournemine? Wir kennen keinen Tournemine." Denn viele dürften ihn wirklich nicht kennen; und manche dürften so fragen, weil sie ihn gar zu gut kennen; wie Montesauieu. (\*)

Sie belieben also, anstatt bes Pater Tournemine, ben Herrn von Voltaire selbst zu substituieren. Denn auch er sucht uns von bem verlornen Stücke bes Euripides die nämlichen irrigen Begriffe zu machen. Auch er sagt, daß Aristoteles in seiner unsterblichen Dichtkunst nicht anstehe, zu behaupten, daß die Erkennung der Merope und ihres Sohnes der interessantsste Augenblick der ganzen griechischen Bühne sei. Auch er sagt, daß Aristoteles diesem coup de theätre den Vorzug vor allen andern erteile. Und vom Plutarch versichert er uns gar, daß er dieses Stück des Euripides für das rührendste von allen Stücken desselben gehalten habe. (\*\*) Dieses setzere ist nun gänzlich aus der Luft gegriffen. Denn Plutarch macht von dem Stücke, aus welchem er die Situation der Merope ansührt, nicht einmal den Titel namhaft; er sagt weder wie es heißt, noch wer der Verfasser desselben sei; geschweige, daß er es für das rührendste von allen Stücken bes Euripides erkläre.

Aristoteles soll nicht anstehen, zu behaupten, daß die Erkennung der Merope und ihres Sohnes der interessanteste Augenblick der ganzen griechsichen Bühne seil Welche Ausdrücke: nicht anstehen, zu behaupten! Welche Hopperbel: der interessanteste Augenblick der ganzen griechsichen Bühne! Sollte man hieraus nicht schließen: Aristoteles gehe mit Fleiß alle interessante Augenblicke, welche ein Trauersspiel haben könne, durch, dergleiche einen mit dem andern, wiege die verschiedenen Beispiele, die er von jedem insdesondere dei allen, oder wenigstens den vornehmsten Dichtern gefunden, untereinander ab, und thue endlich so dreift als sicher den Ausspruch für diesen Augenblick dei dem Euripides. Gleichwohl ist es nur eine einzelne Art von interessanten Augenblicken, wovon er ihn zum Beispiele Art. Denn Aristoteles fand ähnliche Beispiele in der Iphlegenia, wo die Schwester den Bruder, und in der Helle, wo der

<sup>(\*)</sup> Lettres familières.

(★) Aristote, dans sa poétique immortelle, ne balance pas à dire que la reconnaissance de Mérope et de son fils était le moment le plus intéressant de toute la scène Grecque. Il donnait à ce coup de théâtre la préférence sur tous les autres. Plutarque dit que les Grecs, ce peuple si sensible, frémissaient de crainte que le vieillard, qui devait arrêter le bras de Mérope, n'arrivât pas assez-tôt. Cette pièce, qu'on jouait de son temps, et dont il nous reste très peu de fragments, lui paraissais la plus touchante de toutes les tragédies d'Buripide etc. Lettre à Mr. Maffei.

Sohn die Mutter ertennet, eben ba die erftern im Begriffe find,

fich gegen bie andern zu bergeben.

Das zweite Beispiel von ber Jphigenia ist wirklich aus bem Euripides; und wenn, wie Dacier vermutet, auch die Helle ein Werk dieses Dichters gewesen: so wäre es doch sonderbar, daß Aristoteles alle drei Beispiele von einer iolchen glücklichen Erkennung gerade bei demjenigen Dichter gefunden hätte, der sich der unglücklichen Beripetie am meisten bediente. Warum zwar sonderbar? Wir haben ja gesehen, daß die eine die andere nicht ausschließt; und obsichon in der Iphigenia die glückliche Erkennung auf die unglückliche Peripetie solgt, und das Stück überhaupt also glücklich sich endet: wer weiß, ob nicht in den beiden andern eine unglückliche Peripetie auf die glückliche Erkennung folgte, und sie also völlig in der Manier schlossen, durch die sich Euripides den Charakter des tragischsten von

allen tragifchen Dichtern verbiente?

Mit der Merope, wie ich gezeigt, war es auf eine doppelte Art möglich; ob es aber wirklich geschehen, ober nicht geschehen, läßt fich aus ben wenigen Fragmenten, bie uns von bem Rrefphontes übrig find, nicht ichließen. Sie enthalten nichts als Sittenspruche und moralische Befinnungen, von fpatern Schriftstellern gelegentlich angezogen, und werfen nicht bas geringfte Licht auf bie Ofonomie bes Studes. (\*) Aus bem einzigen, bei bem Bolybius, welches eine Anrufung an die Göttin bes Friedens ift, scheinet zu erhellen, bag zu der Zeit, in welche die Handlung gefallen, die Ruhe in dem Meffenischen Staate noch nicht wieder hergestellet gewesen; und aus ein paar andern follte man fast schließen, daß die Ermordung bes Rrefphontes und feiner zwei altern Sohne, entweber einen Teil ber handlung felbst ausgemacht habe, ober boch nur turz vorhergegangen fei; welches beibes fich mit ber Ertennung bes jungern Sohnes, ber erft verschiedene Sahre nachher feinen Bater und feine Bruder gu rachen tam, nicht wohl ausammenreimet. Die größte Schwierigfeit aber macht mir der Titel felbft. Wenn diefe Erkennung, wenn biefe Rache bes jüngern Sohnes ber vornehmste Inhalt gewesen: wie tonnte bas Stud Rreiphontes heißen? Rreiphontes mar ber Name des Baters; ber Sohn aber hieß nach einigen Apptus, und nach andern Telephontes; vielleicht, bag jenes ber rechte, und biefes ber angenommene Name war, ben er in ber Frembe führte, um unertannt und bor ben Nachstellungen bes Bolnphonts ficher zu bleiben. Der Bater muß längit tot fein, wenn fich ber Sohn bes väterlichen Reiches wieber bemächtiget. Hat man jemals gehört, daß ein Trauerspiel nach einer Berson benennet worden, die gar nicht barin vorfommt? Corneille und Dacier haben fich geschwind über biefe Schwierigfeit hinwegzuseben gewußt, indem fie angenommen, bag

<sup>(\*)</sup> Dasjenige, welches Bacier anführet (Postique d'Aristote, Chap. XV. Rem. 23.) ohne fich ju erinnern, wo er es gelesen, stehet bet bem Plutarch in ber Abbanblung, Wie mn feine Feinde nügen solle.

ber Sohn gleichfalls Rrefphont geheißen; (\*) aber mit welcher Bahr-

icheinlichkeit? aus welchem Brunde?

Wenn es indes mit einer Entbedung feine Richtigkeit hat, mit ber sich Maffei schmeichelte: so können wir den Blan des Kresphontes ziemlich genau wiffen. Er glaubte ihn nämlich bei bem Spginus, in der hundertundvierundachtzigften Fabel, gefunden zu haben. (\*\*) Denn er halt die Fabeln des Syginus überhaupt, größtenteils für nichts, als für bie Argumente alter Tragobien, welcher Meinung auch schon bor ihm Reinesius gewesen war; und empfiehlt daher ben neuern Dichtern, lieber in biefem verfallenen Schachte nach alten tragischen Fabeln zu suchen, als sich neue zu erdichten. Der Rat ist nicht übel und zu befolgen. Auch hat ihn mancher befolgt, ehe ihn Maffei noch gegeben, ober ohne zu wissen, daß er ihn gegeben. herr Weiß hat ben Stoff zu feinem Thueft aus biefer Grube geholt; und es wartet ba noch mancher auf ein verständiges Auge. Rur möchte es nicht ber größte, sondern vielleicht gerade ber aller= fleinfte Teil fein, ber in biefer Abficht von bem Berte bes Snginus zu nuben. Es braucht auch barum gar nicht aus ben Argumenten ber alten Tragodien zusammengesett zu fein; es kann aus eben ben Quellen, mittelbar ober unmittelbar, geftoffen sein, zu welchen die Tragöbienschreiber felbst ihre Zuflucht nahmen. Ja, Hyginus, ober wer sonst die Kompilation gemacht, scheinet selbst die Tragöbien als abgeleitete verdorbene Bache betrachtet zu haben; indem er an verschiebenen Stellen bas, mas weiter nichts als die Glaubwürdigkeit eines tragischen Dichters vor sich hatte, ausbrücklich von ber alten echtern Tradition absonbert. So erzählt er 3. G. die Fabel von ber Ino, und bie Fabel bon ber Antiopa, querft nach biefer, und barauf in einem befondern Abschnitte, nach ber Behandlung des Guripibes.

(\*) Remarque 22. sur le chapitre XV. de la Poét. d'Arist. Une mère qui va tuer son fils, comme Mérope va tuer Cresphonte etc.

<sup>(\*\*) —</sup> Questa scoperta penso io d'aver fatta, nel leggere la favola 184 d'Igino, la quale a mio credere altro non è, che l'argomento di quella tragedia, in cui si rappresenta interamente la condotta di essa. Sovvienni, che al primo gettar gli occhi, ch' io feci già in quell' autore, mi apparve subito nella mente, altro non essere le più di quelle favole, che gli argomenti delle tragedie antiche: mi accertai di ciò col confrontarne alcune poche con le tragedie, che ancora abbiamo; e appunto in questi giorni, venuta a mano l'ultime edizione d'Igino, mi è stato caro di vedere in un passo addotto, come fu anche il Reinesio di tal sentimento. Una miniera è però questa di tragici argomenti, che se fosse stata nota a' poeti, non avrebbero penato tanto in rinvano reggetti a lor fantasia: io la scoprirò loro di buona voglia, perchè rendano col loro ingegno alla nostra età ciò, che dal tempo invidioso le fu rapito. Merita dunque, almeno per questo capo, alquanto più di considerazione quell' operetta, anche tal qual l'abbiamo, che da gli eruditi non è stato creduto: e quanto al discordar talvolta dagli altri scrittori delle favolose storie, questa avertenza ce ne addita la ragione, non avendole costui narraste secondo la tradizione, ma conforme i poeti in proprio uso convertendole, le avean ridotte.

#### Vierzigstes Stück.

Den 15. September, 1767.

Damit will ich jedoch nicht sagen, daß, weil über der hundertundvierundachtzigsten Fabel der Name des Euripides nicht stehe, sie auch nicht aus dem Kresphont desselben könne gezogen sein. Vielmehr bekenne ich, daß sie wirklich den Gang und die Verwickelung eines Trauerspieles hat; so daß, wenn sie keines gewesen ist, sie doch leicht eines werden könnte, und zwar eines, dessen Plan der alten Simplicität weit näher käme, als alle neuere Meropen. Man urteile selbst: die Grzählung des Hyginus, die ich oben nur verkürzt angeführt, ist nach allen ihren Umständen folgende.

Krefphontes war Ronig von Meffenien, und hatte mit feiner Gemahlin Merope brei Sohne, als Polyphontes einen Aufstand gegen ihn erregte, in welchem er, nebft feinen beiben alteften Gohnen, das Leben verlor. Bolyphontes bemächtigte fich hierauf des Reichs und ber Hand ber Merope, welche mahrend bem Aufruhre Gelegen= heit gefunden hatte, ihren britten Sohn, Namens Telephontes, zu einem Gaftfreunde in Aetolien in Sicherheit bringen zu laffen. mehr Telephontes heranwuchs, besto unruhiger ward Polyphontes. Er konnte fich nichts Gutes von ihm gewärtigen, und versprach also bemjenigen eine große Belohnung, der ihn aus dem Wege raumen Diefes erfuhr Telephontes; und ba er fich nunmehr fähig würde. fühlte, seine Rache zu unternehmen, so machte er sich heimlich aus Atolien weg, ging nach Meffenien, kam zu bem Tyrannen, fagte, bag er ben Telephontes umgebracht habe, und verlangte die von ihm bafür ausgesette Belohnung. Bolyphontes nahm ihn auf, und befahl, ihn so lange in seinem Palaste zu bewirten, bis er ihn weiter ausfragen könne. Telephontes warb also in das Gastzimmer gebracht, wo er vor Mübigfeit einschlief. Inbes tam ber alte Diener, welchen bisher Mutter und Sohn zu ihren wechselseitigen Botichaf= ten gebraucht, weinend zu Meropen, und melbete ihr, daß Telephon= tes aus Atolien meg fei, ohne daß man wiffe, wo er hingefommen. Sogleich eilet Merope, ber es nicht unbetannt geblieben, weffen fich ber angetommene Frembe ruhme, mit einer Art nach bem Gaftzimmer, und hatte ihn im Schlafe unfehlbar umgebracht, wenn nicht der Alte, ber ihr dahin nachgefolgt, ben Sohn noch zur rechten Zeit erkannt, und die Mutter an der Frevelthat verhindert hatte. Runmehr machten beibe gemeinschaftliche Sache, und Merope stellte sich gegen ihren Gemahl ruhig und verföhnt. Polyphontes buntte fich aller feiner Bunfche gemahret, und wollte ben Göttern burch ein feierliches Opfer seinen Dank bezeigen. Als fie aber alle um ben Altar versammelt waren, führte Telephontes ben Streich, mit bem er bas Opfertier fällen zu wollen fich ftellte, auf ben Ronig; ber Tyrann fiel, und Telephontes gelangte zu dem Befite feines vaterlichen Reiches. (\*)

<sup>(\*)</sup> In ber 184. Fabel bes Spginus, aus welcher obige Ergablung genommen,

Auch hatten, schon in dem sechzehnten Jahrhunderte, zwei italienische Dichter, Joh. Bapt. Liviera und Pomponio Torelli, den
Stoff zu ihren Trauerspielen, Kresphont und Merope, aus dieser Fabel des Hyginus genommen, und waren sonach, wie Massei meinet, in die Fußstadsen des Euripides getreten, ohne es zu wissen. Doch dieser Überzeugung ungeachtet, wollte Massei selbst sein Wert sowenig zu einer bloßen Divination über den Euripides machen, und den verlornen Kresphont in seiner Merope wieder ausleden lassen, daß er vielmehr mit Fleiß von verschiedenn Hauptzigen dieses vermeintlichen Euripidischen Planes abging, und nur die einzige Situation, die ihn vornehmlich darin gerührt hatte, in aller ihrer Ausdehnung zu nuten suchte.

Die Mutter nämlich, die ihren Sohn so feurig liebte, daß sie sich an dem Mörder desselben mit eigner Hand rächen wollte, brachte ihn auf den Gedanken, die mütterliche Zärtlichkeit überhaupt zu schildern, und mit Ausschließung aller andern Liebe, durch diese einzige reine und tugendhafte Leidenschaft sein ganzes Stück zu beleben. Bas dieser Absicht also nicht vollkommen zusprach, ward verändert; welches besonders die Umstände von Meropens zweiter Verheiratung und von des Sohnes auswärtiger Erziehung tressen mußte. Merope mußte nicht die Gemahlin des Polyphonis sein; denn es schien dem Dichter mit der Gewissenhaftigkeit einer so frommen Mutter zu streiten,

Polyphontes, Messeniae rex, Cresphontem Aristomachi filium cum interfecisset, ejus imperium et Meropem uxorem possedit. Filium autem infantem Merope mater, quem ex Cresphonte habebat, absconse ad hospitem in Aetoliam mandavit. Hunc Polyphontes maxima cum industria quaerebat, aurumque pollicebatur, si quis eum necasset. Qui postquam ad puberem aetatem venit, capit consilium, ut exequatur patris et fratrum mortem. Itaque venit ad regem Polyphontem, aurum petitum, dicens se Cresphontis interfecisse filium et Meropis, Telephontem. Interim rex eum jussit in hospitio manere, ut amplius de eo perquireret. Qui cum per lassitudinem obdormisset, senex qui inter matrem et filium internuncius erat, fiens ad Meropem venit, negans eum apud hospitem esse, nec comparere. Merope credens eum esse filii sui interfectorem, qui dormiebat, in Chalcidicum cum securi venit, inscia ut filium suum interficeret quem senex cognovit, et matrem a scelere retraxit. Merope postquam invenit, occasionem sibi datam esse, ab inimico se ulciscendi, redit cum Polyphonte in gratiam. Rex lactus cum rem divinam faceret, hospes falso simulavit se hostiam percussisse, eunque interfect, patriumque regnum adeptus est.

sind offenbar Begebenheiten ineinander gestossen, die nicht die geringste Berbindung unter sich haben. Sie sängt an mit dem Schissale des Bentheus und der Agabe, und endet sich mit der Geschichte der Werope. Ich kann gar nicht begreisen, wie die herrausgeber diese Berwirrung unangemert lassen konnen; es were denn, daß sie sich bloß in derzenigen Ausgabe, welche ich vor mir habe (Joannis Schesseri, Hamdurgi 1674), besände. Diese Unterlugiung überlasse ich dem, der die Workenstellugiung der ber hand da. Genug, daß sier, bei mir, die 184. Habel mit den Worten, quam Licoterses excepit, aus sein muß. Das übrige macht entweder eine besondere Fabel, von der die Ansangsworte verloren gegangen; oder gehöret, velches mit das Bahrscheinlichse ist, zu der 137., jo daß, beides miteinander verbunden, ich die ganze Fabel von der Werope, man mag sie nun zu der 137. oder zu der 184 machen wollen, folgendermaßen zusammelsen würde. Es versieht sich, daß in der lettern die Worte: cum qua Polyphontes, oociso Cresphonte, regnum occupavit, als eine unndtige Wiederflussen, mitsamt dem darauf folgenden eine, soelches auch je schon überstütsigt ist, wegladen müßte.

sich ben Umarmungen eines zweiten Mannes überlassen zu haben, in dem sie den Mörder ihres ersten kannte, und dessen eigene Erhaltung es erforderte, sich durchaus von allen, welche nähere Ansprücke auf den Thron haben könnten, zu befreien. Der Sohn mußte nicht dei einem vornehmen Gastfreunde seines dierelichen Hauses, in aller Sicherheit und Gemächlichkeit, in der völligen Kenntinis seines Standes und seiner Bestimmung, erzogen sein: denn die mütterliche Liebe erkaltet natürlicherweise, wenn sie nicht durch die beständigen Vorstellungen des Ungemachs, der immer neuen Gefahren, in welche ihr abwesender Gegenstand geraten kann, gereizet und ansgestrenget wird. Er mußte nicht in der ausdrücklichen Absicht kommen, sich an dem Thrannen zu rächen; er muß nicht von Meropen sur den Mörder ihres Sohnes gehalten werden, weil er sich selbst dassür ausgiedt, sondern weil eine gewisse Werdung von Jufällen diesen Verdacht auf ihn ziehet: denn kennt er seine Mutter, so ist ihre Verlegenheit dei der ersten mündlichen Erklärung aus, und ihr rührender Kummer, ihre zärtliche Verzweisslung hat nicht freies

Spiel genug.

Und biefen Beränderungen zufolge tann man fich den Maffeischen Blan ungefähr vorstellen. Bolpphontes regieret bereits funfzehn Jahre, und doch fühlet er sich auf dem Throne noch nicht befestiget genug. Denn bas Bolt ift noch immer bem Saufe feines borigen Roniges zugethan, und rechnet auf ben letten geretteten Zweig desselben. Die Migvergnügten zu beruhigen, fällt ihm ein, fich mit Meropen zu verbinden. Er trägt ihr feine Sand an, unter bem Borwande einer wirklichen Liebe. Doch Merope weiset ihn mit diesem Bormande zu empfindlich ab; und nun fucht er burch Drohungen und Gewalt zu erlangen, wozu ihm feine Berftellung nicht verhelfen können. Eben bringt er am schärfesten in fie; als ein Jüngling vor ihn gebracht wirb, ben man auf ber Landstraße über einem Morde ergriffen hat. Agisth, so nannte sich ber Jüngling, hatte nichts gethan, als fein eignes Leben gegen einen Rauber verteibiget; fein Aufehen verrat foviel Abel und Unschuld, feine Rebe foviel Bahrheit, daß Merope, die noch außerdem eine gewiffe Falte seines Mundes bemerkt, die ihr Gemahl mit ihm gemein hatte, bewogen wird, ben Ronig für ihn gu bitten; und ber Ronig begnabiget ihn. Doch gleich barauf vermißt Merope ihren jungften Sohn, ben fie einem alten Diener, Namens Polydor, gleich nach dem Tobe ihres Gemahls ambertrauet hatte, mit bem Befehle, ihn als fein eigenes Rind zu erziehen. Er hat den Alten, den er für feinen Bater halt, heimlich verlaffen, um die Welt zu feben; aber er ift nirgends wieder aufzufinden. Dem Berze einer Mutter ahnet immer bas Schlimmfte; auf ber Lanbstraße ist jemand ermordet worden; wie, wenn es ihr Sohn gewesen ware? So bentt sie, und wird in ihrer bangen Ber= mutung burch verschiebene Umftanbe, burch bie Bereitwilligfeit bes Königs, den Mörder zu begnadigen, vornehmlich aber durch einen Ming bestärket, ben man bei bem Agifth gefunden, und von dem

ihr gesagt wirb, daß ihn Agisth bem Erschlagenen abgenommen habe. Es ist dieses der Siegelring ihres Gemahls, den fie dem Bolhbor mitgegeben hatte, um ihn ihrem Sohne einguhanbigen, wenn er ermachsen, und es Zeit fein wurbe, ihm feinen Stand gu entbeden. Sogleich läßt fie ben Jungling, für ben fie vorher felbft gebeten, an eine Saule binben, und will ihm bas Berg mit eigner hand burchstoßen. Der Jüngling erinnert fich in diesem Augenblicke feiner Eltern; ihm entfährt der Name Meffene; er gebentt des Berbots feines Baters, biefen Ort forgfältig ju vermeiben; Merope verlangt hierüber Erklärung: indem kommt ber Ronig bagu, und ber Jüngling wird befreiet. So nahe Merope ber Erkennung ihres Irrtums war, fo tief verfallt fie wieberum barein gurud, als fie siehet, wie höhnisch ber König über ihre Verzweiflung triumphiert. Run ift Agifth unfehlbar ber Mörder ihres Cohnes, und nichts soll ihn vor ihrer Rache schützen. Sie erfährt mit einbrechender Racht, daß er in bem Borfaale fei, wo er eingeschlafen, und fommt mit einer Art, ihm ben Ropf zu spalten; und schon hat fie die Art gu bem Streiche erhoben, als ihr Bolybor, ber fich furz guvor in eben Ben Borjaal eingeschlichen, und ben ichlafenben Agifth ertannt hatte, in die Urme fällt. Agifth erwacht und fliehet, und Polybor entbedt Meropen ihren eigenen Sohn in dem vermeinten Mörder ihres Sohnes. Sie will ihm nach, und würde ihn leicht durch ihre stürmische Bartlichkeit bem Thrannen entdeckt haben, wenn fie ber Alte nicht auch hiervon gurudgehalten batte. Mit frühem Morgen foll ihre Vermählung mit bem Konige bollzogen werben; fie muß zu bem Altare, aber fie will eher fterben, als ihre Ginwilligung er= teilen. Indes hat Polydor auch den Agifth fich tennen gelehrt; Agifth eilet in den Tempel, branget fich burch bas Bolt, und das übrige wie bei dem Snginus.

## Einundvierzigstes Stück.

Den 18. September, 1767.

Je schlechter es, zu Anfange dieses Jahrhunderts, mit dem italienischen Theater überhaupt aussahe, desto größer war der Beisall und das Zujauchzen, womit die Werope des Waffei aufgenommen wurde.

> Cedite Romani scriptores, cedite Graii, Nescio quid majus nascitur Oedipode:

schrie Leonardo Adami, der nur noch die ersten zwei Atte in Kom davon gesehen hatte. In Benedig ward 1714, das ganze Karneval hindurch, saft kein anderes Stück gespielt, als Merope; die ganze Welt wolke die neue Tragödie sehen und wieder sehen; und selbst die Operbühnen sanden sich darüber verlassen. Sie ward in einem Jahre viermal gedruckt; und in sechzehn Jahren (von 1714—1730) sind mehr als dreißig Ausgaben, in und außer Italien, zu Wien, zu Paris, zu London davon gemacht worden. Sie ward ins Frans

zöfische, ins Englische, ins Deutsche übersett; und man hatte vor. fie mit allen diefen übersetzungen zugleich drucken zu laffen. Frangösische war fie bereits zweimal übersett, als ber herr bon Boltaire fich nochmals barüber machen wollte, um fie auch wirklich auf die französische Bühne zu bringen. Doch er fand bald, baß biefes burch eine eigentliche Uberfetung nicht geschehen konnte, movon er bie Urfachen in bem Schreiben an ben Marquis, welches er

nachher seiner eignen Merope vorsette, umständlich angiebt.

"Der Ton, fagt er, sei in ber italienischen Merope viel zu naiv und bürgerlich, und ber Geschmack bes frangosischen Parterres viel zu fein, viel zu verzärtelt, als daß ihm die bloße simple Natur gefallen tonne. Es wolle die Natur nicht anders als unter gewissen Bugen ber Runft feben; und biefe Buge mußten zu Baris weit anbers als zu Berona sein." Das ganze Schreiben ist mit ber äußersten Boli-tesse abgefaßt; Maffei hat nirgends gefehlt; alle seine Nachlässigteiten und Mängel werben auf die Rechnung seines Nationalgeschmacks geschrieben; es find wohl noch gar Schönheiten, aber leiber nur Schönheiten für Italien. Gewiß, man kann nicht höslicher kritifieren! Aber bie verzweifelte Boflichfeit! Auch einem Frangofen wird fie gar bald gu Laft, wenn feine Gitelteit im geringften babei leibet. Die Soflichfeit macht, bag wir liebensmurbig icheinen, aber nicht groß; und ber Frangofe will ebenfo groß, als liebensmurbig ichemen.

Bas folgt also auf die galante Zueignungsschrift bes Hrn. von Voltaire? Gin Schreiben eines gewiffen be la Lindelle, welcher bem auten Maffei ebenfo viel Grobheiten fagt, als ihm Boltaire Berbindliches gesagt hatte. Der Stil biefes be la Lindelle ift ziemlich ber Boltairifche Stil; es ift fcabe, bag eine fo gute Feber nicht mehr gefdrieben hat, und übrigens fo unbefannt geblieben ift. Doch Lindelle fei Boltaire, ober fei wirklich Lindelle: wer einen frangofischen Janustopf seben will, ber vorne auf die einschmeichelndste Beife lächelt, und hinten die hämischsten Grimaffen schneidet, ber lefe beibe Briefe in einem Buge. Ich mochte feinen gefdrieben haben; am wenigften aber beibe. Aus Soflichfeit bleibet Boltaire diesfeits ber Wahrheit ftehen, und aus Bertleinerungssucht schweifet Lindelle bis jenseit berfelben. Jener hatte freimutiger, und diefer gerechter fein muffen, wenn man nicht auf ben Berbacht geraten follte, bak ber nämliche Schriftsteller sich hier unter einem fremben Ramen wieder einbringen wollen, was er sich bort unter feinem eigenen vergeben habe.

Boltaire rechne es bem Marquis immer fo hoch an, als er will, baß er einer ber erftern unter ben Italienern fei, welcher Mut unb Rraft genug gehabt, eine Tragodie ohne Galanterie zu schreiben, in welcher bie gange Intrigue auf ber Liebe einer Mutter beruhe, unb das gartlichfte Intereffe aus ber reinften Tugend entspringe. Er be= flage es, fo fehr als ihm beliebt, daß die faliche Delitateffe feiner Nation ihm nicht erlauben wollen, von ben leichteften natürlichsten Mitteln, welche die Umftande gur Bermidlung barbieten, von ben

unftubierten mahren Reben, welche bie Sache felbst in ben Mund legt, Gebrauch zu machen. Das Parifer Parterre hat unstreitig sehr unrecht, wenn es feit bem foniglichen Ringe, über ben Boileau in feinen Satiren fpottet, burchaus von feinem Ringe auf bem Theater mehr hören will; (\*) wenn es feine Dichter baber zwingt, lieber zu jedem andern, auch dem allerunschicklichsten Mittel der Erkennung feine Buflucht zu nehmen, als zu einem Ringe, mit welchem boch die gange Welt, ju allen Zeiten, eine Art von Ertennung, eine Art von Berficherung ber Person, verbunden hat. Es hat sehr unrecht, wenn es nicht will, bag ein junger Mensch, ber sich für den Sohn gemeiner Eltern halt, und in dem Lande auf Abentener gang allein herumschweift, nachdem er einen Mord verübt, dem ungeachtet nicht foll für einen Räuber gehalten werden dürfen, weil es vorausfieht, daß er ber Helb bes Studes werden muffe; (\*\*) wenn es beleibiget wird, daß man einem folden Menschen teinen toftbaren Ring qu= trauen will, ba boch fein Fahnbrich in bes Ronigs Armee fei, ber nicht de belles Nippes besitze. Das Parifer Parterre, sage ich, hat in diefen und ähnlichen Fällen unrecht: aber warum muß Voltairen auch in andern Fällen, wo es gewiß nicht unrecht hat, dennoch lieber ihm, als dem Maffei unrecht zu geben scheinen wollen? Wenn die frangösische Soflichkeit gegen Ausländer darin besteht, daß man ihnen auch in folden Studen recht giebt, wo fie fich ichamen mußten, recht zu haben, so weiß ich nicht, was beleidigender und einem freien Menfchen unanftanbiger fein tann, als biefe frangofifche Sof= lichfeit. Das Gefdwät, welches Maffei feinem alten Bolndor bon lustigen Hochzeiten, von prächtigen Krönungen, benen er vor diefen beigewohnt, in ben Mund legt, und zu einer Zeit in ben Mund legt, wenn das Interesse aufs höchste gestiegen und die Ginhildungs= traft ber Zuschauer mit gang andern Dingen beschäftiget ift: biefes Nestorische, aber am unrechten Orte Nestorische Geschwätz, kann burch feine Verschiedenheit bes Geschmacks unter verschiedenen kultivierten Bolfern entschuldiget werben; hier muß ber Geschmad überall ber nämliche fein, und ber Staliener hat nicht feinen eignen, sondern hat gar keinen Geschmad, wenn er nicht ebenso wohl dabei gahnet und barüber unwillig wird, als ber Frangofe. "Sie haben," fagt Boltaire zu bem Marquis, "in Ihrer Tragobie jene ichone und rührende Ber-"gleichung des Birgils:

Qualis populea moerens Philomela sub umbra

Amissos queritur foetus — — — "überseiten und anbringen bürfen. Wenn ich mir so eine Freiheit "nehmen wollte, so würbe man nich bamit in die Epopee verweisen. "Denn Sie glauben nicht, wie streng ber Herr ist, bem wir zu gefallen

(\*\*) Je n'oserais hazarder de faire prendre un héros pour un voleur, quoique la circonstance où il se trouve autorise cette méprise.

<sup>(\*)</sup> Je n'ai pu me servir, comme Mr. Maffei, d'un anneau, parce que depuis l'anneau royal dont Boileau se moque dans ses satyres, cela semblerait trop petit sur notre théâtre.

"fuchen muffen; ich meine unfer Publitum. Diefes verlangt, bag in "ber Tragodie überall ber Beld, und nirgenbe ber Dichter fprechen "foll, und meinet, daß bei fritischen Borfallen, in Ratsverfamm= "lungen, bei einer heftigen Leibenschaft, bei einer bringenden Ge-"fahr fein Ronig, tein Minifter poetifche Bergleichungen gu machen "pflege." Aber verlangt benn biefes Bublifum etwas Unrechtes? meinet es nicht, was die Wahrheit ift? Sollte nicht jedes Bublifum ebenbiefes verlangen? ebenbiefes meinen? Gin Bublifum, bas anders richtet, verdient diesen Namen nicht: und muß Boltaire das ganze italienische Bublitum zu fo einem Bublito machen wollen, weil er nicht Freimutigkeit genug hat, dem Dichter gerade beraus zu fagen, baß er hier und an mehrern Stellen luguriere, und feinen eignen Ropf durch die Tapete stede? Auch unerwogen, daß ausführliche Bleichniffe überhaupt schwerlich eine schickliche Stelle in bem Traueripiele finden konnen, hatte er anmerten follen, daß jenes Birgilische von bem Maffei äußerst gemißbrauchet worden. Bei bem Birgil vermehret es das Mitleiden, und dazu ist es eigentlich geschickt; bei bem Maffei aber ift es in bem Munbe besjenigen, ber über bas Unglud, wovon es bas Bilb fein foll, triumphieret, und mußte nach ber Gefinnung bes Polyphonts mehr Hohn als Mitleid erwecken. Auch noch wichtigere, und auf bas Ganze noch größern Ginfluß habende Fehler scheuet sich Boltaire nicht, lieber bem Geschmade ber Italiener überhaupt, als einem einzeln Dichter aus ihnen aur Laft zu legen, und buntt fich von ber allerfeinften Lebensart, wenn er ben Maffei bamit tröftet, bag es feine ganze Nation nicht beffer verstehe, als er; daß seine Fehler die Fehler seiner Ration maren; baß aber Fehler einer gangen Nation eigentlich teine Fehler wären, weil es ja eben nicht barauf ankomme, was an und für fich gut ober schlecht sei, sondern mas die Nation dafür wolle gelten laffen. "Wie hatte ich es magen burfen," fahrt er mit einem tiefen Budlinge, aber auch zugleich mit einem Schnippchen in der Tafche, gegen ben Marquis fort, "bloge Rebenpersonen fo oft miteinanber "fprechen zu lassen, als Sie gethan haben? Sie bienen bei Ihnen "die interessanten Scenen zwischen den Hauptversonen vorzubereiten; "es find die Bugange gu einem ichonen Balafte; aber unfer unge-"bulbiges Bublifum will fich auf einmal in biefem Balafte befinden. "Wir muffen uns alfo ichon nach bem Gefchmacke eines Bolks "richten, welches sich an Meisterstücken satt gesehen hat, und also "außerft verwöhnt ift." Bas heißt biefes anbers, als: "Mein Herr Marquis, Ihr Stud hat fehr, fehr viel kalte, langweilige, unnüte Scenen. Aber es fei fern von mir, baß ich Ihnen einen Borwurf barans machen follte! Behüte ber himmel! ich bin ein Franzose; ich weiß zu leben; ich werbe niemanben etwas Unange-nehmes unter bie Nase reiben. Ohne Zweifel haben Sie biese talten, langweiligen, unnüben Scenen mit Borbebacht, mit allem Fleiße gemacht; weil sie gerabe so sinb, wie sie ihre Nation braucht. Ich wünschte, daß ich auch so wohlfeil davon kommen könnte; aber leiber ist meine Nation so weit, so weit, daß ich noch viel weiter sein muß, um meine Nation zu befriedigen. Ich will mir darum eben nicht viel mehr einbilden, als Sie; aber da jedoch meine Nation, die Ihre Nation so sehr übersieht" — Weiter darf ich meine Paraphrasis wohl nicht fortsetzen; denn sonst,

Desinit in piscem mulier formosa superne: aus ber Höflichkeit wird Persiflage, (ich brauche dieses französische Wort, weil wir Deutschen von der Sache nichts wissen) und aus

ber Persiflage, bummer Stol3.

## Bweiundvierzigstes Stück.

Den 22. September, 1767.

Es ist nicht zu leugnen, daß ein guter Teil der Fehler, welche Boltaire als Gigentumlichkeiten bes italienischen Geschmacks nur beswegen an seinem Borganger zu entschuldigen scheinet, um fie ber italienischen Nation überhaupt zur Laft zu legen, baß, sage ich, biefe, und noch mehrere, und noch größere, fich in ber Merope bes Maffei befinden. Maffei hatte in feiner Jugend viel Reigung gur Boefie; er machte mit vieler Leichtigkeit Berfe, in allen verschiednen Stilen der berühmtesten Dichter seines Landes: doch diese Reigung und biefe Leichtigkeit beweifen für bas eigentliche Benie, welches zur Tragodie erforbert wird, wenig ober nichts. Bernach legte er fich auf die Geschichte, auf Kritit und Altertumer; und ich zweifle, ob biefe Studien die rechte Rahrung für bas tragische Genie find. Er war unter Rirchenväter und Diplomen vergraben, und schrieb wiber die Bfaffe und Basnagen, als er, auf gefellichaftliche Ber-anlaffung, feine Merope vor die Sand nahm, und fie in weniger als zwei Monaten zustande brachte. Wenn diefer Mann unter folden Befchäftigungen, in fo turger Zeit, ein Meifterftud gemacht hatte, fo mußte er ber augerorbentlichfte Ropf gewesen fein; ober eine Tragodie überhaupt ist ein sehr geringfügiges Ding. Was indes ein Gelehrter von gutem flaffifchen Geschmade, ber fo etwas mehr für eine Erholung als für eine Arbeit anfieht, die feiner murbig ware, leiften tann, bas leiftete auch er. Seine Anlage ift ge= fuchter und ausgebrechselter, als gludlich; feine Charaftere finb mehr nach ben Berglieberungen bes Moralisten, ober nach bekann= ten Borbildern in Buchern, als nach bem Leben geschildert; fein Ausbrud zeigt von mehr Phantafie, als Gefühl; der Litterator und ber Berfificateur lagt fich überall fpiiren, aber nur felten bas Benie und ber Dichter.

Als Berfificateur läuft er ben Beschreibungen und Gleichnissen zu sehr nach. Er hat verschiebene ganz vortrefsliche, wahre Gemälbe, die in seinem Munde nicht genug bewundert werden könnten; aber in dem Munde seiner Personen unerträglich sind, und in die lächerlichsten Ungereimtheiten ausarten. So ist es 3. E. zwar sehr schiedlich, daß Agisth seinen Kampf mit dem Räuber, den er

umgebracht, umftanblich beschreibet, benn auf biefen Umftanben beruhet feine Berteidigung; daß er aber auch, wenn er ben Leichnam in ben Fluß geworfen zu haben bekennet, alle, felbst die allerkleinften Phanomena malet, die den Fall eines ichweren Körpers ins Waffer begleiten, wie er hineinschießt, mit welchem Geräusche er bas Baffer gerteilet, das hoch in die Luft spripet, und wie fich die Flut wieber über ihm zuschließt: (\*) bas wurde man auch nicht einmal einem talten geschwäßigen Abvotaten, ber für ihn fprache, verzeihen, geschweige ihm felbit. Wer por feinem Richter ftebet, und fein Leben zu verteibigen hat, bem liegen andere Dinge am Bergen, als baß

er in seiner Ergablung so tinbijch genau sein konnte. 2018 Litterator hat er zu viel Achtung für die Simplicitat ber alten griechischen Sitten und für bas Roftum bezeigt, mit welchem wir fie bei bem homer und Euripides geschildert finden, bas aber allerbings um etwas, ich will nicht fagen verebelt, sonbern unserm Roftume naher gebracht werben muß, wenn es ber Rührung im Trauerspiele nicht mehr schädlich, als zuträglich sein soll. Auch hat er zugefliffentlich ichone Stellen aus ben Alten nachzuahmen gefucht. ohne zu unterscheiden, aus mas für einer Art von Werken er fie entlehnt, und in was für eine Art von Werken er fie überträgt. Reftor ift in ber Epopee ein gesprächiger freundlicher Alte; aber ber nach ihm gebilbete Bolybor wirb in ber Tragobie ein alter ekler Salbaber. Wenn Maffei dem vermeintlichen Plane bes Euripides hätte folgen wollen: so wurde uns der Litterator vollends etwas zu lachen gemacht haben. Er hatte es fobann für feine Schulbigkeit geachtet, alle die kleinen Fragmente, die uns bon bem Aresphontes übrig find, zu nuten, und seinem Werke getreulich einzuflechten. (\*\*) 280 er alfo geglaubt hatte, baß fie fich hinpaßten, hatte er fie als Pfahle aufgerichtet, nach welchen fich ber Weg feines Dialogs richten und ichlingen muffen. Welcher pebantifche 3mang! Und wozu? Sind es nicht biefe Sittenspruche, womit man feine Luden füllet, fo find es anbere.

Dem ungeachtet möchten fich wieberum Stellen finden, wo man

- - In core Pero mi venne di lanciar nel fiume Il morto, o semivivo; e con fatica (Ch' inutil' era per riuscire, e vana) L'alzai da terra, e in terra rimaneva Una pozza di sangue: a mezzo il ponte Portailo in fretta, di vermiglia striscia Sempre rigando il suol; quinci cadere Col capo in giù il lasciai; piombo, e gran tonfo S'udi nel profondarsi: in alto salse Lo spruzzo, e l'onda sopra lui si chiuse.

<sup>(\*)</sup> Atto I. Sc. III.

<sup>(\*\*)</sup> Non essendo dunque stato mio pensiero di seguir la tragedia d'Euripide, non ho cercato per consequenza di porre nella mia que' sentimenti di essa, che son rimasti qua e la; avendone tradotti cinque versi Cicerone, e recati tre passi Plutarco, e due versi Gellio, e alcuni trovandosene ancora, se la memoria non m'inganna, presso Stobeo.

wünschen dürfte, daß sich der Litterator weniger vergessen hatte. 3. G. Nachdem die Erkennung vorgegangen, und Merope einsieht, in welcher Gefahr sie zweimal gewesen sei, ihren eignen Sohn unzubringen, so läßt er die Ismene voller Erstaunen ausrufen: "Belche wunderbare Begebenheit, wunderbarer, als sie jemals auf "einer Bühne erdichtet worden!"

Con così strani avvenimente uom forse

Non vide mai favoleggiar le scene. Maffei hat fich nicht erinnert, daß die Geschichte seines Stuck in eine Zeit fällt, ba noch an tein Theater gebacht war; in bie Zeit vor dem Homer, beffen Gebichte den ersten Samen bes Drama ausstreuten. Ich wurde biese Unachtsamkeit niemanden als ihm aufmupen, ber sich in ber Borrebe entschuldigen zu muffen glaubte, bag er ben Ramen Meffene zu einer Beit brauche, ba ohne 3weifel noch feine Stadt diefes Ramens gewesen, weil Somer feiner ermähne. Gin Dichter kann es mit folden Rleinigkeiten halten, wie er will; nur verlangt man, daß er sich immer gleich bleibet, und daß er sich nicht einmal über etwas Bebenten macht, worüber er ein andermal tühnlich weggeht; wenn man nicht glauben foll, daß er den Auftog vielmehr aus Unwissenheit nicht gesehen, als nicht seben wollen. Überhaupt wurden mir die angeführten Zeilen nicht gefallen, wenn fie auch teinen Anachronismus enthielten. Der tragische Dichter follte alles vermeiben, was die Buschauer an ihre Illusion erinnern tann; benn sobald fie baran erinnert find, so ift fie weg. Hier scheinet es zwar, als ob Maffei die Julijion eher noch bestärken wollen, indem er das Theater ausdrücklich außer dem Theater annehmen läßt; doch die blogen Worte, Bühne und erdichten, find der Sache schon nachteilig, und bringen uns gerabenweges bahin, wovon fie uns abbringen sollen. Dem komischen Dichter ist es eher erlaubt, auf biefe Beife feiner Borftellung Borftellungen entgegen zu fegen; benn unfer Lachen zu erregen, braucht es des Grades der Täuschung nicht, den unfer Mitleiden erfordert.

Ich habe schon gesagt, wie hart de la Lindelle dem Massei mitspielt. Nach seinem Urteile hat Massei sich mit dem begnügt, was ihm sein Stoff von selbst andot, ohne die geringste Kunst dabei anzuwenden; sein Dialog ist ohne alle Wahrscheinlichkeit, ohne allen Anstand und Würde; da ist so viel Kleines und Kriechendes, das kaum in einem Possen, da staum in einem Possen, das kaum in einem Possen, das kaum in einem Absseichen und Schulschnüßern. "Mit "einem Worte, schließt er, das Wert des Massei enthält einen "schonen Stoff, ist aber ein sehr elendes Stück. Alle Welt kömmt "in Paris darin überein, daß man die Vorstellung desselben nicht "würde haben aushalten können; und in Italien selbst wird von "verständigen Leuten sehr wenig daraus gemacht. Vergedens hat "bet Verfassen Leuten sehr wenig daraus gemacht. Vergebens hat "sehr Verfassen, seine Tragödie zu übersehn; er konnte leichter

"einen Überfeter bezahlen, als fein Stud verbeffern."

So wie es felten Romplimente giebt, ohne alle Lügen, fo finden fich auch felten Grobheiten ohne alle Wahrheit. Lindelle hat in vielen Studen wiber ben Maffei recht, und möchte er boch boflich ober grob sein, wenn er fich begnügte, ihn bloß zu tabein. Aber er will ihn unter bie Füße treten, vernichten, und gehet mit ihm so blind als treulos zu Werte. Er schämt sich nicht, offenbare Lugen ju fagen, augenscheinliche Berfälschungen gu begeben, um nur ein recht hämisches Gelächter aufschlagen zu konnen. Unter brei Streichen, die er thut, geht immer einer in die Luft, und von ben anbern zweien, die seinen Gegner ftreifen ober treffen, trifft einer unfehlbar ben zugleich mit, bem feine Rlopffechterei Blat machen foll, Boltairen felbft. Boltaire icheinet biefes auch zum Teil gefühlt ju haben, und ift baber nicht faumfelig, in ber Antwort an Linbellen ben Maffei in allen ben Studen zu verteibigen, in welchen er sich zugleich mit verteibigen zu mussen glaubt. Dieser ganzen Korrespondenz mit sich selbst, dunkt mich, fehlt das interessanteste Stud; die Antwort des Massei. Wenn uns doch auch diese der or. von Boltaire hatte mitteilen wollen. Ober war fie etwa fo nicht, wie er fie burch feine Schmeichelei zu erfchleichen hoffte? Nahm fich Maffei etwa die Freiheit, ihm hinwiederum die Gigentümlichkeiten bes frangofischen Geschmads ins Licht zu ftellen ? ibm zu zeigen, marum die frangofische Merope eben fo wenig in Stalien, als bie italienische in Frankreich gefallen konne ? -

## Dreiundvierzigstes Stück.

Den 25. September, 1767.

So etwas läßt fich vermuten. Doch ich will lieber beweifen, was ich felbst gesagt habe, als vermuten, was andere gesagt haben könnten.

Lindern, vors erste, ließe sich der Tadel des Lindelle fast in allen Punkten. Wenn Massei gesehlt hat, so hat er doch nicht immer so plump gesehlt, als uns Lindelle will glauben machen. Genagt z. E., Agisth, wenn ihn Merope nunmehr erstechen wolle, ruse aus: O mein alter Vater! und die Königin werbe durch diese Wort, alter Bater, so gerühret, daß sie von ihrem Vorsate ablasse und auf die Bermutung komme, Ägisth könnte wohl ihr Sohn sein. Ist das nicht, setz er höhnisch shinzu, eine sehr gegründete Vermutung! Denn freilich ist es ganz etwas Sonderbares, daß ein junden Wenige einen alten Vater hat! "Massei, sährt er sort, hat mit "biesem Fehler, diesem Mangel von Kunst und Genie, einen andern "Sehler verbessern wollen, den er in der erstern Ausgade seines "Stückes begangen hatte. Agisth rief da: Ach, Polydor, mein "Bater! Und dieser Polydor war eben der Mann, dem Merope "ihren Sohn anvertrauet hatte. Bei dem Ramen Polydor hätte "die Königin gar nicht mehr zweiseln müssen. Aun ist dieser Fehler

"zwar weggeschafft; aber seine Stelle hat ein noch weit gröberer "eingenommen." Es ift wahr, in ber ersten Ausgabe nennt Agisth ben Polhdor seinen Bater; aber in ben nachherigen Ausgaben ist von gar keinem Bater mehr die Kede. Die Königin stutt bloß bed bem Namen Polhdor, der den Agisth gewarnet habe, ja keinen Kuß in das Messenichte Gebiete zu sehen. Sie giebt auch ihr Borhaben darum nicht auf; sie fordert bloß nähere Erklärung; und ehe sie eine erhalten kann, kömmt der König dazu. Der König läßt den Agisth wieder losdinden, und da er die That, weswegen Agisth eingebracht worden, billiget und rühmet, und sie als eine wahre Heldenthat zu belohnen verspricht: so muß wohl Werope in ihren ersten Berdacht wieder zurückfallen. Kann der ihr Sohn sein, ben Polhphontes eben darum belohnen will, weil er ihren Sohn umgebracht habe? Dieser Schluß muß notwendig bei ihr mehr gelten, als ein bloßer Name. Sie bereuet es nunmehr auch, daß ite eines bloßen Namens wegen, den ja wohl mehrere führen können, mit der Bollziehung ihrer Kache gezaudert habe;

Che dubitar? misera, ed io da un nome Trattener mi lasciai, quasi un tal nome

Altri aver non potesse und die folgenden Außerungen des Tyrannen können fie nicht an= bers als in ber Meinung vollends bestärken, bak er von bem Tobe ihres Sohnes die allerzuverlässigfte, gewisseste Nachricht haben musse. Ift benn bas also nun so gar abgeschmadt? Ich finbe es nicht. Bielmehr muß ich gestehen, daß ich die Berbesserung bes Maffei nicht einmal für fehr nötig halte. Lagt es ben Agifth immerhin fagen, daß fein Bater Polydor heiße! Ob es fein Bater ober fein Freund war, ber so hieße, und ihn vor Messene warnte, bas nimmt einander nicht viel. Genug, daß Merope, ohne alle Widerrede, das für wahrscheinlicher halten muß, was ber Thrann von ihm glaubet, ba fie weiß, daß er ihrem Sohne fo lange, so eifrig nachgestellt, als bas, mas fie aus der blogen Ubereinstimmung eines Ramens ichließen konnte. Freilich, wenn fie mußte, bag fich die Meinung bes Tyrannen, Agifth fei ber Morber ihres Sohnes, auf weiter nichts als ihre eigene Vermutung gründe: so ware es etwas anders. Aber biefes weiß sie nicht; vielmehr hat fie allen Grund zu glauben. daß er seiner Sache werbe gewiß sein. — Es versteht sich, daß ich bas, was man gur Rot entschuldigen tann, barum nicht für ichon ausgebe; der Poet hätte unftreitig seine Anlage viel feiner machen können. Sondern ich will nur fagen, daß auch so, wie er fie ge= macht hat, Merope noch immer nicht ohne gureichenben Grund handelt; und daß es gar wohl möglich und wahrscheinlich ift, daß Merope in ihrem Borfate der Rache verharren, und bei der erften Gelegenheit einen neuen Berfuch, fie zu bollziehen, wagen konnen. Woruber ich mich alfo beleibiget finden mochte, ware nicht biefes, daß sie zum zweitenmale, ihren Sohn als den Mörder ihres Sohnes zu ermorden, kömmt: sondern dieses, daß sie zum zweitenmale burch

einen glücklichen ungefähren Bufall baran verhindert wirb. 3ch würbe es bem Dichter verzeihen, wenn er Meropen auch nicht eigent= lich nach ben Grunden ber großern Wahrscheinlichkeit fich bestimmen ließe; benn bie Leibeuschaft, in ber fie ift, konnte auch ben Grunden ber schwächern bas Ubergewicht erteilen. Aber bas tann ich ihm nicht verzeihen, daß er fich fo viel Freiheit mit dem Zufalle nimmt, und mit bem Wunderbaren besfelben fo verschwenderisch ift, als mit ben gemeinsten orbentlichsten Begebenheiten. Daß ber Bufall Gin= mal ber Mutter einen fo frommen Dienst erweiset, bas fann sein: wir wollen es um fo viel lieber glauben, je mehr uns die Uberrafchung gefällt. Aber bag er gum zweitenmale bie nämliche übereilung, auf die nämliche Weise, verhindern werbe, bas fieht dem Aufalle nicht ahnlich; eben biefelbe Überraschung wieberholt, hort auf Uberrafchung ju fein; ihre Ginformigfeit beleibiget, und wir ärgern uns über ben Dichter, ber zwar ebenfo abenteurlich, aber

nicht ebenso mannigfaltig zu sein weiß, als ber Zufall. Bon ben augenscheinlichen und vorsätzlichen Verfälschungen bes Lindelle will ich nur zwei anführen. - "Der vierte Aft, fagt er, "fängt mit einer falten und unnötigen Scene zwijchen bem Thrannen "und ber Bertrauten ber Merope an; hierauf begegnet biefe Ber-"traute, ich weiß felbst nicht wie, bem jungen Agisth, und berebet "ihn, fich in bem Borhaufe gur Rube zu begeben, damit, wenn er ein= "gefchlafen ware, ihn bie Ronigin mit aller Gemachlichfeit umbringen Er schläft auch wirklich ein, fo wie er es versprochen "hat. O icon! und bie Ronigin fommt jum zweitenmale, mit "einer Art in ber Sand, um ben jungen Menfchen umgubringen. "ber ausbrudlich beswegen schläft. Diefe nämliche Situation, zwei-"mal wieberholt, verrat bie außerfte Unfruchtbarteit; und biefer "Schlaf bes jungen Menfchen ift fo lacherlich, bag in ber Belt nichts lächerlicher sein kann." Aber ist es denn auch wahr, daß ihn die Bertraute zu biefem Schlafe berebet? Das lügt Linbelle. (\*) Agifth trifft die Vertraute an, und bittet fie, ihm boch die Urfache zu ent= beden, warum die Konigin fo ergrimmt auf ihn fei. Die Bertraute antwortet, fie wolle ihm gern alles fagen; aber ein wichtiges Ge= schäfte rufe sie ist wo anders hin; er solle einen Augenblick hier verziehen; fie wolle gleich wieder bei ihm fein. Allerdings hat bie Bertraute bie Abficht, ihn ber Ronigin in bie Banbe gu liefern; fie beredet ihn zu bleiben, aber nicht zu schlafen; und Agisth, welcher feinem Versprechen nach bleibet, schläft, nicht feinem Bersprechen

<sup>\*)</sup> Und ber herr bon Boltaire gleichfalls. Denn nicht allein Linbelle fagt: ") und der yerr von Boltaire gleichfalls. Denn nicht allein Lindelle sagt: ensuite cette suivante rencontre le jeuue Egiste, je ne sais comment, et lui persuade de se reporer dans le vestidule, afin que, quand il sera endormi, la roine puisse le tuer tout à son aise: sondern auch der Hr. den Boltaire selbst la confidente de Méropo engage le jeune Egiste à dormir sur la soden, afin de donner le temps à la reine de venir l'y assassiner. Bas aus dieser übereinstimmung zu schiefer ih, brauche ich nicht erft zu sagen. Setten fimmt ein Algner mit sich selbst überein; und wenn zwei Lügner mit einander übereinstimmen, so ist es gewiß abgeredete Karte.

nach, fonbern schläft, weil er mube ift, weil es Nacht ift, weil er nicht fiehet, wo er die Racht fonst werbe gubringen tonnen, als bier.(\*) - Die zweite Lüge bes Lindelle ift von eben bem Schlage. "Werope, "fagt er, nachdem fie ber alte Polydor an ber Ermordung ibres "Sohnes verhindert, fragt ihn, was für eine Belohnung er dafür verlange; und der alte Narr bittet sie, ihn zu verjüngen." Bi.tet fie, ihn zu verjungen? "Die Belohnung meines Dienstes, antwortet ber Alte, ift biefer Dienft felbst; ift biefes, daß ich bich vergnügt febe. Was könntest du mir auch geben? Ich brauche nichts, ich verlange nichts. Gines möchte ich mir wünschen, aber bas ftehet weber in beiner, noch in irgend eines Sterblichen Gewalt mir ju gewähren; daß mir die Laft meiner Jahre, unter welcher ich erliege, erleichtert wurde u. f. w. \*\*) Beißt bas: erleichtere Du mir biefe Last? gieb Du mir Stärke und Jugend wieder? Ich will gar nicht fagen, daß eine folche Rlage über die Ungemächlichkeiten bes Alters hier an dem schicklichsten Orte stehe, ob fie ichon volltommen in dem Charafter des Polydors ift. Aber ift denn jede Unschick= lichkeit Wahnwis? Und mußten nicht Bolndor und fein Dichter im eigentlichsten Berftande mahnwipig sein, wenn biefer jenem die Bitte wirklich in den Mund legte, die Lindelle ihnen anlügt ? — Anlügt! Lügen! Berdienen folche Kleinigkeiten wohl fo harte Worte? - Rleinigkeiten? Bas bem Linbelle wichtig genug mar, barum zu lügen, soll das einem dritten nicht wichtig genug sein, ihm zu sagen, daß er gelogen hat? —

## Dierundvierzigstes Stück.

Den 29. September, 1767.

Ich komme auf ben Tabel bes Linbelle, welcher ben Boltaire so gut als ben Maffei trifft, bem er boch nur allein zugebacht war.

<sup>(\*)</sup> Atto IV. Sc. II. EGL. Må di tanto furor, di tanto affanno Qual' ebbe mai cagion? - -ISM. Il tutto Scoprirti io non ricuso; mà egli è d'uopo Che qui t'arresti per brev' ora: urgente Cura or mi chiama altrove, EGI, Io volontieri T'attendo quanto vuoi. ISM. Mà non partire E non far si, ch' io qua ritorni indarno. EGI. Mia fe dò in pegno; e dove gir dovrei? — (\*\*) Atto IV. Sc. VII. MER, Ma quale, ô mio fedel, qual potrò io Darti già mai mercè, che i merti agguagli? POL. Il mio stesso servir fu premio; ed ors M'è, il vederti contenta, ampia mercede. Che vuoi tu darmi? io nulla bramo: caro Sol mi saria ciò, ch' altri dar non puote; Che scemato mi fosse il grave incarco

Ich übergehe die beiden Bunkte, bei welchen es Boltgire felbst fühlte, daß der Burf auf ihn gurudpralle. — Lindelle hatte gesagt, baß es fehr schwache und unedle Merkmale maren, aus welchen Merope bei bem Maffei ichließe, baß Agifth ber Morber ihres Sohnes fei. Boltaire antwortet: "Ich tann es Ihnen nicht bergen; "ich finde, daß Maffei es viel fünftlicher angelegt hat, als ich, Me-"ropen glauben zu machen, daß ihr Sohn der Morber ihres Sohnes "fei. Er konnte fich eines Ringes dazu bedienen, und das durfte "ich nicht; benn feit bem toniglichen Ringe, über ben Boilean in "feinen Satiren fpottet, wurde das auf unferm Theater fehr flein "jcheinen." Aber mußte benn Boltaise eben eine alte Rüstung ansstatt bes Ringes wählen? Als Narbas bas Kind mit sich nahm, was bewog ihn benu, auch die Ruftung bes ermorbeten Baters mitzunehmen ? Damit Agifth, wenn er erwachsen ware, fich feine neue Ruftung taufen durfe, und fich mit ber alten feines Baters behelfen tonne? Der vorsichtige Alte! Ließ er fich nicht auch ein paar alte Rleider von der Mutter mitgeben? Ober geschah es, ba= mit Agisth einmal an dieser Rüstung erkannt werden könne? So eine Rüstung gab es wohl nicht mehr? Es war wohl eine Familienruftung, die Bulfan felbft bem Groggrogvater gemacht hatte? Gine undurchdringliche Ruftung? Ober wenigstens mit ichonen Figuren und Sinnbilbern verfeben, an welchen fie Gurifles und Merope nach funfgehn Sahren fogleich wieder erfannten? Wenn bas ift: jo niugte fie der Alte freilich mitnehmen; und der Hr. von Voltaire hat Urfache, ihm verbunden zu fein, daß er unter den blutigen Berwirrungen, bei welchen ein anderer nur an bas Rind gebacht hatte, auch zugleich an eine so nützliche Möbel bachte. Wenn Agifth schon das Reich seines Baters verlor, so mußte er doch nicht auch die Rüftung feines Baters verlieren, in der er jenes wieder erobern fonnte. — Zweitens hatte sich Lindelle über den Bolyphont des Maffei aufgehalten, der die Merope mit aller Gewalt heiraten will. Als ob der Boltairische das nicht auch wollte! Boltaire antwortet ihm baher: "Weber Maffei, noch ich, haben bie Ursachen brin-"gend genug gemacht, warum Polyphont burchaus Meropen zu fei-"ner Gemahlin verlangt. Das ist vielleicht ein Fehler bes Stoffes; "aber ich bekenne Ihnen, daß ich einen solchen Fehler für sehr ge-"ring halte, wenn bas Intereffe, welches er hervorbringt, beträcht= "lich ift." Rein, ber Fehler liegt nicht in bem Stoffe. Denn in biefem Umstande eben hat Maffei ben Stoff verandert. Was brauchte Boltaire biefe Beränderung anzunehmen, wenn er feinen Borteil nicht dabei fahe? --

Der Puntte find mehrere, bei welchen Boltaire eine ähnliche Rücksicht auf fich selbst hatte nehmen können: aber welcher Bater sieht alle Fehler seines Kindes? Der Frembe, bem sie in die Augen

De gli anni, che mi stà su'l capo, e à terra Il curva, e preme al, che parmi un monte —

fallen, braucht barum gar nicht scharffichtiger zu sein, als ber Bater; genug, daß er nicht ber Bater ist. Gesetzt also, ich wäre dieser Frembe!

Lindelle wirft bem Maffei vor, bag er seine Scenen oft nicht verbinde, daß er das Theater oft leer laffe, daß feine Personen oft ohne Ursache auftraten und abgingen; alles wesentliche Fehler, die man heutzutage auch dem armseligsten Boeten nicht mehr verzeihe. Wesentliche Fehler dieses? Doch das ist die Sprache der französischen Kunstrichter überhaupt; die muß ich ihm schon lassen, wenn ich nicht gang von vorne mit ihm anfangen will. So wesentlich ober unwefentlich fie aber auch fein mögen; wollen wir es Lindellen auf sein Wort glauben, baß fie bei ben Dichtern seines Bolts so selten find ? Es ift mahr, fie find es, bie fich ber größten Regelmäßigkeit rühmen; aber fie find es auch, die entweber diefen Regeln eine folde Ausbehnung geben, bag es fich taum mehr ber Muhe verlohnet, fie als Regeln vorzutragen, ober fie auf eine folche linke und gezwungene Urt beobachten, daß es weit mehr beleibiget, fic io beobachtet zu feben, als gar nicht. (\*) Befonders ift Boltaire ein Meister, sich die Fesseln der Runft so leicht, so weit zu machen, daß er alle Freiheit behält, sich zu bewegen, wie er will; und boch bewegt er sich oft so plump und schwer, und macht so ängstliche Berbrehungen, daß man meinen follte, jebes Blied von ihm fei an ein befonderes Klot geschmiebet. Es koftet mir Überwindung, ein Werk bes Genies aus biesem Gesichtspunkte zu betrachten; doch da es bei ber gemeinen Rlaffe von Runftrichtern noch fo fehr Mobe ift. cs fast aus keinem andern, als aus diesem, zu betrachten; ba es ber ift, aus welchem die Bewunderer bes frangofischen Theaters bas lauteste Beschrei erheben: fo will ich boch erft genauer hinsehen, ebe ich in ihr Geschrei mit einstimme.

1. Die Scene ift zu Meffene, in bem Balafte ber Merope.

<sup>(\*)</sup> Dieses war, zum Teil, icon bas Urteil unsers Schlegels. "Die Bahrheit zu gesteben, sogt er in seinen Gebanken zu Aufnahme bes danischen Theaters, webobachten die Engländer, die sich keiner Einseit bes Drees rihmen, dieselbe großenteils viel besser, als die Franzsosen, bei sich damit viel wissen, daß sie die Regeln des Artistoteles so genau beobachten. Darauf kömmt gerade am allermentigten an, daß das Gemälbe der Scenen nicht verändert wird. Mer wenn "teine Urlache vorhanden ist, warum die auftretenden Personen sich an dem angezeigten Orte besinden, und nicht vielmehr an bemienigen geblieben sind, won eine Berson sich als Herr und Bewohner eben des Jimmers "aufsührt, wo kurz vorher eine andere, als ob sie ebensalls herr vom hause wäre, "in aler Gelassenheit mit sich selbst, oder mit einem Bertrauten gesprochen, ohn daß vieser Umstand auf eine wahrscheinlich Weise wertrutten gesprochen, ohn wie Bersonen nur veswegen in den angezeigten Saal oder Garten kommen, um auf die Schaußviel zu treten; so würde der entschulbigte wirt; kurz, wenn "auf die Schaußviel zu treten; so würde der Eersassen beet Schausseil von aus einem Besten sanden" "unter das Verzeichnis seiner Personen zu sexenz ber Schausseil ist auf dem Theater". "Der im Ernste zu reden, es würde weit besse geweien sein, wenn der Bersassen. Der mer Ernsassen. Der mer Ernsassen. Der mer Ernsassen. Der mer Ernsassen, dans eines andern verlegt, und also den Juschauer seinem Delben nachgesühret "hätte; als daß er seinem geleden den nehnen, wienen Blas zu kommen, wo er nichts zu thun hat."

١.

Das ift, gleich aufangs, die ftrenge Ginheit bes Ortes nicht, welche, nach ben Brundfagen und Beispielen der Alten, ein Bebelin verlangen zu können glaubte. Die Scene muß kein ganzer Balaft, fonbern nur ein Teil bes Palaftes fein, wie ihn das Auge aus einem und ebendemselben Standorte zu übersehen fähig ift. Ob fie ein ganger Balaft, ober eine gange Stadt, ober eine gange Proving ift, bas macht im Grunde einerlei Ungereimtheit. Doch icon Corneille aab biefem Gefete, von dem fich ohnedem fein ausbruckliches Gebot bei ben Alten findet, die weitere Ausbehnung, und wollte, baf eine einzige Stadt gur Ginheit bes Ortes hinreichend fei. Wenn er seine besten Stude bon diefer Seite rechtfertigen wollte, fo mußte er wohl fo nachgebend fein. Was Corneillen aber erlaubt war, bas muß Voltairen recht sein. Ich sage also nichts bagegen, baß eigentlich die Scene balb in bem Zimmer ber Königin, balb in bem ober jenem Saale, balb in bem Borhofe, balb nach biefer balb nach einer andern Aussicht muß gebacht werden. Nur hatte er bei biefen Abwechselungen auch die Borficht brauchen follen, die Corncille babei empfahl: fie muffen nicht in bem nämlichen Atte, am wenigften in ber nämlichen Scene angebracht werden. Der Ort, welcher ju Anfange bes Atis ift, muß burch biefen gangen Att bauern; und ihn bollends in ebenberfelben Scene abandern, ober auch nur erweitern ober verengern, ift die außerste Ungereimtheit von ber Welt. - Der britte Uft ber Merope mag auf einem freien Plate, unter einem Gaulengange, ober in einem Saale fpielen, in beffen Bertiefung bas Grabmal bes Rrefphontes zu feben, an welchem bie Königin ben Agifth mit eigner Sand hinrichten will: was tann man fich armfeliger vorftellen, als bag, mitten in ber vierten Scene, Enrifles, ber ben Agifth wegführet, biefe Bertiefung hinter fich auschließen muß? Wie schließt er fie ju? Fällt ein Borhang hinter ihm nieder? Wenn jemals auf einen Borhang bas, mas Bebelin von bergleichen Borhangen überhaupt fagt, gepaßt hat, fo ift es auf biefen (\*) besonders wenn man augleich die Ursache erwägt, warum Agisth so ploglich abgeführt, durch diese Maschinerie so augenblidlich aus bem Gefichte gebracht werben muß, bon ber ich hernach reden will. — Eben so ein Borhang wird in dem fünften Afte aufgezogen. Die erften feche Scenen fpielen in einem Saale bes Balaftes: und mit ber siebenten erhalten wir auf einmal bie offene Aussicht in ben Tempel, um einen toten Körper in einem blutigen Rocke sehen zu können. Durch welches Wunder? Und war biefer Anblick biefes Wunders wohl wert? Man wird fagen, Die Thuren diefes Tempels eröffnen fich auf einmal, Merope bricht auf einmal mit bem ganzen Bolte heraus, und daburch erlangen wir die Einsicht in benselben. Ich verstehe; Diefer Tempel mar Ihro

<sup>(\*)</sup> On met des rideaux qui se tirent et retirent, pour faire que les acteurs paraissent et disparaissent selon la nécessité du sujet — ces rideaux ne sont bons qu'à faire des couvertures pour berner ceux qui les ont inventés, et ceux qui les approuvent. Pratique du Théâtre Liv. II. chap. 6.

verwitweten Königlichen Majestät Schloßkapelle, die gerade an den Saal stieß, und mit ihm Kommunikation hatte, damit Allerhöchsteieschen jederzeit trocknes Fußes zu dem Orte ihrer Andacht gelangen kounten. Nur sollten wir sie dieses Weges nicht allein herzauskommen, jondern auch hereingehen sehen; wenigstens den Agisth, der am Ende der vierten Scene zu laufen hat, und ja den kürzesten Weg nehmen muß, wenn er, acht Zeilen darauf, seine That schon vollbracht haben joll.

#### Tünfundvierzigstes Stück.

Den 2. Ottober, 1767.

2. Nicht weniger bequem hat es fich der Herr von Voltaire mit ber Ginheit ber Zeit gemacht. Man bente fich einmal alles bas, was er in seiner Merope vorgehen läßt, an Ginem Tage geschehen; und fage, wie viel Ungereimtheiten man fich babei benten muß. Man nehme immer einen völligen natürlichen Tag; man gebe ihm immer bie breißig Stunden, auf bie Corneille ihn auszubehnen erlauben will. Es ift wahr, ich sehe zwar teine physitalische Hindernisse, warum alle die Begebenheiten in diesem Zeitraume nicht hatten geichehen können; aber besto mehr moralische. Es ist freilich nicht unmöglich, daß man innerhalb zwölf Stunden um ein Frauengimmer anhalten und mit ihr getrauet fein tann; besonders, wenn man es mit Gewalt vor ben Briefter schleppen barf. Aber wenn es geschieht, verlangt man nicht eine fo gewaltsame Beschleunigung burch die allertriftigften und bringenoften Urfachen gerechtfertiget gu wiffen? Findet fich hingegen auch tein Schatten von folchen Urfachen, wodurch foll uns, mas blog physitalischer Weise möglich ift, benn mahricheinlich werben? Der Staat will sich einen Konig mahlen; Polyphont und ber abwesende Agifth konnen allein babei in Betrachtung tommen; um die Unipruche bes Maifth zu vereiteln, will Bolhphont die Mutter besfelben heiraten; an eben demfelben Tage, ba die Wahl geschehen soll, macht er ihr ben Antrag; fie weiset ihn ab; die Wahl geht vor fich, und fällt für ihn aus; Bolpphont ift also König, und man sollte glauben, Agifth moge nunmehr ersicheinen, wann er wolle, ber neuerwählte König könne es vors erste mit ihm ansehen. Nichtsweniger; er bestehet auf ber Beirat, und bestehet barauf, baß fie noch besselben Tages vollzogen werben foll; cben des Tages, an bem er Meropen zum erstenmale seine Hand angetragen; eben des Tages, da ihn das Bolt zum Könige aus-gerufen. Gin jo alter Soldat, und ein so hisiger Freier! Aber scine Freierei ist nichts als Politik. Desto schlimmer, diejenige, die er in sein Interesse verwickeln will, so zu mishandeln! Merope hatte ihm ihre Hand verweigert, als er noch nicht König war, als fie glauben mußte, daß ihn ihre Sand vornehmlich auf ben Thron verhelfen follte; aber nun ift er König, und ift es geworden, ohne fich auf den Titel ihres Gemahls zu grunden; er wiederhole feinen

Antrag, und vielleicht giebt fie es naber; er laffe ihr Beit, ben Abftand zu vergeffen, der fich chedem zwischen ihnen befand, fich gu gewöhnen, ihn ale ihresgreichen zu betrachten, und vielleicht ift nur turge Beit bagu nötig. Wenn er fie nicht gewinnen fann, was hilft es ihn, fie zu zwingen? Wird es ihren Anhängern unbefannt bleiben, daß fie gezwungen worden? Werden fie ihn nicht auch barum haffen gu muffen glauben? Werben fie nicht auch barum bem Agijth, sobald er fich zeigt, beizutreten, und in feiner Sache augleich die Sache feiner Mutter gu betreiben, fich fur verbunden achten? Bergebens, bag bas Schicfal bem Tyrannen, ber ganger junigehn Bahr jouft jo bedachtlich zu Werte gegangen, Diefen Aguth nun feibst in die Sande liefert, und ihm baburch ein Mittel, den Thron ohne alle Unipruche zu besigen, anbietet, das weit fürzer, weit unschl= barer ift, als die Berbindung mit feiner Mutter: es foll und muß geheiratet fein, und noch heute, und noch biejen Abend; ber neue Ronig will bei der alten Königin noch dieze Nacht ichlafen, oder es geht nicht gut. Rann man fich etwas Romijcheres denten? In ber Borftellung, meine ich; benn bag es einem Menichen, ber nur einen Funten von Berftande hat, einkommen konne, wirtlich jo gu handeln, widerlegt fich von felbft. Was hilft es nun aljo bem Dichter, daß die besondern Sandlungen eines jeden Atts ju ihrer wirklichen Greignung ungefähr nicht viel mehr Beit brauchen wurben, als auf die Borftellung Diejes Attes geht; und daß bieje Beit mit ber, welche auf die Zwischenatte gerechnet werden muß, noch lange feinen völligen Umlauf der Sonne erfordert: hat er darum Die Ginheit der Zeit beobachtet? Die Worte Diejer Regel hat er erfüllt, aber nicht ihren Geift. Denn mas er an Ginem Lage thun läßt, tann zwar an Ginem Tage gethan werben, aber tein vernunftiger Menich wird es an Ginem Tage thun. Es ist an der phys fischen Ginheit ber Beit nicht genug; es muß auch bie moralische bazu kommen, beren Berletzung allen und jeden empfindlich ist, anstatt daß die Berletzung der erstern, ob sie gleich meistens eine Unmöglichkeit involvieret, dennoch nicht immer so allgemein anstöpig ift, weil diefe Unmöglichkeit vielen unbefannt bleiben fann. Wenn 3. G. in einem Stude von einem Orte gum andern gereifet wird, und diese Reise allein mehr als einen ganzen Tag erzordert, so ist ber Fehler nur benen mertlich, welche ben Abstand bes einen Ortes bon dem andern wiffen. Nun aber miffen nicht alle Menichen die geographischen Diftangen; aber alle Menichen tonnen es an fich felbst merten, zu welchen Sandlungen man fich Ginen Tag, und zu welchen man fich mehrere nehmen follte. Belder Dichter also die physische Einheit ber Zeit nicht anders als burch Berlepung der moraluchen au beobachten verftebet, und fich tein Bebenten macht, biefe jener aufzuopfern, ber verstehet fich fehr schlecht auf feinen Borteil, und opfert bas Wefentlichere bem Aufälligen auf. - Dlaffei nimmt boch wenigstens noch eine Racht zu hilfe; und die Bermahlung, die Polyphont ber Merope heute andeutet, wird erft ben Morgen barauf vollzogen. Auch ist es bei ihm nicht ber Tag, an welchem Polyphont ben Thron besteiget; die Begebenheiten pressen sich folglich weniger; sie eilen, aber sie übereilen sich nicht. Boltairens Polyphont ist ein Cphemeron von einem Könige, der schon darum den zweiten Tag nicht zu regieren verdienet, weil er den ersten seine

Sache fo gar albern und bumm anfängt.

3. Maffet, fagt Linbelle, verbinde öfters bie Scenen nicht, unb bas Theater bleibe leer; ein Fehler, den man heutzutage auch ben geringften Boeten nicht bergeihe. "Die Berbindung ber Scenen, fagt "Corneille, ift eine große Zierbe eines Gebichts, und nichts kann uns "von der Stetigfeit der Sandlung beffer verfichern, als die Stetig-"feit ber Borftellung. Gie ift aber boch nur eine Bierbe, und feine "Regel; benn die Alten haben sich ihr nicht immer unterworfen u. s. w." Bie? ist die Tragodie bei den Franzosen seit ihrem großen Corneille fo viel volltommener geworben, bag bas, mas biefer blog für eine mangelnbe Bierbe hielt, nunmehr ein unverzeihlicher Rehler ift? Ober haben die Franzosen seit ihm das Wesentliche der Tragodie noch mehr verkennen gelernt, daß sie auf Dinge einen so großen Wert legen, bie im Grunde feinen haben ? Bis uns biefe Frage entschieden ift, mag Corneille immer wenigftens ebenfo glaubwürdig fein, als Linbelle; und was, nach jenem, also eben noch tein ausgemachter Fehler bei bem Maffei ift, mag gegen ben minber ftreitigen bes Boltaire aufgehen, nach welchem er bas Theater öfters länger voll läßt, als es bleiben foulte. Wenn g. E., in bem erften Afte, Polyphont gu ber Königin kömmt, und die Königin mit der britten Scene abgeht, mit was für Recht fann Polyphont in bem Zimmer ber Konigin verweilen? Ift biefes Zimmer ber Ort, wo er fich gegen feinen Bertrauten fo frei heraustaffen follte? Das Beburfnis bes Dichters verrat fich in ber vierten Scene gar zu beutlich, in ber wir zwar Dinge erfahren, die wir notwendig wiffen muffen, nur daß wir fie an einem Orte erfahren, wo wir es nimmermehr erwartet hatten.

4. Maffei motiviert das Auftreten und Abgehen seiner Personen oft gar nicht: — und Boltaire motiviert es eben so oft falsch; welses wohl noch schlimmer ist. Es ist nicht genug, daß eine Person sagt, warum sie kömmt, man muß auch aus der Berbindung einzsehen, daß sie darum kommen müssen. Es ist nicht genug, daß sie sagt, warum sie abgeht, man muß auch in dem Folgenden sehen, daß sie wirklich darum abgegangen ist. Denn sonst ist das, was ihr der Dichter Borwand, und beine Ursache. Wenn 3. E. Eurisses in der dritten Seene des zweiten Atts abgeht, um, wie er sagt, die Freunde der Königin zu versammeln; so müßte man von diesen Freunden und von dieser ihrer Verssammlung auch hernach etwas hören. Da wir aber nichts davon zu hören bekommen, so ist seine Vügen, die dem Knaben einfällt. Er geht nicht ab, um das zu thun, was er sagt, sondern um, ein paar Zeilen darauf, mit einer Nachricht wiederkommen, die der

Poet durch keinen andern erteilen zu lassen wußte. Noch ungeschickter geht Boltaire mit dem Schlusse ganzer Akte zu Werke. Am Ende des dritten sagt Polyphont zu Meropen, daß der Altar ihrer erwarte, daß zu ihrer feierlichen Verbindung schon alles bereit sei; und so geht er mit einem Venez, Madame ab. Madame aber folgt ihn nicht, sondern geht mit einer Erklamation zu einer andern Coulsisse hinein; worauf Polyphont den vierten Akt wieder anfängt, und nicht etwa seinen Unwillen äußert, daß ihm die Königin nicht in den Tempel gefolgt ist, (denn er irrte sich, es hat mit der Trauung noch Zeit,) sondern wiederum mit seinem Erog Dinge plaudert, über die er nicht hier, über die er zu Hause in seinem Gemache mit ihm hätte schwaßen sollen. Nun schließt auch der vierte Akt, und schließt vollsommen wie der britte. Polyphont citiert die Königin nochmals nach dem Tempel, Merope selbst schreiet,

Courons tous vers le temple où m'attend mon outrage; und zu ben Opferpriestern, bie sie bahin abholen sollen, fagt sie,

Vous venez à l'autel entraîner la victime. Folglich werden sie boch gewiß zu Anfange des fünften Atts in dem Tempel sein, wo sie nicht schon gar wieder zurück sind? Keines von beiden; gut Ding will Weile haben; Polhphont hat noch eiwas vergessen, und kömmt noch einmal wieder, und schickt auch die Königh noch einmal wieder. Vortressich! Zwischen dem dritten und vierten, und zwischen dem vierten und fünften Atte geschieht demnach nicht allein das nicht, was geschehen sollte; sondern es geschieht auch, platterdings, gar nichts, und der britte und vierte Att schließen bloß, damit der vierte und fünfte wieder anfangen können.

## Sechsundvierzigstes Stück.

Den 6. Oftober, 1767.

Ein anderes ift, fich mit ben Regeln abfinden; ein anderes, fie wirklich beobachten. Jenes thun die Franzofen; diefes scheinen nur

bie Alten verftanden zu haben.

Die Einheit ber Handlung war das erste bramatische Gesets ber Alten; die Ginheit der Zeit und die Einheit des Ortes waren gleichsan nur Folgen aus jener, die sie schwerlich strenger beobachtet haben würden, als es jene notwendig erfordert hätte, wenn nicht die Berdindung des Chors dazu gekommen wäre. Da nämslich ihre Handlungen eine Menge Bolks zum Zeugen haben mußten, und diese Menge immer die nämliche blied, welche sich weber weiter von ihren Wohnungen entsernen, noch länger aus denselben wegbleiben konnte, als man gewöhnlichermaßen der bloßen Neugierde wegen zu thun psiegt: so konnten sie sast nicht anders, als den Ort auf einen und ebendenselben individuellen Blat, und die Zeit auf einen und ebendenselben Tag einschwänken. Dieser Sinsschräung unterwarfen sie sich denn auch dona side; aber mit einer Biegsamkeit, mit einem Verstande, daß sie, unter neunmalen, siebens

mal weit mehr babei gewannen, als verloren. Denn fie ließen sich biefen Zwang einen Anlaß sein, die Handlung selbst so zu simplissieren, alles Überflüssige so sorgfältig von ihr abzusonbern, daß sie, auf ihre wesentlichsten Bestandteile gebracht, nichts als ein Ideal von biefer Handlung ward, welches sich gerade in derzenigen Form am glücklichsten ausbilbete, die den wenigsten Ausas von Umftan-

den ber Zeit und des Ortes verlangte.

Die Franzosen hingegen, die an der mahren Ginheit der Sand= lung teinen Geschmack fanden, die durch die wilden Intriguen ber spanischen Stude schon verwöhnt waren, ehe sie die griechische Sim= plicität fennen lernten, betrachteten die Ginheiten ber Beit und bes Orts nicht als Folgen jener Ginheit, sondern als für fich gur Borstellung einer Handlung unumgängliche Erforderniffe, welche fie auch ihren reichern und verwideltern Sandlungen in eben ber Strenge anpaffen mußten, als es nur immer ber Gebrauch bes Chors erfordern könnte, dem sie doch gänzlich entsagt hatten. Da sie aber fanden, wie schwer, ja wie unmöglich öfters dieses sei: so trafen fie mit den tyrannischen Regeln, welchen sie ihren völligen Gehor= fam aufzufundigen, nicht Mut genug hatten, ein Abtommen. Un= statt eines einzigen Ortes, führten fie einen unbestimmten Ort ein, unter bem man fich bald ben, balb jenen einbilden tonne; genug, wenn diefe Orte zusammen nur nicht gar zu weit auseinander lagen, und feiner eine besondere Bergierung bedurfe, sondern bie nämliche Bergierung ungefähr bem einen fo gut als bem anbern zutommen fonne. Unftatt ber Ginheit bes Tages ichoben fie bie Ginheit ber Dauer unter; und eine gemiffe Beit, in ber man von feinem Aufgehen und Untergeben ber Sonne borte, in ber niemand ju Bette ging, wenigftens nicht öfterer als einmal zu Bette ging, mochte fich boch sonft noch so viel und mancherlei barin ereignen, ließen fie für Ginen Tag gelten.

Niemand würde ihnen dieses verdacht haben; denn unstreitig lassen sich auch so noch vortreffliche Stücke machen; und das Sprich-wort sagt, bohre das Brett, wo es am dünnsten ist. — Aber ich muß meinen Nachdar nur auch da bohren lassen. Ich muß ihm nicht immer nur die dieste Kante, den aftigsten Teil des Brettes zeigen, und schreien: Da bohre mir durch! da psiege ich durchzu-bohren! — Gleichwohl schreien die französischen Kunstrichter alle so; besonders wenn sie auf die dramatischen Stücke der Engländer kommen. Was für ein Aussehelms machen sie von der Regelmäßigsteit, die sie sich so unendlich erleichtert haben! — Doch mir ekelt,

mich bei diesen Elementen länger aufzuhalten.

Möchten meinetwegen Boltairens und Maffeis Merope acht Tage bauern, und an fleben Orten in Griechenland spielen! Möche ten fie aber auch nur die Schönheiten haben, die mich diese Bebanterieen vergessen machen!

Die strengste Regelmäßigkeit tann ben kleinsten Fehler in ben Charakteren nicht aufwiegen. Wie abgeschmadt Bolpphont bei bem

Massei öfters spricht und handelt, ist Lindellen nicht entgangen. Er hat recht, über die heillosen Maximen zu spotten, die Masseiseinem Tyrannen in den Mund legt. Die Gelsten und Besten des Staats aus dem Wege zu räumen; das Bolt in alle die Wollüste zu versenken, die es entkräften und weibisch machen können; die größten Verbrechen, unter dem Scheine des Mitteids und der Inade, ungestraft zu lassen, unter dem Scheine des Mitteids und der Inade, ungestraft zu lassen u. s. w. wenn es einen Tyrannen giedt, der biesen unsinnigen Weg zu regieren einschlägt, wird er sich bessen und rühmen? So schildert man die Tyrannen in einer Schulübung; aber so hat noch keiner von sich selbst gesprochen. (\*) — Es ist wahr, dag ar frostig und wahnwigig läßt Voltaire seinen Polyphont nicht betlamieren; aber mitunter läßt er ihn doch auch Dinge sagen, die gewiß kein Mann von dieser Art über die Zunge bringt. 3. E.

— Des dieux quelquesois la longue patience Fait sur nous à pas lents descendre la vengeance — Ein Polyphont sollte diese Betrachtung wohl machen; aber er macht sie nie. Noch weniger wird er sie in dem Augenblicke machen, da

er fich zu neuen Berbrechen aufmuntert:

Eh bien, encore ce crime! — — Wie unbesonnen und in den Tag hinein er gegen Meropen handelt, habe ich schon berührt. Sein Betragen gegen den Agisth sieht einem eben so verschlagenen als entschlossenen Nanne, wie ihn uns der Dichter von Anfange schilbert, noch weniger ähnlich. Agisth hätte dei dem Opfer gerade nicht erscheinen müssen. Was soll er da Ihm Gehoriam schwören? In den Augen des Volks? Unter dem Geschrei seiner verzweiselnden Mutter? Wird da nicht unfehlbar geschen, was er zuvor selbst besorgte? (\*\*) Er hat sich für

- Quando Saran da poi sopiti alquanto, e queti Gli auimi, l'arte del regnar mi giovi. Per mute oblique vie n'andranno a Stige L'alme più audaci, e generose. A i vizi Per cui vigor si abbatte, ardir si toglie Il freno allargherò. Lunga clemenza Con pompa di piuta farò, che splenda Su i delinquenti; a i gran delitti invito, Onde restino i buoni esposti, e paghi Renda gl' iniqui la licenza; ed oude, Poi fra se distruggendosi, in crudeli Gare private il lor furor si stempri. Udrai sovente risonar gli editti, E raddopiar le leggi, che al sovrano Giovan servate, e transgredite. Udrai Correr minaccia ognor di guerra esterna; Ond' io n'andrò su l'atterrita plube Sempre crescendo i pesi, e peregrine Milizie introdurro. -

(\*\*) Acte I. Sc. 4.
Si ce fils, tant pleuré, dans Messène est produit,
De quinze aus de travaux j'ai perdu tout le fruit.
Crois-mol, ces préjugés de sang et de naissance

<sup>(\*)</sup> Atto III. Sc. II.

seine Person alles von dem Ägisth zu versehen; Agisth verlangt nur sein Schwert wieder, um den ganzen Streit zwischen ihnen mit eins zu entscheiden; und diesen tollführen Agisth lätzt er sich an dem Altare, wo das erste das beste, was ihm in die Hand fällt, ein Schwert werden kann, so nahe kommen? Der Polhphont des Massei ift von diesen Ungereimtheiten frei; denn dieser kennt den Agisth nicht, und hält ihn für seinen Freund. Warum hätte Agisth sich ihm also bei dem Altare nicht nähern dürfen? Niemand gab auf seine Bewegungen acht; der Streich war geschehen, und er zu dem zweiten schon bereit, ehe es noch einem Menschen einkommen konnte, den ersten zu rächen.

"Merope, sagt Linbelle, wenn sie bei bem Massei erfährt, daß "ihr Sohn ermorbet sei, will bem Mörber das Herz aus dem Leibe "reißen, und es mit ihren Zähnen zerseischen. (\*) Das heißt, sich wie "eine Kannibalin, und nicht wie eine betrübte Mutter ausdrücken; "das Anständige muß überall beobachtet werden." Ganz recht; aber obgleich die französische Merope belikater ist, als daß sie so in ein rohes Herz, ohne Salz und Schmalz, beißen sollte: so dünkt mich boch, ist sie ein Grunde ebenso gut Kannibalin, als die italienische.

## Siebenundvierzigstes Stück.

Den 9. Oftober, 1767.

Und wie das? — Wenn es unstreitig ift, daß man den Menschen mehr nach seinen Thaten, als nach seinen Reden richten muß; daß ein rasches Wort, in der Hitz der Leidenschaft ausgestoßen, für seinen moralischen Charatter wenig, eine überlegte kalte Handlung aber alles beweiset: so werbe ich wohl recht haben. Merope, die sich in der Ungewisheit, in welcher sie von dem Schickale ihres Sohnes ist, dem bangsten Kummer überlät, die immer das Schrecklichste besorgt, und in der Borstellung, wie unglücklich ihr abwesender Sohn vielleicht sei, ihr Mitseld über alle Unglückliche erstrecket: ist das schone Zdeal einer Mutter. Merope, die in dem Augenblick, da sie den Berlust des Gegenstandes ihrer Zärtlichkeit erfährt, von ihrem Schmerze betäubt dahin sinkt, und plöstich, sodalb sie m Mörder in ihrer Gewalt höret, wieder ausspringt, und tobet, und wütet, und die blutigste schrecklichste Aache an ihm zu vollziehen

Revivront dans les coeurs, y prendront sa défense. Le souvenir du père, et cent rois pour ayeux, Cet honneur prétendu d'être issu de nos dieux; Les cris, le désespoir d'une mère éplorée, Détruiront ma puissance encor mal assurée, (\*) Atto II. Sc. 6.

brobet, und wirklich vollziehen wurde, wenn er fich eben unter ihren Banden befände: ift eben biefes 3deal, nur in bem Stande einer gewaltsamen Sandlung, in welchem es an Ausbrud und Rraft gewinnet, was es an Schönheit und Rührung verloren hat. Aber Merope, die fich zu diefer Rache Beit nimmt, Anftalten bagu vorfehret, Feierlichkeiten bagu anordnet, und felbst bie Benkerin fein, nicht toten, sondern martern, nicht strafen, sondern ihre Augen an der Strafe weiben will: ift bas auch noch eine Mutter? Freilich wohl; aber eine Mutter, wie wir fic uns unter den Kannibalinnen benten; eine Mutter, wie es jebe Barin ift. - Diese Sandlung ber Merope gefalle wem ba will; mir fage er es nur nicht, daß fie ihm gefällt, wenn ich ihn nicht ebenfo fehr verachten, als verabichenen foll. Bielleicht burfte ber Berr von Boltaire auch biefes zu einem Rehler bes Stoffes maden; vielleicht burfte er fagen, Merope muffe ja wohl ben Agifth mit eigner Sand umbringen wollen, ober ber gange coup de theatre, ben Aristoteles so fehr anpreise, ber bie empfindlichen Athenienser ehebem so fehr entzuckt habe, falle weg. Aber ber Herr von Boltaire murbe fich wieberum irren, und bie willfürlichen Abweichungen des Maffei abermals für den Stoff selbst nehmen. Der Stoff erforbert gwar, bag Merope ben Agifth mit eigner Sand ermorden will, allein er erfordert nicht, daß fie es mit aller Uberlegung thun muß. Und fo fcheinet fie es auch bei bem Guripides nicht gethan zu haben, wenn wir anders die Fabel des Singinus für ben Auszug feines Stude annehmen burfen. Der Alte tommt und fagt ber Konigin weinend, daß ihm ihr Sohn weggefommen; eben hatte fie gehört, daß ein Fremder angelangt fei, ber fid ruhme, ihn umgebracht ju haben, und baß biefer Frembe ruhig unter ihrem Dache ichlafe; fie ergreift bas erfte bas beste, mas ihr in die Sande fällt, eilet voller Wut nach dem Zimmer des Schlafens den, der Alte ihr nach, und die Erkennung geschieht in dem Augens blicke, da das Berbrechen geschehen sollte. Das war sehr simpel und natürlich, fehr rührend und menichlich! Die Athenienfer gitterten für ben Agifth, ohne Meropen verabicheuen gu durfen. Gie gitterten für Meropen felbst, die durch die gutartigfte Ubereilung Befahr lief, bie Morberin ihres Sohnes ju werben. Maffei und Boltaire aber machen mich blog für ben Agifth gittern; benn auf ihre Merope bin ich fo ungehalten, daß ich es ihr fast gonnen mochte, fie vollführte ben Streich. Möchte fie es boch haben! Rann fie fich Zeit gur Rache nehmen, fo hatte fie fich auch Beit gur Untersuchung nehmen follen. Warum ist fie fo eine blutdürstige Bestie? Er hat ihren Sohn um= gebracht: gut; sie mache in ber ersten hite mit bem Morber was sie will, ich verzeihe ihr, fie ist Mensch und Mutter; auch will ich

gern mit ihr jammern und verzweifeln, wenn fie finden sollte, wie sehr sie ihre erste rasche Sitze zu verwünschen habe. Aber, Madame, einen jungen Menschen, der Sie kurz zuvor so sehr interessierte, an dem Sie so viele Merkmale der Aufrichtigkeit und Unschuld erkannten, weil man eine alte Rüstung bei ihm findet, die nur Ihr Sohn tra-

gen sollte, als ben Mörber Ihres Sohnes, an bem Grabmale seines Laters, mit eigner Hand abschlachten zu wollen, Leibwache und Priester dazu zu Hilfe zu nehmen — O pfui, Madame! Ich müßte mich sehr irren, ober Sie wären in Athen ausgepfiffen worden.

Daß die Unschicklichkeit, mit welcher Bolyphont nach funfzehn Jahren bie veraltete Merope gur Gemahlin verlangt, ebensowenig ein Fehler bes Stoffes ift, habe ich schon berührt. (\*) Denn nach ber Fabel bes Hyginus hatte Polyphont Meropen gleich nach ber Ermordung des Krefphonts geheiratet; und es ift jehr glaublich, baß felbst Euripides biefen Umftand fo angenommen hatte. Warum follte er auch nicht? Gben die Grunde, mit welchen Gurifles, beim Boltaire, Meropen ist nach funfgehn Jahren bereben will, bem Eprannen ihre Hand zu geben, (\*\*) hätten fie auch vor funfgehn Jahren bazu vermögen können. Es war fehr in ber Denkungsart ber alten griechischen Frauen, baß fie ihren Abichen gegen bie Morber ihrer Manner überwanden und fie gu ihren zweiten Mannern an= nahmen, wenn fie fahen, bag ben Kindern ihrer erften Ghe Borteil baraus erwachsen tonne. Ich erinnere mich etwas Ahnliches in bem ariechischen Roman bes Charitons, ben b'Orville herausgegeben, ehebem gelefen gu haben, mo eine Mutter bas Rind felbft, welches fie noch unter ihrem Bergen trägt, auf eine fehr rührende Art barüber jum Richter nimmt. Ich glaube, die Stelle verdiente angeführt zu werben; aber ich habe bas Buch nicht bei ber Hand. Genug, baß bas, mas dem Gurifles Voltaire felbft in den Mund legt, hinreichend gewesen mare, bie Aufführung seiner Merope zu rechtfertigen, wenn er fie als bie Gemahlin bes Bolpphonts eingeführet hatte. Die falten Scenen einer politischen Liebe maren baburch meggefallen; und ich sehe mehr als einen Weg, wie bas Interesse burch biesen Umstand felbst noch weit lebhafter, und die Situationen noch weit intriguanter hätten werben tonnen.

EUR. De dures vérités
Que m'arrachent mon sèle et vos calamités.
ME. Quoi! Vous me demandes que l'Intérêt surmonte
Cette invincible horreur que j'ai pour Polifonte!
Vous qui me l'avez peint de si noires couleurs!
EUR. Je l'ai peint dangereux, je connais ses fureurs;
Mais il est tout-puissant; mais rien ne lui résiste;
Il est sans héritier, et vous aimes Egiste.—

<sup>(\*)</sup> Dben S. 147. (\*\*) Acte II. Sc. I.

<sup>—</sup> MER. Non, mon fils ne le souffrirait pas.
L'exil où son enfance a langui condamnée
Lui serait moins affreux que ce lâche hyménée.
EUR. Il le condamnerait, si, paisible en son rang,
Il n'en croyait ici que les droits de son sang;
Mais si par les malheurs son âme était iustruite,
Sur ses vrais intérêts s'il réglait sa conduite,
De ses tristes amis s'il consultait la voix,
Et la nécessité souveraine des loix,
Il verrait que jamais sa malheureuse mère
Ne lui donna d'amour une marque plus chère.
ME. Ah que me dites-vous?

Doch Boltaire wollte burchans auf bem Wege bleiben, ben ihm Maffei gebahnet hatte, und weil es ihm gar nicht einmal ein= fiel, baß es einen beffern geben tonne, baß diefer beffere eben ber fei, ber ichon vor Alters befahren worden, fo begnügte er fich, auf jenem ein paar Santsteine aus bem Gleise gu raumen, über bie er meinet, daß fein Borganger fast umgeschmiffen hatte. Burbe er wohl fonft auch diefes von ihm beibehalten haben, daß Agifth, unbekannt mit fich felbst, von ungefähr nach Messene geraten, und baselbst durch fleine zweibeutige Merkmale in ben Berbacht tommen muß, baß er ber Morber feiner felbft fei? Bei bem Guripides kannte sich Agifth vollkommen, kam in dem ausdrücklichen Borsate, fich gu rachen, nach Deffene, und gab fich felbft für ben Morber bes Agifth aus; nur bag er fich feiner Mutter nicht entbedte, es fei aus Borficht, oder aus Migtrauen, oder aus was fonft für Urfache, an ber es ihm ber Dichter gewiß nicht wird haben mangeln laffen. 3ch habe zwar oben (\*) dem Maffei einige Gründe zu allen ben Beranderungen, die er mit bem Plane bes Guripides gemacht hat, von meinem Gigenen geliehen. Aber ich bin weit entfernt, bic Grunbe für wichtig, und bie Beranberungen für gludlich genug auszugeben. Bielmehr behaupte ich, baß jeder Tritt, ben er aus ben Fußstaufen bes Briechen zu thun gewagt, ein Fehltritt geworben. Daß sich Agifth nicht tennet, baß er von ungefähr nach Deffene kömmt, und per combinazione d'accidenti (wie Maffei ce ausbrückt) für ben Morber bes Ugifth gehalten wird, giebt nicht allein ber ganzen Geschichte ein sehr verwirrtes, zweibeutiges und romanenhaftes Ansehen, sondern schwächt auch das Interesse ungemein. Bei dem Guripides wußte es der Zuschauer von dem Agisth selbst, daß er Agifth fei, und je gemiffer er es mußte, bag Merope ihren eignen Sohn umzubringen fommt, befto größer mußte notwendig bas Schrecken fein, bas ihn barüber befiel, befto qualender bas Mitleib, welches er voraus fahe, falls Merope an ber Bollgiehung nicht gu rechter Zeit verhindert wurde. Bei dem Maffei und Boltaire bin= gegen vermuten wir es nur, baß ber vermeinte Mörber bes Sohnes ber Sohn wohl felbst sein konne, und unser größtes Schrecken ift auf ben einzigen Augenblic versparet, in welchem es Schrecken gu fein aufhöret. Das Schlimmfte babei ift noch biefes, bag bie Grunbe, bie uns in dem jungen Fremblinge den Sohn ber Merope vermuten laffen, eben die Grunde find, aus welchen es Merope felbst vermuten follte; und bag wir ibn, befonders bei Boltairen, nicht in bem allergeringften Stude naber und zuverläffiger fennen, als fie ihn felbst tennen tann. Wir trauen alfo biefen Grunden ent= weber ebenjoviel, als ihnen Merope trauet, ober wir trauen ihnen mehr. Trauen wir ihnen ebensoviel, so halten wir ben Jüngling mit ihr für einen Betrüger, und das Schicfal, bas fie ihm gugebacht, fann uns nicht fehr rühren. Trauen wir ihnen mehr, fo tabeln

<sup>(\*)</sup> S. 134.

wir Meropen, daß fie nicht besser barauf merket, und fich von weit seichtern Grilnben hinreißen läßt. Beides aber taugt nicht.

#### Adtundvierzigstes Stück.

Den 13. Ditober, 1767.

Es ist wahr, unsere Überraschung ist größer, wenn wir es nicht eher mit völliger Gewißheit erfahren, daß Agisth Agisth ist, als bis es Merope selbst erfährt. Aber das armselige Vergnügen einer Überraschung! Und was braucht der Dichter uns zu überraschen? Er überrasche seine Personen, so viel er will; wir werden unser nichten davon zu nehmen wissen, wenn wir, was sie ganz unvermutet treffen muß, auch noch so lange vorausgesehen haben. Ja, unser Anteil wird um so lebhafter und starker sein, je länger und zuver-

läffiger wir es vorausgefehen haben.

Ich will über diefen Buntt den besten frangofischen Runftrichter für mich fprechen laffen. "In ben verwickelten Studen, fagt Diberot. (\*) ist bas Interesse mehr die Wirtung bes Plans, als ber Reben; in ben einfachen Studen hingegen ift es mehr bie Birfung ber Reben, als bes Plans. Allein worauf muß fich bas Intereffc beziehen? Auf die Berfonen? Ober auf die Buschauer? Die Buschauer find nichts als Zeugen, von welchen man nichts weiß. Folglich find es die Personen, die man vor Augen haben muß. Un= streitig! Diese laffe man ben Anoten schurzen, ohne daß fie es wiffen; für diese sei alles undurchbringlich; diese bringe man, ohne daß sie es merten, ber Auflösung immer naher und naher. Sind biefe nur in Bewegung, fo werden wir Bufchauer ben nämlichen Bewegungen ichon auch nachgeben, fie schon auch empfinden muffen. — Weit gefehlt, daß ich mit ben meisten, die von der bramatischen Dichtkunft geschrieben haben, glauben follte, man muffe bie Entwicklung por bem Buschauer verbergen. Ich dächte vielmehr, es sollte meine Kräfte nicht überfteigen, wenn ich mir ein Wert zu machen vorsette, wo bie Entwidlung gleich in ber erften Scene verraten wurbe, und aus biefem Umftanbe felbit bas allerftartefte Intereffe entiprange. -Für ben Buschauer muß alles flar sein. Er ift ber Bertraute einer jeben Berfon; er weiß alles was borgeht, alles was borgegangen ift; und es giebt hundert Augenblicke, wo man nichts Beffers thun kann, als daß man ihm gerade voraussagt, was noch vorgehen soll. – O ihr Verfertiger allgemeiner Regeln, wie wenig versteht ihr die Runft, und wie wenig befitt ihr von dem Genie, das die Mufter hervorgebracht hat, auf welche ihr fie bauet, und das fie übertreten tann, fo oft es ihm beliebt! — Meine Gebanken mögen fo parabog scheinen, als fie wollen: soviel weiß ich gewiß, daß fur Gine Belegenheit, wo es nütlich ist, dem Zuschauer einen wichtigen Borfall to lange zu verhehlen, bis er fich ereignet, es immer zehn und meh=

<sup>(\*)</sup> In feiner bramatifchen Dichtfunft, binter bem Sausvater S. 827 b. Ubf.

rere giebt, wo das Interesse gerade das Gegenteil erfordert. — Der Dichter bewertstelliget burch fein Geheimnis eine turge Uberrafdung; und in welche anhaltenbe Unruhe hatte er une fturgen konnen, wenn er uns tein Geheimnis baraus gemacht hatte! - Wer in Ginem Augenblide getroffen und niebergeschlagen wird, ben tann ich auch nur Ginen Augenblick bebauern. Aber wie fteht es alsbann mit mir, wenn ich ben Schlag erwarte, wenn ich febe, daß fich das Un= gewitter über meinem ober eines andern Saupte gufammengiehet, und lange Beit barüber verweilet? - Meinetwegen mogen bie Berfonen alle einander nicht kennen; wenn fie nur ber Bufchauer alle kennet. — Ja, ich wollte fast behaupten, bag ber Stoff, bei welchem bie Berschweigungen notwendig find, ein undankbarer Stoff ift; bag ber Blan, in welchem man feine Buflucht zu ihnen nimmt, nicht fo gut ift, als ber, in welchem man fie hatte entübrigen können. Sie werben nie zu etwas Startem Anlag geben. Immer werben wir uns mit Borbereitungen beschäftigen muffen, die entweber allgubuntel ober allzudeutlich find. Das ganze Gedicht wird ein Zusammenhang von kleinen Runftgriffen werden, burch die man weiter nichts als eine furze überraschung hervorzubringen vermag. Ift hingegen alles, mas die Personen angeht, befannt: so febe ich in dieser Boraussehung die Quelle ber allerheftigften Bewegungen. - Warum haben gewiffe Monologen eine fo große Wirtung? Darum, weil fie mir die geheimen Anschläge einer Berfon vertrauen, und biefe Bertraulichkeit mich den Augenblick mit Furcht ober Soffnung erfüllet. — Wenn ber Zuftand ber Personen unbekannt ift, so kann fich ber Buschauer für die Sandlung nicht stärker interessieren, als bie Bersonen. Das Interesse aber wird sich für ben Juschauer ver-boppeln, wenn er Licht genug hat und es fühlet, daß handlung und Reben ganz anders sein würden, wenn sich die Bersonen kennten. Alsbann nur werbe ich es faum erwarten fonnen, mas aus ihnen werben wird, wenn ich bas, was fie wirklich find, mit bem, was fie thun ober thun wollen, bergleichen fann."

Dieses auf ben Agisth angewendet, ist es klar, für welchen von beiden Planen sich Diderot erklären würde: ob für den alten des Euripides, wo die Zuschauer gleich vom Ansange den Agisth ebenso gut kennen, als er sich selbst; oder für den neuern des Wassei, den Voltaire so blindlings angenommen, wo Agisth sich und den Zuschauern ein Kätsel ist, und dadurch das ganze Stück "zu einem Zusammenhange von kleinen Kunstgriffen" macht, die

weiter nichts als eine turze Uberraschung hervorbringen.

Diberot hat auch nicht ganz unrecht, seine Gebanken über bie Entbehrlichkeit und Geringfügigkeit aller ungewissen Erwartungen und plöglichen Überraschungen, die sich auf den Zuschauer beziehen, für ebenso neu als gegründet auszugeben. Sie sind neu, in Anjehung der Muster, aus welchen sie abstraktion, aber sehr alt in Anjehung der Muster, aus welchen sie abstrachten worden. Sie sind neu, in Betrachtung, daß seine Borganger nur immer auf das Gegenteil gedrungen;

aber unter biese Vorgänger gehört weber Aristoteles noch Horaz, welchen burchaus nichts entfahren ist, was ihre Ausleger und Nachsfolger in ihrer Präbilektion für bieses Gegenteil hätte bestärken können, bessen gute Wirkung sie weber ben meisten noch den besten

Studen ber Alten abgefehen hatten.

Unter biefen war besonders Euripides feiner Sache fo gewiß, baß er fast immer ben Buschauern bas Biel voraus zeigte, gu welchem er fie führen wollte. Ja, ich ware fehr geneigt, aus biefem Gefichtspuntte bie Berteibigung feiner Prologen zu übernehmen, die den neuern Ariticis so sehr mißfallen. "Nicht genug, sagt Hedelin, daß er meistenteils alles, was vor ber handlung bes Stucks borbergegangen, burch eine von seinen Sauptpersonen ben Buborern geradezu erzählen läßt, um ihnen auf diese Beise bas Folgende perftanblich zu machen: er nimmt auch wohl öfters einen Gott bazu. von bem wir annehmen muffen, bag er alles weiß, und burch ben er nicht allein was geschehen ift, fonbern auch alles, was noch geschehen soll, uns tund macht. Wir erfahren sonach gleich anfangs die Entwicklung und die ganze Katastrophe, und sehen jeden Zufall ichon von weitem tommen. Diefes aber ift ein fehr merklicher Fehler, welcher ber Ungewißheit und Erwartung, die auf bem Theater beständig herrschen sollen. ganglich zuwider ist und alle Annehmlichfeiten bes Stildes vernichtet, die fast einzig und allein auf ber Reuheit und Überraschung beruhen." (\*) Rein: ber tragischste von allen tragischen Dichtern bachte so geringschätig von seiner Kunft nicht; er wußte, daß fie einer weit höhern Bolltommenheit fähig mare, und bag die Ergötung einer findischen Neugierde das Geringfte fei, worauf fie Anspruch mache. Er ließ feine Buhörer alfo, ohne Bedenten, von der bevorftebenden Sandlung ebensoviel miffen, als nur immer ein Gott bavon miffen tonnte; und versprach sich bie Rührung, die er hervorbringen wollte, nicht sowohl von bem, was geschehen follte, als von der Art, wie es geschehen follte. Folglich mußte ben Runftrichtern hier eigentlich weiter nichts anftogig fein, als nur biefes, bag er une bie notige Renntnis bes Beraananen und bes Zufunftigen nicht burch einen feinern Kunftgriff beigu-bringen gesucht; bag er ein höheres Wefen, welches wohl noch bagu an ber handlung feinen Anteil nimmt, bazu gebrauchet; und bag er biefes höhere Befen fich geradezu an die Zuschauer wenden laffen. wodurch bie bramatische Gattung mit ber erzählenden vermischt werbe. Wenn fie aber ihren Tabel fobann bloß hierauf einschränkten. was ware benn ihr Tabel? Ift uns bas Nüpliche und Notwendige niemals willtommen, als wenn es uns verftohlner Beise zugeschangt wird? Giebt es nicht Dinge, besonders in der Butunft, die burchans niemand anbers als ein Gott wiffen tann? Und wenn bas Interesse auf solchen Dingen beruht, ift es nicht besser, daß wir

<sup>(\*)</sup> Pratique du Théâtre Liv. III. chap. 1.

sie durch die Dazwischenkunft eines Gottes vorher erfahren, als gar nicht? Was will man endlich mit der Vermischung der Gattungen überhaupt? In den Lehrbüchern sondre man sie so genau von einzander ab, als möglich: aber wenn ein Genie, höherer Absichten wegen, mehrere derselben in einem und eben demselben Werke zusammenstießen läßt, so vergesse man das Lehrbuch, und untersuche bloß, ob es diese höhere Absichten erreicht hat. Was geht mich es an, ob so ein Stück des Euripides weder ganz Erzählung, noch ganz Drama ist? Nennt es immerhin einen Zwitter; genug, daß mich dieser Zwitter mehr vergnügt, mehr erdauet, als die gesehmäßigsten Geburten eurer korrekten Kacinen, oder wie sie sonst beißen. Weil der Waulesel weder Pferd noch Esel st, ist er darum weniger eines von den nutbarsten lasttragenden Tieren?

#### Reunundvierzigstes Stück.

Den 16. Oftober, 1767.

Mit einem Worte; wo die Tabler des Euripides nichts als ben Dichter zu sehen glauben, der sich aus Unvermögen, oder aus Gemächlichkeit, oder aus beiden Ursachen, seine Arbeit so leicht machte, als möglich; wo sie die dramatische Kunst in ihrer Wiege zu sinden vermeinen: da glaube ich diese in ihrer Bollfommenheit zu sehen, und dewundere in jenem den Meister, der im Grunde ebenso regelmäßig ist, als sie ihn zu sein verlangen, und es nur dadurch weniger zu sein scheine, well er seinen Stücken eine Schönsheit mehr erteilen wollen, von der sie keinen Begriff haben.

Denn es ift flar, daß alle die Stude, beren Brologe ihnen fo viel Argernis machen, auch ohne diese Brologe volltommen gang. und volltommen verftanblich find. Streichet z. E. vor bem Jon den Prolog bes Merturs, vor der Hetuba den Prolog des Boly= bors weg; lagt jenen fogleich mit ber Morgenanbacht bes Son. und diese mit den Klagen der Hetuba anfangen: find beide barum im geringften berftummelt? Woher murbet ihr, mas ihr meggeftrichen habt, vermiffen, wenn es gar nicht ba mare? Behalt nicht alles ben nämlichen Gang, ben nämlichen Bufammenhang? Befennet jogar, daß die Stude, nach eurer Art zu benten, besto schöner fein wurden, wenn wir aus den Brologen nicht mußten, daß ber Jon, welchen Rreufa will vergiften laffen, ber Sohn biefer Rreufa ift; daß die Kreusa, welche Jon von dem Altar zu einem schmählichen Tobe reißen will, die Mutter diefes Jon ift; wenn wir nicht mußten, baß an ebendem Tage, ba Befuba ihre Tochter jum Opfer hingeben muß, die alte ungludliche Frau auch ben Tob ihres letten einzigen Sohnes erfahren folle. Denn alles biefes würde die trefflichften überraschungen geben, und biefe überraschungen wurden noch bazu vorbereitet genug fein: ohne daß ihr fagen könntet, fie brachen auf einmal gleich einem Blige aus der hellesten Wolke her= vor; fie erfolgten nicht, fondern fie entstünden; man wolle euch

nicht auf einmal etwas entbeden, fonbern etwas aufheften. Und gleichwohl zankt ihr noch mit bem Dichter? Gleichwohl werft ihr ihm noch Mangel ber Runft vor? Bergebt ihm boch immer einen Rebler, ber mit einem einzigen Striche ber Feber gut zu machen ift. Ginen wolluftigen Schögling schneibet ber Gartner in ber Stille ab, ohne auf den gefunden Baum zu schelten, ber ihn getrieben hat. Wollt ihr aber einen Augenblick annehmen, - es ift mahr, ce heißt fehr viel annehmen, - bag Guripibes vielleicht ebensoviel Ginficht, ebenfoviel Gefchmad tonne gehabt haben, als ihr; und es wundert euch um foviel mehr, wie er bei diefer großen Ginficht, bei biefem feinen Geschmade, bennoch einen fo groben Tehler begehen tonnen: fo tretet zu mir ber, und betrachtet, was ihr Fehler nennt, aus meinem Stanborte. Guripibes fabe es fo gut, als wir, bag 3. G. fein Jon ohne ben Brolog beftehen tonne; bag er, ohne benfelben, ein Stiid fei, welches die Ungewißheit und Erwartung bes Auschauers bis an bas Ende unterhalte: aber eben an biefer Ungewißheit und Erwartung war ihm nichts gelegen. Denn erfuhr es ber Buschauer erft in dem fünften Atte, daß Jon ber Sohn ber Kreufa sei: so ist es für ihn nicht ihr Sohn, sondern ein Frember, ein Feind, ben fie in bem britten Afte aus bem Wege raumen will; fo ift es für ihn nicht bie Mutter bes Jon, an welcher sich Jon in bem vierten Afte rachen will, sonbern blog bie Meuchel-morberin. Bo follten aber alsbann Schreden und Mitleib herkommen? Die bloße Vermutung, die sich etwa aus übereintreffenden Umftanben hatte giehen laffen, bag Jon und Rreufa einander wohl näher angehen könnten, als fie meinen, wurde bagu nicht hinreichend gemefen fein. Diefe Vermutung mußte gur Bewigheit werben; und wenn der Ruhörer diefe Bewigheit nur von außen erhalten tonnte, wenn ce nicht möglich war, bag er fie einer bon ben hanbeluben Berfonen felbst zu danten haben fonnte: war es nicht immer beffer, bag ber Dichter fie ihm auf die einzige mögliche Weise erteilte, als gar nicht? Sagt von biefer Weise, was ihr wollt: genug, sie hat ihn sein Ziel erreichen helfen; seine Tragobie ist baburch, was eine Tragodie fein foll; und wenn ihr noch unwillig feid, daß er die Form dem Wesen nachgesetst hat, so versorge euch eure gelehrte kritik mit nichts als Stücken, wo das Wesen der Form aufgeopfert ift, und ihr feid belohnt! Immerhin gefalle euch Whiteheads Kreufa, wo euch fein Gott etwas vorausfagt, wo ihr alles von einem alten plauderhaften Bertrauten erfahrt, den eine verschlagne Zigeunerin ausfragt, immerhin gefalle fie euch beffer, als bes Guripides Jon: und ich werbe euch nie beneiben!

Wenn Aristoteles ben Euripides den tragischsten von allen tragischen Dichtern nennet, so sahe er nicht bloß darauf, daß die meisten seiner Stücke eine unglückliche Katastrophe haben; ob ich schon weiß, daß viele den Stagyriten so verstehen. Denn daß Kunststück wäre ihm ja wohl bald abgelernt; und der Stümper, der brav würgen und morden, und keine von seinen Personen gesund oder lebendig

von der Buhne kommen ließe, murbe fich ebenso tragisch bunken burfen, als Guripides. Ariftoteles hatte unftreitig mehrere Gigenichaften im Sinne, welchen zufolge er ihm diesen Charafter erteilte; und ohne Zweifel, daß die eben berührte mit dazu gehörte, vermöge ber er nämlich ben Ruschauern alle bas Unglud, welches feinesonen überraschen sollte, lange vorher zeigte, um die Zuschauer auch bann ichon mit Mitleiden für die Berfonen einzufienmen, wenn biefe Berfonen felbst fich noch weit entfernt glarbten, Mittleid zu verdienen. — Sofrates war ber Lehrer und Freund bes Euripides; und wie mancher burfte ber Meinung fein, bag ber Dichter diefer Freundichaft bes Whilosophen weiter nichts zu banten habe, als ben Reich= tum von ichonen Sittensprüchen, den er fo verschwendrisch in seinen Studen ansftreuet. Ich bente, daß er ihr weit mehr fculbig mar; er hatte, ohne fie, ebenfo fpruchreich fein tonnen: aber vielleicht wurde er, ohne fie, nicht fo tragisch geworden fein. Schone Sentenzen und Moralen find überhaupt gerade bas, mas wir von einem Philosophen, wie Sofrates, am seltensten hören; sein Lebensmandel ift die einzige Moral, die er prediget. Aber ben Menschen, und uns selbst tennen; auf unsere Empfindungen aufmerksam sein; in allen bie ebenften und fürzesten Wege ber Natur ausforschen und lieben; jebes Ding nach feiner Abficht beurteilen: bas ift es, mas wir in feinem Umgange lernen; bas ift es, was Guripides von bem Gofrates lernte, und mas ihn zu bem Ersten in feiner Runft machte. Blüdlich ber Dichter, ber fo einen Freund hat, - und ihn alle Tage, alle Stunden zu Rate gieben tann! -

Auch Boltaire scheinet es empfunden zu haben, daß es gut sein wurde, wenn er uns mit bem Sohn ber Merope gleich aufangs befannt machte; wenn er uns mit ber Überzeugung, daß ber liebens= würdige ungludliche Jungling, ben Derope erft in Schut nimmt, und ben fie bald barauf als ben Morber ihres Agifths hinrichten will, ber nämliche Agifth fei, sofort konne aussetzen laffen. Aber der Jüngling kennt sich selbst nicht; auch ift sonft niemand ba, der ihn beffer fennte, und burch ben wir ihn konnten tennen lernen. Bas thut also ber Dichter? Wie fängt er es an, daß wir es gewiß wiffen, Merope erhebe den Dolch gegen ihren eignen Sohn, noch ehe es ihr ber alte Narbas guruft? — D, bas fängt er fehr finnreich an! Auf so einen Runftgriff tounte fich nur ein Boltaire befinnen! - Er läßt, sobald ber unbefannte Jungling auftritt, über bas erfte, mas er fagt, mit großen, ichonen, leferlichen Buchftaben ben ganzen, vollen Ramen, Agifth, feben; und fo weiter über jede jeiner folgenden Reden. Nun wiffen wir es; Merope hat in dent Borhergehenden ihren Sohn schon mehr wie einmal bei diesem Namen genannt; und wenn fie bas auch nicht gethan hatte, fo burften wir ja nur das vorgedruckte Berzeichnis der Personen nachsehen; da fteht es lang und breit! Freilich ift es ein wenig lächerlich, wenn bie Person, über beren Reden wir nun schon zehnmal ben Namen

Agisth gelesen haben, auf die Frage:

— — Narbas vous est connu?

Le nom d'Egiste au moins jusqu'à vous est vonu?

Quel était votre état, votre rang, votre père?
antiportet:

Mon père est un vieillard accablé de misère; Policlete est son nom; mais Egiste, Narbas,

Ceux dons yous me parlez, je ne les connais pas. Freilich ift es fehr fonderbar, daß wir von diefem Agifth, ber nicht Agifth heißt, auch keinen ambern Namen hören; daß, da er ber Königin antwortet, fein Bater beige Bolyflet, er nicht auch hingu-fest, er heiße so und fo. Denn eine Ramen muß er boch haben; und ben hatte ber herr von Boltaire ja wohl icon mit erfinden tonnen, ba er fo viel erfunden hat! Lefer, Die ben Rummel einer Tragödie nicht recht gut verstehen, können leicht darüber irre werden. Sie lesen, daß hier ein Bursche gebracht wird, der auf der Langstraße einen Mord begangen hat; biefer Bursche, sehen sie, heißt Agisth, aber er sagt, er heiße nicht so, und sagt doch auch nicht, wie er heiße: o, mit bem Burichen, ichließen fie, ift es nicht richtig; bas ift ein abgefeimter Strafenrauber, fo jung er ift, fo unichulbig er fich ftellt. Co, fage ich, find unerfahrne Lefer zu benten in Gefahr; und boch glaube ich in allem Ernste, daß es für die erfahrnen Lefer besser ist, auch so, gleich anfangs, zu erfahren, wer der unbekannte Jüngling ift, als gar nicht. Rur baß man mir nicht fage, baß biefe Art fie bavon zu unterrichten, im geringften fünftlicher und feiner fei, als ein Prolog im Geschmade bes Guripides! -

# Aunfzigstes Stück.

Den 20. Ditober, 1767.

Bei bem Maffei hat der Jüngling seine zwei Namen, wie es sich gehört; Agisth heißt er, als der Sohn des Bolhdor, und Kresphont, als der Sohn der Merope. In dem Berzeichnisse der handelnden Personen wird er auch nur unter jenem eingeführt; und Becelli rechnet es seiner Ausgabe des Stücks als kein geringse Berdeinst an, daß dieses Berzeichnis den wahren Stand des Agisth nicht voraus verrate. (\*) Das ist, die Italiener sind von den Uberraschungen noch größere Liebhaber, als die Franzosen.

Aber noch immer Merope! — Wahrlich, ich bedaure meine Leser, die sich an diesem Blatte eine theatralische Zeitung versprochen haben, so mancherlei und bunt, so unterhaltend und schnurrig, als eine theatralische Zeitung nur sein kann. Anstatt des Inhalts des hier gangbaren Stücke, in kleine lustige oder rührende Romane gesbracht; anstatt beiläufiger Lebensbeschretbungen drolliger, sonders

<sup>(\*)</sup> Fin ne i nomi de personaggi si è levato quell' errore, comunissimo alle stampe d'ogni drama, di scoprire il secreto nel premettergli, e per conseguenza di levare il piacere a chi legge, overo ascolta, essendosi messo Egisto, dove era. Cresfonte sotto nome d'Egisto.

barer, närrischer Geschöpfe, wie die doch wohl sein müssen, die sich mit Komödienschreiben abgeben; anstatt kurzweiliger, auch wohl ein wenig standalöser Anekboten von Schauspielern und besonders Schauspielerinnen: anstatt aller dieser artigen Sächelchen, die sie erwarteten, bekommen sie lange, ernsthafte, trocke Kritiken über alte bekannte Stücke; schwerfällige Untersuchungen über das, was in einer Tragödie sein sollte und nicht sein sollte; mitunter wohl gar Erklärungen des Aristoteles. Und das sollen sie lesen? Wie gesagt, ich bedauere sie; sie sind gewaltig angesührt! — Doch im Bertrauen: besser, daß sie es sind, als ich. Und ich würde es sehr rein, wenn ich mir ihre Erwartungen zum Gesehe machen müste. Richt daß ihre Erwartungen sehr schwer zu erfüllen wären; wirklich nicht; ich würde sie beilnehr sehr bequem sinden, wenn sie sich

mit meinen Absichten nur besier vertragen wollten.

über die Merope indes muß ich freilich einmal wegzukommen fuchen. - 3ch wollte eigentlich nur erweisen, daß die Merope bes Boltaire im Grunde nichts als die Merope des Daffei fei; und ich meine, biefes habe ich erwiesen. Nicht ebenberfelbe Stoff, fagt Aristoteles, sondern ebendieselbe Berwicklung und Auflösung machen. daß zwei oder mehrere Stude für ebendieselben Stude zu halten find. Alfo, nicht weil Voltaire mit bem Maffei einerlei Geschichte behandelt hat, sondern weil er sie mit ihm auf ebendjeselbe Art behandelt hat, ist er hier für weiter nichts, als für den Überseter und Nachahmer besselben zu erklären. Maffei hat die Merope des Euripides nicht bloß wiederhergestellet; er hat eine eigene Merope gemacht: benn er ging völlig von dem Plane des Euripides ab; und in dem Borfate, ein Stud ohne Galanterie zu machen, in welchem bas gange Intereffe bloß aus ber mutterlichen Bartlichfeit entfpringe, schuf er die ganze Fabel um; gut, ober übel, bas ist hier die Frage nicht; genug, er ichuf fie boch um. Boltaire aber entlehnte bon Maffei die gange fo umgeschaffene Fabel; er entlehnte von ihm, bag Merope mit dem Bolyphont nicht vermählt ist: er entlehnte von ihm bie politischen Urfachen, aus welchen ber Tyrann nun erft, nach funfgehn Jahren, auf diese Bermählung bringen zu muffen glaubet; er entlehnte von ihm, daß ber Sohn ber Merope fich felbft nicht fennet; er entlehnte von ihm, wie und warum biefer von feinem vermeinten Bater entfommt; er entlehnte von ihm ben Borfall, ber ben Agisth als einen Mörber nach Meffene bringt; er entlehnte von ihm die Migdeutung, durch die er für den Mörder feiner felbft gehalten wird; er entlehnte von ihm bie bunteln Regungen ber mutterlichen Liebe, wenn Merope ben Agifth jum erftenmale erblickt: er entlehnte von ihm ben Borwand, warum Agifth bor Meropens Augen, von ihren eignen Sanden fterben foll, die Entbedung feiner Mitschulbigen: mit einem Worte, Boltaire entlehnte vom Maffei die ganze Berwicklung. Und hat er nicht auch die ganze Auflösung von ihm entlehnt, indem er bas Opfer, bei welchem Bolpphont umgebracht werden follte, bon ihm mit ber Sanblung

verbinden lernte? Maffei machte es zu einer hochzeitlichen Feier, und vielleicht, daß er, bloß darum, seinen Tyrannen ist erst auf die Berbindung mit Meropen fallen ließ, um dieses Opfer besto natürlicher anzubringen. Was Maffei ersand, that Boltaire nach.

Es ift mahr. Boltaire gab verschiedenen von den Umständen, bie er vom Maffei entlehnte, eine andere Wendung. 3. E. Anstatt daß beim Maffei Bolyphont bereits funfzehn Jahre regieret hat, läßt er die Unruhen in Messen ganger funfzehn Jahre dauern, und ben Staat fo lange in ber unwahrscheinlichsten Anarchie verharren. Anstatt baß beim Maffei Agifth von einem Rauber auf ber Strage angefallen wird, läßt er ihn in einem Tempel des herfules von zwei Unbekannten überfallen werden, die es ihm übelnehmen, daß er ben Hertules für bie Beratliben, ben Gott bes Tempels für bie Nachkommen desselben anfleht. Anstatt daß beim Maffei Agisth burch einen Ring in Berbacht gerat, lagt Boltaire biefen Berbacht burch eine Ruftung entstehen u. f. tv. Aber alle biefe Berande= rungen betreffen bie unerheblichsten Rleinigkeiten, die fast alle außer bem Stücke sind, und auf die Okonomie des Stückes selbst keinen Ginfluß haben. Und doch wollte ich sie Bolkairen noch gern als Außerungen seines schöpferischen Genies anrechnen, wenn ich nur fände, daß er das, was er andern zu muffen vermeinte, in allen seinen Folgen zu änbern verstanden hatte. Ich will mich an bem mittelsten von den angeführten Beispielen erklären. Maffei läßt seinen Agisth von einem Räuber angefallen werden, der den Augenblid abpaßt, da er sich mit ihm auf bem Wege allein sieht, unfern einer Brude über die Pamise; Agisth erlegt den Rauber, und wirft ben Korper in den Fluß, aus Furcht, wenn der Körper auf der Straße gefunden wurde, daß man den Mörder verfolgen und ihn dafür erkennen burfte. Gin Räuber, dachte Boltaire, der einem Bringen ben Rod ausziehen und ben Beutel nehmen will, ift für mein feines, ebles Parterre ein viel ju niedriges Bilb; beffer, aus biefem Rauber einen Digvergnügten gemacht, ber bem Agifth als einem Anhanger ber Herakliben zu Leibe will. Und warum nur Ginen ? Lieber zwei; so ist die Helbenthat bes Agisths besto größer, und ber, welcher von biefen zweien entrinnt, wenn er zu bem altrern gemacht wird, kann hernach für ben Narbas genommen werben. Recht gut, mein lieber Johann Ballhorn; aber nun weiter. Wenn Agisth ben einen von biesen Migvergnügten erlegt hat, was thut er alsbann? Er trägt ben toten Körper auch ins Baffer. Auch? Aber wie benn? warum benn? Bon ber leeren Landstraße in ben nahen Fluß; das ift gang begreiflich: aber aus bem Tempel in ben Fluß, diefes auch? War benn außer ihnen niemand in biefem Tempel? Es fei fo; auch ift bas bie größte Ungereimtheit noch nicht. Das Wie ließe fich noch benten: aber bas Warum gar nicht. Maffeis Agifth trägt ben Körper in ben Fluß, weil er sonst ver-folgt und erkannt zu werben fürchtet; weil er glaubt, wenn ber Rorper beifeite geschafft fei, bag fobann nichts feine That verraten

fonne; bag biefe fobann, mitfamt bem Rorper, in ber Flut begraben Aber fann das Boltairens Agisth auch glauben? Nimmer= mehr; ober ber zweite hatte nicht entfommen muffen. Wirb fich biefer begnügen, fein Leben bavongetragen zu haben? Wirb er ihn nicht, wenn er auch noch fo furchtfam ift, von weitem beobachten? Wird er ihn nicht nit feinem Gefchrei verfolgen, bis ihn andere festhalten? Wird er ihn nicht anklagen, und wider ihn zeugen? Was hilft es bem Mörder also, das corpus delicti weggebracht zu haben? Sier ift ein Beuge, welcher es nachweisen fann. Diefe vergebene Mühe hatte er sparen, und bafür eilen sollen, je eber je lieber über die Grenze zu tommen. Freilich mußte der Rorper, des Folgenden wegen, ins Waffer geworfen werben; es war Boltairen ebenfo nötig als bem Maffei, daß Merope nicht burch bie Besichtigung besselben aus ihrem Frrtume geriffen werden konnte: nur bak. was bei biefem Agifth fich felber jum Beften thut, er bei jenem bloß bem Dichter zu Gefallen thun muß. Denn Boltaire forrigierte Die Urfache weg, ohne ju überlegen, daß er die Wirtung diefer Urfache brauche, bie nunmehr von nichts, als von feiner Bedurfnis ab-

hänat.

Gine einzige Beränderung, die Boltaire in dem Plane des Maffei gemacht hat, verbient den Namen einer Berbefferung. Die nämlich, burch welche er ben wiederholten Berfuch ber Merope, fich an bem vermeinten Morber ihres Sohnes qu rachen, unterbrückt, und bafür die Erkennung von feiten bes Agifth, in Gegenwart bes Polyphonts, geschehen läßt. hier erkenne ich ben Dichter, und besonders ist die zweite Scene des vierten Atts ganz vortrefflich. Ich wunschte nur, daß die Erfennung überhaupt, die in der vierten Scene bes britten Afts von beiden Seiten erfolgen zu muffen bas Unsehen hat, mit mehrerer Runft hatte geteilet werden konnen. Denn baß Agifth mit einmal von dem Guritles weggeführet wird, und bie Bertiefung fich hinter ihm foließt, ift ein fehr gewaltsames Mittel. Es ift nicht ein haar beffer, als die übereilte Flucht, mit ber fich Agifth bei bem Maffei rettet, und über bie Boltaire feinen Lindelle fo fvotten läßt. Ober vielmehr, diese Flucht ift um vieles natürlicher; wenn ber Dichter nur hernach Sohn und Mutter ein= mal zusammen gebracht, und uns nicht ganglich bie erften rührenben Ausbrüche ihrer beiberseitigen Empfindungen gegen einander por= enthalten hatte. Bielleicht murbe Boltaire die Erfennung überhaupt nicht geteilet haben, wenn er seine Materie nicht hatte behnen muffen. um funf Afte bamit voll zu machen. Er jammert mehr als einmal über cette longue carrière de cinq actes qui est prodigieusement difficile à remplir sans épisodes — Und nun für diesemal genna pon der Merope!

#### Einundfunfzigstes Stück.

Den 23. Dftober, 1767.

Den neunundbreißigsten Abend (Mittewochs, ben 8. Juli,) wurs ben ber verheiratete Philosoph und die neue Agnese wiederholt. (\*)

Chevrier sagt, (\*\*) daß Destouches sein Stück aus einem Lustspiele des Campistron geschöpft habe, und daß, wenn dieser nicht seinen Jaloux desaduse geschrieben hätte, wir wohl schwerlich einen verheirateten Philosophen haben würden. Die Komödie des Campistron ist unter uns wenig bekannt; ich wüßte nicht, daß sie auf irgend einem deutschen Theater wäre gespielt worden; auch ist keine übersetzung davon vorhanden. Man dürfte also vielleicht um soviel sieder wissen wollen, was eigentlich an dem Vorgeben des Chevrier sei.

Die Fabel des Campistron'schen Stücks ist kurz diese: Ein Bruder hat das ansehnliche Bermögen seiner Schwester in Händen, und um dieses nicht herausgeben zu dürfen, möchte er sie lieber gar nicht verheiraten. Aber die Frau dieses Bruders denkt besser wenigstens anders, und um ihren Mann zu vermögen, seine Schwester wersorgen, sucht sie ihn auf alle Weise eisersüchtig zu machen, indem sie verschiedene junge Mannspersonen sehr gütig aufnimmt, die alle Tage unter dem Vorwande, sich um ihre Schwägerin zu bewerben, zu ihr ins Haus kommen. Die List gelingt; der Mann wird eisersfüchtig; und williget endlich, um seiner Frau den vermeinten Vorwand, ihre Andeter um sich zu haben, zu benehmen, wie Verbindung seiner Schwester mit Citandern, einem Anverwandten seiner Frau, dem zu Gefallen sie die Kolle der Kosette gespielt hatte. Der Mann sieht sich berückt, ist aber sehr zufrieden, weil er zugleich von dem Ungrunde seiner Cifersucht überzeugt wird.

Was hat biefe Fabel mit der Fabel des verheirateten Philosophen Uhnliches? Die Fabel nicht das Gerinaste. Aber hier ist eine Stelle aus dem zweiten Atte des Campistron'schen Stücks, zwischen Dorante, so heißt der Gifersüchtige, und Dubois, seinem Sekretär. Diese wird gleich zeigen, was Chevrier gemeinet hat.

Dubvis. Und mas fehlt Ihnen benn?

Dorante. Ich bin verdrießlich, ärgerlich; alle meine ehemalige Seiterkeit ist weg; alle meine Freude hat ein Ende. Der himmel hat mir einen Tyrannen, einen Henker gegeben, der nicht aufhören wird, mich zu martern, zu peinigen —

wird, mich zu martern, ju peinigen — Dubois. Und wer ist benn biefer Thrann, biefer Henker?

Dorante. Meine Frau.

Dubvis. Ihre Frau, mein Berr?

Dorante. Ja, meine Frau, meine Frau. — Sie bringt mich zur Berzweislung.

Dubvis. Haffen Sie fie benn?

<sup>(\*)</sup> S. ben 5 und 7. Abend, Seite 34 und 41. (\*\*) L'Observateur des Spectaclos T. II. p. 135.

Dorante. Wollte Gott! So ware ich ruhig. - Aber ich liebe fie, und liebe fie fo fehr — Berwünschte Qual!

Duboix. Sie find boch wohl nicht eifersüchtig?

Doranke. Bis zur Raserei.

Dubois. Wie? Sie, mein Berr? Sie eiferfüchtig? Sie, ber

Sie von jeher über alles, mas Gifersucht heißt,

Borante. Gelacht, und gespottet. Defto folimmer bin ich nun baran! 3ch Ged, mich bon ben elenben Sitten ber großen Welt fo hinreißen zu laffen! In bas Gefchrei ber Narren einzu= stimmen, die sich über die Ordnung und Zucht unserer ehrlichen Borfahren so lustig machen! Und ich stimmte nicht bloß ein; es mahrte nicht lange, fo gab ich ben Ton. Um Wit, um Lebensart gu zeigen, mas für albernes Beug habe ich nicht gesprochen! Gheliche Treue, beständige Liebe, pfui, wie schmeckt das nach dem tlein= ftabtifden Burger! Der Mann, ber feiner Frau nicht allen Willen läßt, ist ein Bar! Der es ihr übelnimmt, wenn sie auch anbern gefällt und zu gefallen sucht, gehört ins Tollhaus. So sprach ich, und mich hatte man ba follen ins Tollhaus ichiden. -

Bubois. Aber warum sprachen Sie fo?

Porante. Hörst bu nicht? Weil ich ein Ged war, und glaubte, ce ließe noch fo galant und weife. - Inzwischen wollte mich meine Familie verheiratet wiffen. Sie fclugen mir ein junges, unfchul= biges Madchen vor; und ich nahm es. Mit ber, bachte ich, foll es gute Wege haben; die foll in meiner Denkungsart nicht viel anbern; ich liebe fie ist nicht besonders, und ber Besig wird mich noch gleichgültiger gegen fie machen. Aber wie sehr habe ich mich betrogen! Sie ward täglich schöner, täglich reizender. Ich jah es und entbrannte, und entbrannte je mehr und mehr; und itt bin ich so verliebt, so verliebt in fie -

Dubois. Run, bas nenne ich gefangen werben! Dorante. Denn ich bin so eifersuchtig! — Daß ich mich schäme, ce auch nur bir zu betennen. — Alle meine Freunde find mir gu= wiber — und verbachtig; bie ich sonft nicht ofte genug um mich haben konnte, sehe ich ist lieber geben als kommen. 2Bas haben fie auch in meinem Hause zu suchen 2 Was wollen die Müßigganger? Bogu alle bie Schmeicheleien, bie fie meiner Frau machen? Der eine lobt ihren Berftand; ber andere erhebt ihr gefälliges Wefen bis in ben himmel. Den entzuden ihre himmlifchen Augen, und ben ihre ichonen Bahne. Alle finden fie hochft reigend, hochft anbetungswürdig; und immer ichließt fich ihr verbammtes Gefchwäte mit ber vermunichten Betrachtung, mas für ein gludlicher, mas für ein beneibenswürdiger Mann ich bin.

Dubvis. Ja, ja, es ift mahr, so geht es zu.

Borante. O, sie treiben ihre unverschämte Kühnheit wohl noch weiter! Kaum ist sie aus bem Bette, so sind sie um ihre Toi-lette. Da solltest bu erst sehen und hören! Jeber will ba seine Aufmerkfamkeit und seinen Wit mit dem andern um die Wette zeigen. Ein abgeschmackter Einfall jagt ben anbern, eine boshafte Spötterei die andere, ein kißelndes historchen das andere. Und das alles mit Zeichen, mit Mienen, mit Liebäugeleien, die meine Frau so leutselig annimmt, so verdindlich erwidert, daß — daß mich der Schlag oft rühren möckte! Kannst du glauben, Dubois? ich muß es wohl mit ansehen, daß sie ihr die Hand küssen.

Dubois. Das ist arg!

Dorante. Gleichwohl darf ich nicht muchen. Denn was würde die Welt dazu sagen? Wie lächerlich würde ich mich machen, wenn ich meinen Verdruß auslassen wollte? Die Kinder auf der Straße würden mit Fingern auf mich weisen. Alle Tage würde ein Epis gramm, ein Gassenhauer auf mich zum Vorscheine kommen u. s. w.

Diefe Situation muß es fein, in welcher Chevrier bas Ahnliche mit bem verheirateten Philosophen gefunden hat. So wie der Giferfüchtige bes Campiftron fich ichamet, feine Giferfucht auszulaffen, weil er fich ehebem über biefe Schwachheit allzu luftig gemacht hat: io icamt fich auch ber Philosoph bes Destouches, feine Beirat bekannt zu machen, weil er ehedem über alle ernsthafte Liebe gespottet, und den ehelosen Stand für den einzigen erklärt hatte, der einem freien und weisen Manne anftändig fei. Es tann auch nicht fehlen, daß diese ähnliche Scham fie nicht beibe in mancherlei ähnliche Berlegenheiten bringen sollte. So ist, 3. E., die, in welcher sich Dorante beim Campistron siehet, wenn er von feiner Frau verlangt, ihm die überlästigen Besucher vom Salje zu schaffen, diese aber ihn bedeutet, baß bas eine Sache fei, die er felbft bewertstelligen muffe, faft bie nämliche mit ber bei bem Destouches, in welcher sich Arist befindet, wenn er es felbst bem Marquis fagen foll, daß er fich auf Meliten teine Rechnung machen konne. Auch leidet bort ber Giferfüchtige. wenn feine Freunde in feiner Gegenwart über bie Gifersuchtigen spotten, und er felbit fein Bort bagu geben muß, ungefähr auf gleiche Beife, als hier der Philosoph, wenn er fich muß fagen laffen, daß er ohne Zweifel viel zu tlug und vorsichtig fei, als baß er fich gu fo einer Thorheit, wie bas Beiraten, follte haben verleiten laffen.

Dem ungeachtet aber sehe ich nicht, warum Destouches bei seinem Stücke notwendig das Stück des Campistron vor Augen gehabt haben müßte; und mir ist es ganz begreistich, daß wir jenes haben tönnten, wenn dieses auch nicht vorhanden wäre. Die verschiedensten Charaktere können in ähnliche Situationen geraten; und da in der Komödie die Charaktere das Hauptwerk, die Situationen aber nur die Mittel sind, jene sich äußern zu lassen, und ins Spiel zu sehen: so muß man nicht die Situationen, sondern die Charaktere in Betrachtung ziehen, wenn man bestimmen will, od ein Stück Original oder Kopie genennt zu werden verdiene. Umgekehrt ist es in der Tragödie, wo die Charaktere weniger wesentlich sind, und Schrecken und Mitseld vornehmlich aus den Situationen entspringt. Uhnliche Sietuationen geben also ähnliche Tragödien, aber nicht ähnliche Komö-

dien. Hingegen geben ähnliche Charaktere ähnliche Komödien, anstatt daß sie in den Tragödien fast gar nicht in Erwägung kommen.

Der Sohn unsers Dichters, welcher die prächtige Ausgabe der Berke seines Vaters besorgt hat, die vor einigen Jahren in vier Duartbänden aus der königlichen Druckerei zu Paris erschien, met det uns, in der Vorrede zu dieser Ausgabe, eine besondere diese Stück betreffende Anekote. Der Dichter nämlich habe sich in England verheiratet, und aus gewissen Ursachen seine Verbindung geheim halten müssen. Eine Person aus der Familie seiner Frau aber habe das Geheimnis früher ausgeplaudert, als ihm lied gewesen; und diese habe Gelegenheit zu dem verheirateten Philosophen gegeben. Wenn diese wahr ist, — und warum sollten wir es seinem Sohne nicht glauben? — so dürfte die vermeinte Nachahmung des Campistron um so eher wegsallen.

#### Bweiundfunfzigstes Stück.

Den 27. Ditober, 1767.

Den vierzigsten Abend (Donnerstags, ben 9. Juli,) warb Schle-

gels Triumph ber guten Frauen, aufgeführet.

Dieses Luftspiel ist unftreitig eines ber besten deutschen Originale. Es war, so viel ich weiß, das lette komische Werk des Dichters, das feine frühern Geschwifter unendlich übertrifft, und von der Reife feines Urhebers zeuget. Der geschäftige Müßigganger mar ber erfte jugenbliche Berfuch, und fiel aus, wie alle folche jugenbliche Berfuche ausfallen. Der Big verzeihe es benen, und rache fich nie an ihnen, bie allzuviel Wit barin gefunden haben! Er enthält bas taltefte, langweiligste Alltagsgewäsche, bas nur immer in dem Hause eines Meignischen Belghandlers vorfallen fann. Ich mußte nicht, bag er jemals mare aufgeführt worden, und ich zweifle, daß feine Borftel= lung burfte auszuhalten sein. Der Geheimnisvolle ift um vieles beffer; ob es gleich ber Beheimnisvolle gar nicht geworben ift, ben Moliere in ber Stelle geschildert hat, aus welcher Schlegel ben Unlaß zu biefem Stude wollte genommen haben. (\*) Molieres Beheimnisvoller ift ein Beck, ber fich ein wichtiges Unfehen geben will; Schlegels Geheimnisvoller aber ein gutes ehrliches Schaf, bas ben Fuchs spielen will, um von den Wölfen nicht gefressen zu werden. Daher tommt es auch, bag er fo viel Ahnliches mit bem Charafter

<sup>(\*)</sup> Misanthrope Acte II. Sc. 4.
C'est de la tête aux pieds un homme tout mystère,
Qui vous jette, en passant, un coup d'oeil égaré,
Et sans aucune affaire est toujours affairé.
Tout ce qu'il vous dévite en grinaces abonde.
A force de façons il assomme le monde.
Sans cesse il a tout has, pour rompre l'entretien,
Un secret à vous dire, et ce secret n'est rien.
De la moindre vétille il fait une merveille,
Et jusques au bon jour, il dit tout à l'oreille.

bes Mißtrauischen hat, den Cronegk hernach auf die Bühne brachte. Beibe Charaktere aber, oder vielmehr beibe Ruancen des nämlichen Harakters, können nicht anders als in einer so kleinen und armzeligen, oder so menschenschichen und häßlichen Seele sich sinden, daß ihre Vorstellungen notwendig mehr Witleiben oder Abschen erweden müssen, als Lachen. Der Geheimnisvolle ist wohl sonst hier aufgeführet worden; man versichert mich aber auch durchgängig, und aus der eben gemachten Betrachtung ist mir es sehr begreislich, daß

man ihn läppischer gefunden habe, als luftig.

Der Triumph ber guten Frauen hingegen hat, wo er noch aufgeführet worden, und so oft er noch aufgeführet worden, überall und jederzeit einen sehr vorzüglichen Beifall erhalten; und daß sich dieser Beifall auf wahre Schönheiten gründen müsse, daß er nicht daß Werk einer überraschenden blendenden Vortellung sei, ist daher klar, weil ihn noch niemand, nach Lesung des Stücks, zurückgenommenen. Wer es zuerst gelesen, dem gefällt es um soviel mehr, wenn er es spielen sieht: und wer es zuerst spielen gesehen, dem gefällt es um so viel mehr, wenn er es lieset. Auch haben es die strengesten Kunstrichter ebenso sehr seinen übrigen Lustspielen, als diese überhaupt dem gewöhnlichen Prasse beutscher Komödien vorgezogen.

"Ich las, sagt einer von ihnen, (\*) ben geschäftigen Müßigsgänger: die Charaktere schienen mir vollkommen nach dem Leben; solche Müßiggänger, solche in ihre Kinder vernarrte Mütter, solche schalwisige Besuche, und solche dumme Pelzhändler sehen wir alle Tage. So denkt, so lebt, so handelt der Mittelstand unter den Deutschen. Der Dichter hat seine Pflicht gethan, er hat uns geschildert, wie wir sind. Allein ich gähnte vor Langeweile. — Ich las darauf den Triumph der guten Frauen. Welcher Unterschied! Hiere sich Leden in den Charakteren, Feuer in ihren Handslungen, echten With in ihren Gesprächen, und den Ton einer feinen Ledensart in ihrem aanzen Umaange."

Der vornehmste Fehler, den ebenberselbe Kunstrichter baran bemerkt hat, ist der, daß die Charaktere an sich selbst nicht deutsch sind. Und leider muß man diesen zugestehen. Wir sind aber in unsern Lustspielen schon zu sehr an fremde, und besonders an französische Sitten gewöhnt, als daß er eine besonders üble Wirkung

auf uns haben fonnte.

"Nitanber, heißt es, ist ein französischer Abenteurer, ber auf Eroberungen ausgeht, allem Frauenzimmer nachstellt, keinem im Ernste gewogen ift, alle ruhige Shen in Uneinigkeit zu stürzen, aller Frauen Berführer und aller Männer Schrecken zu werden such nuch und ber bei allem diesem kein schlechtes Herz hat. Die herrschende Berberbnis ber Sitten und Grundfäße scheint ihn mit fortgerissen zu haben. Gottlob! daß ein Deutscher, ber so leben will, das vers

<sup>(\*)</sup> Briefe, bie neueste Litteratur betreffenb. T. XXI. S. 133. [Bon D. Menbelfobn.]

berbteste Herz von der Welt haben muß. — Hilaria, des Nikanbers Frau, die er vier Wochen nach der Hochzeit verlassen, und nunmehr in zehn Jahren nicht gesehen hat, kömmt auf den Einsall, ihn aufzusuhuden. Sie kleidet sich als eine Mannsperson, und folgt ihm, unter dem Namen Philint, in alle Häuser nach, wo er Avanturen sucht. Philint ist wiziger, katterhafter und unverschämter als Nistander. Das Frauenzimmer ist dem Philint mehr gewogen, und sobald er mit seinem frechen aber doch artigen Wesen sich sehen läßt, stehet Nikander da wie verstummt. Diese giedt Gelegenheit zu sehr lebhaften Situationen. Die Ersindung ist artig, der zweisfache Charakter wohl gezeichnet, und glücklich in Bewegung gesett; aber das Original zu diesem nachgeahmten Petitmaitre ist gewiß

fein Deutscher."

"Was mir, fährt er fort, sonft an biefem Luftspiele mißfällt, ist der Charafter des Agenors. Den Triumph ber guten Frauen volltommen zu machen, zeigt biefer Agenor ben Chemann von einer gar zu hählichen Seite. Er tyrannifieret feine unschuldige Juliane auf bas Unwürdigste, und hat recht feine Luft, fie zu qualen. Gramlich, fo oft er sich sehen läßt, spöttisch bei ben Thränen seiner ge-frankten Frau, argwöhnisch bei ihren Liebkosungen, boshaft genug, ihre unschuldigften Reben und Sandlungen burch eine faliche Wenbung au ihrem Rachteile auszulegen, eiferfüchtig, hart, unempfindlich, und, wie Sie fich leicht einbilben tonnen, in feiner Frauen Rammer= madden verliebt. - Ein folder Mann ift gar zu verberbt, als bag wir ihm eine fchleunige Befferung gutrauen konnten. Der Dichter aiebt ihm eine Rebenrolle, in welcher fich bie Falten feines nichts= würdigen Herzens nicht genug entwickeln können. Er tobt, und weber Juliane noch die Lefer wiffen recht, was er will. Ebenfo-wenig hat der Dichter Raum gehabt, seine Besserung gehörig porgubereiten und zu veranftalten. Er mußte fich begnügen, diefes gleichsam im Borbeigehen ju thun, weil bie haupthandlung mit Ritanber und Philinten gu ichaffen hatte. Rathrine, biefes ebelmilitige Kammermabchen ber Juliane, bas Agenor berfolgt hatte, fagt gar recht am Enbe bes Luftfpiels: Die geschwindeften Beteh= rungen find nicht allemal die aufrichtigften! Wenigftens fo lange biefes Madden im Saufe ift, mochte ich nicht für die Aufrichtigkeit fteben."

Ich freue mich, bag bie beste beutsche Komöbie bem richtigsten beutschen Beurteiler in die Sande gefallen ift. Und boch mar es

vielleicht bie erfte Romobic, Die biefer Mann beurteilte.

Enbe bes erften Banbes.

#### Bweiter Band.

#### Dreiundfunfzigstes Slück.

Den 3. Rovember, 1767.

Den einundvierzigsten Abend (Freitags, ben 10. Juli,) wurden

Cenie und der Mann nach der Uhr wiederholt. (\*)

"Cenie, sagt Chevrier gerade heraus, (\*\*) führet den Namen ber Frau von Graffigni, ift aber ein Wert bes Abis von Boijenon. Es war anfangs in Berfen; weil aber bie Frau von Graffigni, ber es erft in ihrem vierundfunfzigsten Jahre einfiel, Die Schrift= stellerin zu spielen, in ihrem Leben teinen Bers gemacht hatte, fo ward Cenie in Broja gebracht. Mais l'auteur, fügt er hinzu, y a laissé 81 vers qui y existent dans leur entier." Das ist, ohne 3meifel, bon einzeln bin und wieder gerftreuten Beilen gu berfteben, die den Reim verloren, aber die Gilbengahl beibehalten haben. Doch wenn Chevrier keinen andern Beweis hatte, bag bas Stud in Berfen gemefen: fo ift es febr erlaubt, baran zu zweifeln. Die frangösischen Berse kommen überhaupt der Broja so nahe, bak es Mühe toften foll, nur in einem etwas gefuchteren Stile gu fchreiben, ohne daß fich nicht von felbst ganze Verfe zusammen finden, benen nichts wie ber Reim mangelt. Und gerabe benjenigen, die gar feine Berfe machen, konnen bergleichen Berfe am erften entwischen; eben weil fie gar fein Ohr fur bas Metrum haben, und es alfo ebenfo wenig zu vermeiben, als zu beobachten verfteben.

Was hat Cenie sonst für Merkmale, daß sie nicht aus der Feber eines Frauenzimmers könne gestossen seine ? "Das Frauenzimmer iberhaupt, sagt Rousseau, (\*\*\*) liedt keine einzige Kunst, vertetet sich auf keine einzige, und an Genie fehlt es ihm ganz und gar. Es kann in kleinen Werken glücklich sein, die nichts als leichten Wis, nichts als Geschmack, nichts als Anmut, höchstens Gründlichzkeit und Philosophie verlangen. Es kann sich Wissenschaft, Gelehrzsamkeit und alle Talente erwerben, die sich durch Mühe und Arbeit erwerben lassen. Aber jenes himmlische Feuer, welches die Seele erhitzet und entstammet, jenes um sich greisende verzehrende Genie, jene brennende Beredsamkeit, jene erhabene Schwünge, die ihr Entzückendes dem Innersten unseres Herzens mitteilen, werden den

Schriften des Frauenzimmers allezeit fehlen."

(\*\*\*) à d'Alembert p. 193.

Allso fehlen fie wohl auch ber Cenie? Ober, wenn fie ihr nicht fehlen, so muß Cenie notwendig das Werk eines Mannes sein?

<sup>(\*)</sup> S. ben 23. und 29. Abend, Seite 66 und 73. (\*\*) Observateur des Spectacles Tome I. p. 211.

Rousseau selbst würbe so nicht schließen. Er sagt vielmehr, was er dem Frauenzimmer überhaupt absprechen zu müssen glaube, wolle er darum keiner Frau insbesondere streitig machen. (Ce n'est pas a une semme, mais aux semmes que je resuse les talents des hommes (\*).) Und diese sagt er eben auf Beranlassung der Cenie; chenda, wo er die Graffigni als die Berfasserin derselben auführt. Dabei merke man wohl, daß Graffigni seine Freundin nicht war, daß sie Übels von ihm gesprochen hatte, daß er sich an eben der Stelle über sie bestagt. Dem ungeachtet erklärt er sie lieber für eine Ausnahme seines Sates, als daß er im geringsten auf das Borgeben des Chevrier anspielen sollte, welches er zu thun, ohne Zweisel, Freimütigkeit genug gehabt hätte, wenn er nicht von dem Geaenteile überzeugt gewesen wäre.

Chevrier hat mehr solche verkleinerliche geheime Nachrichten. Eben dieser Abt, wie Chevrier wissen will, hat für die Favart gearbeitet. Er hat die tomische Oper, Annette und Lubin, gemacht; und nicht sie, die Aktrice, von der er sagt, daß sie kaum lesen sone. Sein Beweis ist ein Gassenhauer, der in Paris darüber herungegangen; und es ist allerdings wahr, daß die Gassenhauer in der französischen Geschichte überhaubt unter die glaubwirdigten

Dofumente gehören.

Warum ein Geistlicher ein sehr verliedtes Singspiel unter frembem Namen in die Welt schiede, ließe sich endlich noch begreifen. Aber warum er sich zu einer Cenie nicht bekennen wolle, der ich nicht viele Predigten vorziehen möchte, ist schwerlich abzusehen. Dieser Abt hat ja sonst mehr als ein Stück aufführen und drucken lassen, von welchen ihn jedermann als den Berfasser kennet, und die der Cenie bei weitem nicht gleich kommen. Wenn er einer Frau von vierundfunfzig Jahren eine Galanterie machen wollte, ist es wahrscheinlich, daß er es gerade mit seinem besten Werke würde gethan haben?

Den zweiundvierzigften Abend (Montage, den 13. Juli,) ward

die Frauenschule von Moliere aufgeführt.

Moliere hatte bereits seine Männerschule gemacht, als er im Jahre 1662 diese Frauenschule barauf folgen ließ. Wer beibe Stücke nicht kennet, würde sich sehr irren, wenn er glaubte, daß hier den Frauen, wie bort den Männern, ihre Schuldigkeit geprediget würde. Es sind beides wißige Possenspiele, in welchen ein paar junge Mädschen, wovon daß eine in aller Strenge erzogen und das andere in aller Ginfalt aufgewachsen, ein paar alte Lassen hintergehen; und die beide die Männerschule heißen müßten, wenn Moliere weiter nichts darin hätte lehren wollen, als daß daß dümmste Mädschen noch immer Verstand genug habe, zu betrügen, und daß Umnglicht weit weniger fruchte und nute, als Nachsicht und Freiheit. Wirklich ist für das weibliche Geschlecht in der Frauenschule nicht

<sup>(\*)</sup> Ibid. p. 78.

Reffing, Berte. 1V.

viel zu lernen; es wäre benn, daß Moliere mit diesem Titel auf die Chestandsregeln, in der zweiten Scene des dritten Afts, gesehen hätte, mit welchen aber die Pflichten der Weiber eher lächerlich gemacht werden.

"Die zwei glücklichsten Stoffe zur Tragödie und Komödie, sagt Trublet, (\*) sind der Cid und die Frauenschule. Aber beide sind vom Corneille und Moliere bearbeitet worden, als diese Dichter ihre völlige Stärke noch nicht hatten. Diese Anmerkung, fügt er hinzu,

habe ich von bem orn. von Fontenelle."

Wenn doch Trublet den Hrn. von Fontenelle gefragt hätte, wie er dieses meine. Oder falls es ihm so schon verständlich genug war, wenn er es doch auch seinen Lesern mit ein paar Worten hätte verständlich machen wollen. Ich wenigstens bekenne, daß ich gar nicht absehe, wo Fontenelle mit diesem Rätsel hingewollt. Ich glaube, er hat sich versprochen; oder Trublet hat sich verhört.

Wenn indes, nach der Meinung dieser Männer, der Stoff der Frauenschule so besonders glücklich ist, und Moliere in der Aussührung desselben nur zu kurz gefallen: so hätte sich dieser auf das ganze Stück eben nicht viel einzubilden gehabt. Denn der Stoff ist nicht von ihm; sondern teils aus einer spanichen Erzählung, die man bei dem Scarron unter dem Tietl, die vergebliche Vorsicht, sindet, teils aus den spaßhaften Nächten des Straparolle genommen, wo ein Liedhaber einem seiner Freunde alle Tage vertrauet, wie weit er mit seiner Gesiedten gekommen, ohne zu wissen, daß dieser Freund sein Nebenbuhler ist.

"Die Frauenschule, sagt ber Herr von Boltaire, war ein Stück von einer ganz neuen Gattung, worin zwar alles nur Erzählung, aber boch so fünftliche Erzählung ift, baß alles Handlung zu sein

fcheinet."

Wenn bas Neue hierin bestand, so ist es sehr gut, daß man die neue Gattung eingehen lassen. Mehr oder weniger künstlich, Erzählung bleibt immer Erzählung, und wir wollen auf dem Theater wirkliche Handlungen sehen. — Aber ist es denn auch wahr, daß alles darin erzählt wird? daß alles nur Handlung zu sein schaft Boltaire hätte diesen alten Einwurf nicht wieder auswärmen sollen; oder, ausstatt ihn in ein anscheinendes Lob zu verkehren, hätte er wenigstens die Antwort beifügen sollen, die Moliere selbst darauf erteilte, und die sehr passend ist. Die Erzählungen nämlich sind in diesem Stücke, vermöge der innern Verfassungen nämlich sind in diesem Stücke, dermöge der innern Verfassungen höndlung erschedich ist; und es sit bloße Wortslauberei, ihnen diesen Namen hier streitig zu machen. (\*\*) Tenn es kömmt ja weit weniger auf die Borfälle an, welche erzählt werden, als auf den Eindruck, welchen

<sup>\*)</sup> Essais de Litt, et de Morale T. IV. p. 295.

\*\*) In der Kritit der Frauenschule, in der Person des Dorante: Les récits eux-nômes y sont des actions suivant la constitution du sujet.

biese Vorfälle auf den betrognen Alten machen, wenn er sie erfährt. Das Lächerliche dieses Alten wollte Moliere vornehmlich schildern; ihn müssen wir also vornehmlich sehen, wie er sich bei dem Unfalle, der ihm drohet, gedärdet; und dieses hätten wir so gut nicht gesehen, wenn der Dichter das, was er erzählen läßt, vor unsern Augen hätte vorgehen lassen, und das, was er vorgehen läßt, dafür hätte erzählen lassen. Der Verdruß, den Arnolph empfindet; der Zwang, den er sich anthut, diesen Verdruß zu verdergen; der höhnische Ton, den er annimmt, wenn er dem weitern Progresse der höhnische Ton, den er annimmt, wenn er dem weitern Progresse des Horaz nun vorgedauet zu haben glaubet; das Erstaunen, die stille Wut, in der wir ihn sehen, wenn er vernimmt, daß Horaz dem ungeachtet sein Ziel glücklich versolzt: das sind Handlungen, und weit somischere Handlungen, als alles, was außer der Scene vorgeht. Selbst in der Erzählung der Agnese, von ihrer mit dem Horaz gemachten Bekanntschaft, ist mehr Handlung, als wir sinden würden, wenn wir diese Bekanntschaft auf der Bühne wirklich machen sähen.

Alfo, anftatt von der Frauenschule zu sagen, daß alles barin Handlung scheine, obgleich alles nur Erzählung sei, glaubte ich mit mehrerm Rechte sagen zu können, daß alles handlung barin sei,

obaleich alles nur Erzählung zu fein scheine.

# Vierundfunfzigstes Stück.

Den 6. Rovember, 1767.

Den breiundvierzigsten Abend (Dienstags, ben 14. Juli,) warb bie Mütterschule bes La Chaussee, und ben vierundvierzigsten Abend

(als den 15.,) der Graf von Effer wiederholt. (\*)

Da die Engländer von jeher so gern domestica facta auf ihre Bühne gebracht haben, so kann man leicht vermuten, daß es ihnen auch an Trauerspielen über diesen Gegenstand nicht sehlen wird. Das älteste ist daß von Joh. Banks, unter dem Titel, der unsglückliche Liebling, oder Graf von Essex. Es kam 1682 auße Rheater, und erhielt allgemeinen Beisall. Damals aber hatten die Franzosen schon drei Essex; des Calprenede von 1638; des Boher von 1678, und des jüngern Corneille von eben diesem Jahre. Wollten indes die Engländer, daß ihnen die Franzosen auch hierin nicht möchten zuvorgekommen sein, so würden sie siel vielleicht auf Daniels Philotaß beziehen können; ein Trauerspiel von 1611, in welchem man die Geschichte und den Charakter des Grafen, under fremdem Namen, zu sinden glaubte. (\*\*\*)

Banks scheinet keinen von seinen französischen Vorgängern gestannt zu haben. Er ist aber einer Novelle gefolgt, die den Titel, Geheime Geschichte der Königin Elisabeth und des Grafen von Essex, führet (\*\*\*) wo er den ganzen Stoff sich so in die Hände gearbeitet

<sup>(\*)</sup> S. ben 26. unb 30. Abenb Seite 69 unb 74. (\*\*) Cibber's Lives of the Engl. Poets. Vol. I. p. 147. (\*\*\*) The Companion to the theatre. Vol. II. p. 99.

fand, daß er ihn bloß zu dialogieren, ihm bloß die äußere dramatische Form zu erteilen brauchte. Hier ift der ganze Plan, wie er von dem Verfasser der unten angeführten Schrift, zum Teil, außzgezogen worden. Vielleicht, daß es meinen Lefern nicht unangenehm ist, ihn gegen das Stück des Corneille halten zu können.

"Um unser Mitleid gegen den unglücklichen Grafen besto lebhafter zu machen, und die heftige Zuneigung zu entschuldigen, welche
die Königin für ihn äußert, werden ihm alle die erhabensten Gigenschaften eines Helben beigelegt; und es fehlt ihm zu einem vollkommenen Charafter weiter nichts, als daß er seine Leidenschaftet nicht besser in seiner Gewalt hat. Burleigh, der erste Minister der Königin, der auf ihre Ehre sehr eisersüchtig ist, und den Grafen wegen der Gunstbezeigungen beneidet, mit welchen sie ihn überhäuft, bemüht sich unabläsig, ihn verdächtig zu machen. Hierin steht ihm Sir Walter Raleigh, welcher nicht minder des Grasen Feind ist, treulich bei; und beide werden von der doskhaften Gräsin von Nottingham noch mehr verhetzt, die den Grasen sonst geliebt hatte, nun aber, weil sie keine Gegenliebe von ihm erhalten können, was sie nicht besigen kann zu verderben sincht. Die ungestüme Gemütkart bes Grasen macht ihnen nur allzugutes Spiel, und sie erreichen ihre

Absicht auf folgende Beife.

Die Rönigin hatte den Grafen, als ihren Generalissimus, mit einer fehr ansehnlichen Armee gegen ben Throne geschickt, welcher in Irland einen gefährlichen Aufstand erregt hatte. Rach einigen nicht viel bedeutenden Scharmugeln fabe fich ber Braf genötiget, mit bem Feinde in Unterhandlung zu treten, weil seine Truppen durch Strapazen und Krankheiten sehr abgemattet waren, Throne aber mit feinen Leuten fehr vorteilhaft postieret ftanb. Da biefe Unterhandlung zwifchen ben Anführern mundlich betrieben warb, und kein Menich babei zugegen fein burfte: fo wurde fie ber Königin als ihrer Ehre höchst nachteilig, und als ein gar nicht zweibeutiger Beweis vorgestellet, daß Effer mit den Rebellen in einem beimlichen Berftandniffe ftehen muffe. Burleigh und Raleigh, mit einigen anbern Barlamentsgliebern, treten fie baber um Erlaubnis an, ibn bes Sochverrats anklagen zu burfen, welches fie aber fo wenig zu verstatten geneigt ist, daß sie sich vielmehr über ein bergleichen Unternehmen fehr aufgebracht bezeiget. Sie wiederholt die vorigen Dienste, welche ber Graf ber Nation erwiesen, und erflart, daß fie die Unbankbarkeit und ben boshaften Reid feiner Anklager verabicheue. Der Graf von Southampton, ein aufrichtiger Freund bes Gffer, nimmt fich augleich feiner auf bas lebhaftefte an; er erhebt bie Berechtigfeit der Königin, einen folden Mann nicht unterbrücken zu laffen; und feine Reinde muffen bor diefesmal fcweigen. (Erfter Att.)

Indes ist die Königin mit der Aufführung des Grafen nichts weniger als zufrieden, sondern läßt ihm befehlen, seine Fehler wieder gut zu machen, und Irland nicht eher zu verlassen, als dis er die Rebellen völlig zu Paaren getrieden, und alles wieder beruhiget habe. Doch Effer, bem die Beschuldigungen nicht unbekannt geblieben, mit welchen ihn feine Feinde bei ihr anzuschwärzen suchen, ift viel zu ungebuldig, fich zu rechtfertigen, und kommt, nachdem er ben Enrone zu Nieberlegung ber Waffen vermocht, bes ausbrudlichen Berbots ber Königin ungeachtet, nach England über. Diefer unbe-bachtfame Schritt macht feinen Feinden ebenfo viel Bergnugen, als feinen Freunden Unruhe; befonders gittert die Grafin von Rutland, mit welcher er insgeheim verheiratet ift, vor ben Folgen. Um meiften aber betrübt fich bie Ronigin, ba fie fieht, bag ihr burch biefes rafche Betragen aller Borwand benommen ift, ihn zu vertreten, wenn fie nicht eine Bartlichkeit berraten will, bie fie gern bor ber gangen Welt verbergen möchte. Die Erwägung ihrer Burbe, gu welcher ihr natürlicher Stolz kömmt, und die heimliche Liebe, die sie ju ihm trägt, erregen in ihrer Bruft ben graufamften Rampf. Sie ftreitet lange mit fich felbft, ob fie ben verwegnen Mann nach bem Tower ichiden, ober ben geliebten Berbrecher vor fich laffen und ihm erlauben foll, fich gegen fie felbft gu rechtfertigen. Endlich entfchließt fie fich ju bem lettern, boch nicht ohne alle Ginfchrantung; fie will ihn feben, aber fie will ihn auf eine Art empfangen, bag er bie Soffnung wohl verlieren foll, für feine Bergehungen fo balb Bergebung zu erhalten. Burleigh, Raleigh und Rottingham find bei biefer Busammenkunft gegenwärtig. Die Königin ift auf bie letterc gelehnet, und scheinet tief im Gespräche zu sein, ohne ben Grafen nur ein einzigesmal anzusehen. Nachbem sie ihn eine Weile vor sich tnien laffen, verläßt fie auf einmal das Bimmer, und gebietet allen, die es redlich mit ihr meinen, ihr zu folgen, und den Berrater allein zu laffen. Niemand barf es wagen, ihr ungehorfam zu fein; felbst Southampton gehet mit ihr ab, fommt aber bald, mit ber troftlosen Rutland, wieber, ihren Freund bei feinem Unfalle zu beklagen. Gleich barauf schicket die Königin den Burleigh und Raleigh zu dem Grafen, ihm ben Kommanboftab abzunehmen; er weigert fich aber, ihn in andere, als in ber Königin eigene Hanbe gurud zu liefern, und beiden Miniftern wird, sowohl von ihm, als von bem Southampton, fehr verächtlich begegnet. (Zweiter Aft.) Die Königin, ber biefes fein Betragen fogleich hinterbracht wirb,

Die Königin, der diese fein Betragen sogleich hinterbracht wird, ist äußerst gereizt, aber doch in ihren Gedanken noch immer uneinig. Sie kann weder die Berunglimpfungen, deren sich die Nottingham gegen ihn erfühnt, noch die Lobsprüche vertragen, die ihm die undebachtsame Rutland aus der Hülle ihres Herzens erteilet; ja, diese sind ihr noch mehr zuwider als jene, weil sie daraus entdeckt, daß die Autland ihn liebet. Zulest besiehlt sie, dem ungeachtet, daß er vor sie gebracht werden soll. Er kömmt, und versucht es, seine Aufsührung zu verteidigen. Doch die Gründe, die er desfalls beidringt, scheinen ihr viel zu schwach, als daß sie ihren Verstand von seiner Unschuld überzeugen sollten. Sie verzeihet ihm, um der geheimen Neigung, die sie für ihn hegt, ein Genüge zu thun; aber zugleich entsetzt sie ihn aller seiner Ebrenstellen, in Betrachtung dessen, was

sie sich selbst, als Königin, schuldig zu sein glaubt. Und nun ist der Graf nicht länger vermögend, fich zu mäßigen; seine Ungestumbeit bricht los; er wirft ben Stab zu ihren Füßen, und bedient fich verichiedner Ausbrude, die zu fehr wie Borwurfe klingen, als daß fie ben Born ber Königin nicht aufs höchste treiben sollten. Auch ant= wortet sie ihm barauf, wie es Zornigen sehr natürlich ist; ohne sich um Unftand und Burbe, ohne fich um die Folgen gu befummern: nämlich, anftatt ber Antwort, giebt fie ihm eine Ohrfeige. Der Graf greift nach bem Degen; und nur ber einzige Gebante, baf es feine Rönigin, daß es nicht fein Rönig ift, ber ihn geschlagen, mit einem Borte, bag es eine Frau ift, von ber er bie Ohrfeige hat, halt ihn zurud, fich thatlich an ihr zu vergeben. Southampton beichwort ibn, fich zu faffen; aber er wieberholt feine ihr und bem Staate geleifteten Dienfte nochmals, und wirft bem Burleigh und Raleigh ihren nieberträchtigen Reib, fowie ber Konigin ihre Ungerechtigkeit vor. Sie verlägt ihn in ber außerften But; und niemanb als Southampton bleibt bei ihm, ber Freundschaft genug hat, fich ist eben am wenigsten von ihm trennen zu laffen. (Dritter Att.)

Der Graf gerät über sein Unglück in Berzweiflung; er läuft wie unsinnig in der Stadt herum, schreiet über das ihm angethane Unrecht und schmähet auf die Regierung. Alles das wird der Konigin, mit vielen Übertreibungen, wiedergesagt, und sie giebt Beschlich der beiden Grafen zu versichern. Es wird Maunschaft gegen sie ausgeschickt, sie werden gefangen genommen, und in den Tower in Berhaft gesetz, dis daß ihnen der Prozeß kann gemacht werden. Doch indes hat sich der Jorn der Königin gelegt, und günstigern Gedanken sür den Berhöre geht, allem, was man ihr dawider sagt, ungacachtet, nochmals sehen; und da sie besorgt, seine Berbrechen möchten zu strafbar befunden werden, so giedt sie ihm, um sein Leben wenigstens in Sicherheit zu setzen, einen Ming, mit dem Bersprechen, ihm gegen diesen King, sobald er ihn ihr zuschicke, nas er verlangen würde, zu gewähren. Fast aber bereuet sie es wieder, daß sie so güttg gegen ihn gewesen, als sie gleich darauf erfährt, daß er mit der Rutland vermählt ist; und es von der Autland selbst erfährt, die für ihn um Enade zu bitten kömmt. (Vierter Alt.)

# Fünfundfunfzigstes Stück.

Den 10. November, 1767.

Was die Königin gefürchtet hatte, geschieht; Esser wird nach ben Gesegen schuldig besunden und verurteilet, den Kopf zu verzlieren; sein Freund Southampton desgleichen. Nun weiß zwar Gisseth, daß sie, als Königin, den Berdrecher begnadigen kann; aber sie glaubt auch, daß eine solche freiwillige Begnadigung auf ihrer Seite eine Schwäche verraten würde, die keiner Königin gezieme;

und alfo will fie fo lange warten, bis er ihr ben Ring jenden, und selbst um sein Leben bitten wird. Boller Ungebuld indes, bag es je eher je lieber geschehen moge, schickt fie bie Rottingham zu ihm, und läßt ihn erinnern, an feine Rettung zu benten. Nottingham ftellt fich, bas zärtlichste Mitleib für ihn zu fühlen; und er vertrauet ihr bas toftbare Unterpfand feines Lebens, mit ber bemütigsten Bitte an die Königin, es igm zu schenken. Nun hat Rottingham alles, mas fie munichet; nun fteht es bei ihr, fich wegen ihrer berachteten Liebe an dem Grafen zu rachen. Anftatt alfo bas auszurichten, was er ihr aufgetragen, verleumdet fie ihn auf bas Boshaftefte. und malt ibn fo ftolg, so trotig, so fest entschlossen ab, nicht um Gnabe zu bitten, fonbern es auf das Außerste ankommen zu laffen, daß die Königin dem Berichte kaum glauben kann, nach wiederholter Bersicherung aber, voller But und Berzweiflung den Befehl erteiler, bas Urteil ohne Anftand an ihm zu vollziehen. Dabei giebt ihr bie boshafte Nottingham ein, ben Grafen von Southampton au beanadigen, nicht weil ihr das Unglud desfelben wirklich nabe geht, sondern weil sie fich einbilbet, daß Effer die Bitterkeit seiner Strafe um so vielmehr empfinden werbe, wenn er fieht, daß die Gnade, die man ihm verweigert, feinem mitschuldigen Freunde nicht entstehe. In eben biefer Abficht rat fie ber Königin auch, feiner Gemahlin, ber Grafin von Rutland, ju erlauben, ihn noch vor feiner binrichtung zu sehen. Die Königin williget in beibes, aber zum Unglücke für die graufame Ratgeberin; benn ber Graf giebt feiner Gemahlin einen Brief an die Konigin, die fich eben in dem Tower befindet, und ihn turz darauf, als man ben Grafen abgeführet, erhält. Aus biefem Briefe erfieht fie, bag ber Graf ber Nottingham ben Ring gegeben und fie durch diese Berraterin um fein Leben bitten laffen. Sogleich schickt fie, und läßt die Bollstreckung des Urteils unterfagen; boch Burleigh und Raleigh, benen fie aufgetragen war, hatten fo fehr bamit geeilet, bag die Botichaft gu fpat tommt. Der Graf ift bereits tot. Die Konigin gerat por Schmerz außer fich, verbannt bie abscheuliche Nottingham auf ewig aus ihren Augen, und giebt allen, die fich als Feinde bes Grafen erwiesen hatten, ihren bitterften Unwillen gu erfennen."

Aus diesem Plane ist genugsam abzunehmen, daß der Esses Banks ein Stück von weit mehr Natur, Wahrheit und Übereinstimmung ist, als sich in dem Essez derneille sindet. Banks hat sich ziemlich genau an die Geschichte gehalten, nur daß er verzichiedne Begedenheiten näher zusammengerückt, und ihnen einen unmittelbarern Einstuß auf das endliche Schickal seines Helden gegeben hat. Der Vorfall mit der Ohrseige ist ebensowenig erdichtet, als der mit dem Ninge; beide sinden sich, wie ich schon angemerkt, in der historie, nur jener weit früher und bei einer ganz andern Gelegenheit; so wie es auch von diesem zu vernuten: Denn es ist begreislicher, daß die Königin dem Grafen den Ring zu einer Zeit gegeben, da sie mit ihm vollkommen zufrieden war, als daß sie ihm

biefes Unterpfand ihrer Guade ist erft follte geschenkt haben, da er sich ihrer eben am meisten verluftig gemacht hatte, und ber Fall, fich beffen zu gebrauchen, schon wirklich ba war. Dieser Ring sollte fie erinnern, wie teuer ihr der Graf damals gewesen, als er ihn pon ihr erhalten; und biefe Erinnerung follte ihm alsbann alle bas Berbienft wiebergeben, welches er ungludlicherweise in ihren Augen cima fonnte verloren haben. Aber mas braucht es biefes Beichens, biefer Erinnerung von heute bis auf morgen? Glaubt fie ihrer gunftigen Gefinnungen auch auf fo wenige Stunden nicht mächtig ju fein, daß fie fich mit Fleiß auf eine folche Art feffeln will? Wenn fie ihm im Ernste vergeben hat, wenn ihr wirklich an seinem Leben gelegen ift: wozu bas ganze Spiegelgefechte? Warum konnte fie ce bei ben münblichen Berficherungen nicht bewenden laffen? Gab fie ben Ring, bloß um ben Grafen zu beruhigen; fo verbindet er fie, ihm ihr Wort zu halten, er mag wieber in ihre Hände kommen, ober nicht. Gab fie ihn aber, um burch die Wiebererhaltung des-felben von der fortbauernden Reue und Unterwerfung des Grafen versichert zu sein: wie kann fie in einer so wichtigen Sache feiner toblichsten Feindin glauben? Und hatte fich bie Nottingham nicht furg gubor gegen fie felbft als eine folche bewiefen?

So wie Banks also ben Ring gebraucht hat, thut er nicht die beste Wirkung. Mich dünkt, er würde eine weit bessere thun, wenn ihn die Konigin ganz vergessen hätte, und er ihr plöglich, aber auch zu spät, eingehändiget würde, indem sie eben von der Unschuld, oder wenigstens geringern Schuld bes Grasen noch aus andern Gründen überzeugt würde. Die Schenkung des Kinges hätte vor der Handblung des Stücks lange müssen vorhergegangen sein, und bloß der Graf hätte darauf rechnen müssen, als dies er gesehen, daß man auf eine Kechtsertigung nicht achte, daß die Königin zu sehr wider ihn eingenommen sei, als daß er sie zu überzeugen hossen has man auf ensgenommen sei, als daß er sie zu überzeugen hossen sone, daß er sie also zu bewegen suchen müsse. Und indem sie so dewegt würde, müßte die Überzeugung dazu kommen; die Erkennung seiner Unschuld und die Erinnerung ihres Versprechens, ihn auch dann, wenn er schuldig sein sollte, für unschuldig gelten zu lassen, als die es nicht mehr in ihrem Vermögen stehet, gerecht und erkenntlich zu sein.

Biel glücklicher hat Banks die Ohrfeige in sein Stück eingeflochten. — Aber eine Ohrseige in einem Trauerspiele! Wie englisch, wie unanständig! — She meine feinern Leser zu sehr darüber spotten, bitte ich sie, sich der Ohrseige im Cid zu erinnern. Die Anmerkung, die der Hr. von Boltaire darüber gemacht hat, ift in vielerlei Berachtung merkwürdig. "Heutzutage," sagt er, "dürste man es nicht "wagen, einem Helden eine Ohrseige geben zu lassen. Die Schausgieler selbst wissen nicht, wie sie sich dabei anstellen sollen; sie thun "nur, als ob sie eine gäben. Nicht einmal in der Komödie ist so "etwas mehr erlaubt; und diese ist das einzige Exempel, welches "man auf ber tragischen Bühne bavon hat. Es ist glaublich, daß man "unter andern mit deswegen den Cid eine Tragisomödie betitelte; und "damals waren sast alle Stücke des Scuberi und des Boisrobert "Tragisomödien. Man war in Frankreich lange der Meinung ge-"wesen, daß sich das ununterbrochne Tragische, ohne alle Vermischung "mit gemeinen Zügen, gar nicht außhalten lasse. Das Wort Tragischomödie selbst, ist sehr alt; Plautus braucht es, seinen Amphitrun damit zu bezeichnen, weil das Abenteuer des Sosias zwar komisch, "Amphitruo selbst aber in allem Ernste betrübt ist." — Was der Herr von Voltaire nicht alles schreibt! Wie gern er immer ein wenig Gelehrsamteit zeigen will, und wie sehr er meistenteils damit verunglückt!

Es ist nicht mahr, daß bie Ohrfeige im Cid bie einzige auf ber tragifden Buhne ift. Boltaire hat ben Effer bes Bants entweber nicht gefannt, ober porausgefest, bag bie tragifche Buhne feiner Nation allein Diesen Namen verdiene. Unwissenheit verrät beides: und nur bas lettere noch mehr Gitelfeit, als Unwiffenheit. Bas er von dem Namen der Tragitomodie hinzufügt, ift ebenso unrichtig. Tragitomobie hieß die Borftellung einer wichtigen Sandlung unter vornehmen Berfonen, Die einen vergnügten Ausgang hat; das ift ber Cib, und die Ohrfeige tam babei gar nicht in Betrachtung; benn biefer Ohrfeige ungeachtet, nannte Corneille hernach sein Stud eine Tragobie, sobalb er bas Borurteil abgelegt hatte, bag eine Tragödie notwendig eine ungludliche Rataftrophe haben muffe. Plautus braucht awar das Wort Tragicocomoedia: aber er braucht es blok im Scherze; und gar nicht, um eine besondere Gattung damit zu bezeichnen. Auch hat es ihm in diesem Berstande kein Mensch ab-geborgt, bis es in dem sechzehnten Jahrhunderte den spanischen und italienischen Dichtern einfiel, gewisse von ihren bramatischen Miggeburten so zu nennen. (\*) Wenn aber auch Plautus feinen Amphitruo im Ernfte fo genannt hatte, fo ware es boch nicht aus ber Urfache geschehen, bie ihm Boltaire andichtet. Richt weil ber Anteil, ben Sofias an ber Handlung nimmt, tomifch, und ber, ben Amphitruo baran nimmt, fragisch ift: nicht barum hatte Blautus fein Stud lieber eine Tragitomobie nennen wollen. Denn fein Stild ift gang tomifch, und wir beluftigen uns an ber Berlegenheit

<sup>(\*)</sup> Jo weiß zwar nicht, wer biesen Ramen eigentlich zuerst gebraucht hat; aber das weiß ich gewiß, daß es Garnier nicht ist. Hebelin sagte: Je ne asis si Garnier ut le premier qui s'en servit, mais il a fait porter oe titre à sa Bradamante, ce que depuis plusieurs ont imité. (Prat. du Th. liv. II. ch. 10). Und dabet hätten es die Geschichtscherber des französsichen Theaters auch nur sollen betwenden lassen. Ber sie machen die leichte Bermutung des Sebelins zur Sewißbeit, und gratulieren ihrem Landsmanne zu einer so schönen Ersindung. Volci la premiere Tragi-Comédie, ou. pour mieux dire, le premier poëme du théâtre qu'il professait; tenons-lui cependant compte d'avoir le premier, et sans le secours des anciens, ni de ses contemporains, sait entrevoir une idée, qui n'a pas été inntile à deaucoup d'auteurs du dernier siècle. Carniers Bradamante ist don 1682, und is tenne eine Renge weit frühere spanische und talienische Etide, die diefen Litel subren.

bes Amphitruo ebenso sehr, als an bes Sosias seiner. Sondern darum, weil diese komische Handlung größtenteils unter höhern Bersonen vorgehet, als man in der Komödie zu sehen gewohnt ist. Plautus selbst erklärt sich darüber deutlich genug:

Faciam ut commixta sit tragico-comoedia:
Nam me perpetuo facere ut sit comoedia
Reges quo veniant et di, non par arbitror.
Quid igitur? quoniam hic servus quoque partes habet,
Faciam hanc, proinde ut dixi, Tragico-comoediam.

# Secisundfunfzigstes Stück.

Den 13. Rovember, 1767.

Aber wieberum auf die Ohrfeige zu kommen. — Einmal ist ce boch nun so, daß eine Ohrfeige, die ein Mann von Ehre von seineszgleichen oder von einem Höhern bekömmt, für eine so schimpfliche Beleidigung gehalten wird, daß alle Genugthuung, die ihm die Gesetz dafür verschaffen können, vergebens ist. Sie will nicht von einem dritten bestraft, sie will von dem Beleidigten selbst geräche, und auf eine ebenso eigenmächtige Art gerächet sein, als sie erwiesen worden. Ob es die wahre oder die falsche Ehre ist, die dieses gebietet, davon ist hier die Rede nicht. Wie gesagt, es ist nun eine mal so.

Und wenn es nun einmal in ber Welt fo ift: warum foll es nicht auch auf bem Theater fo fein? Wenn die Ohrfeigen bort im

Gange find: warum nicht auch hier?

"Die Schauspieler, sagt ber Herr von Boltaire, wissen nicht, wie sie sich dabei anstellen sollen." Sie wüßten es wohl; aber man will eine Ohrseige auch nicht einmal gern im fremden Namen haben. Der Schlag setzt sie in Feuer; die Verson erhält ihn, aber sie sühlen ihn; das Gesühl hebt die Berstellung auf; sie geraten auß ihrer Fassung; Scham und Verwirrung äußert sich wider Willen auf ihrem Gesichte; sie sollten zornig außsehen, und sie sehen albern auß; und seher Schauspieler, bessen Empfindungen mit seiner Rolle in Kollision kommen, macht uns zu lachen.

Es ift biefes nicht ber einzige Fall, in welchem man bie Abschaffung der Masken bedauern möchte. Der Schauspieler kann unftreitig unter der Maske mehr Contenance halten; seine Person findet weniger Gelegenheit auszubrechen; und wenn fie ja ausbricht,

fo werben wir biefen Ausbruch weniger gewahr.

Doch ber Schauspieler verhalte sich bei ber Ohrfeige, wie er will: ber bramatische Dichter arbeitet zwar für ben Schauspieler, aber er muß sich barum nicht alles versagen, was biesem weniger thulich und bequem ift. Rein Schauspieler kann rot werben, wenner will: aber gleichwohl barf es ihm ber Dichter vorschreiben; gleichwohl barf er ben einen sagen lassen, bag er es ben andern werben sieht. Der Schauspieler will sich nicht ins Gesichte schlagen

laffen; er glaubt, es mache ihn verächtlich; es verwirrt ihn; es schmerzt ihn: recht gut! Wenn er es in seiner Kunst so weit noch nicht gebracht hat, daß ihn so etwas nicht verwirret; wenn er seine Kunst so sehr nicht liebet, daß er sich, ihr zum Besten, eine kleine Kränkung will gefallen lassen: so suche er über die Stelle so gut wegzukommen, als er kann; er weiche dem Schlage auß; er halte die Hand vor; nur verlange er nicht, daß sich der Dichter seinetwegen mehr Bedenklichkeiten machen soll, als er sich der Verson wegen macht, die er ihn vorstellen läßt. Wenn der wahre Diego, wenn der wahre Esser eine Ohrseige hinnehmen muß: was wollen

ihre Repräsentanten bamiber einzuwenden haben?

Aber der Zuschauer will vielleicht keine Ohrfeige geben sehen? Ober höchstens nur einem Bedienten, den sie nicht besonders schimpft, für den sie eine seinem Stande angemessen Züchtigung ist? Sinem Helden hingegen, einem Helden eine Ohrseige! wie klein, wie unsanständig! — Und wenn sie das nun eben sein soll? Wenn eine diese Unanständigkeit die Quelle der gewaltsamsten Entschließungen, der blutigsten Rache werden soll, und wird? Wenn jede geringere Beleidigung diese schreckliche Wirkungen nicht hätte haben können? Was in seinen Folgen so tragisch werden kann, was unter gewissen Bersonen notwendig so tragisch werden kann, was unter gewissen Bersonen notwendig so tragisch werden muß, soll bennoch aus der Tragödie ausgeschlossen sein, weil es auch in der Komödie, weil es auch in dem Possenspiele Platz sindet? Worüber wir einmal lachen, sollen wir ein andermal nicht erschrecken können?

Wenn ich die Ohrfeigen aus einer Gattung des Drama verbannt wissen möchte, so wäre es aus der Komödie. Denn was für Folgen kann sie da haben? Traurige? die sind über ihrer Sphäre. Lächerliche? die sind unter ihr, und gehören dem Possenspiele. Gar keine? so verlohnte es nicht der Mühe, sie geden zu lassen. Wer sie giedt, wird nichts als pöbelhafte Hise, und wer sie bekömmt, nichts als knechtische Kleinmut verraten. Sie verbleibt also den Griemis, der Tragödie und dem Possenspiele; die mehrere dergleichen Dinge gemein haben, über die wir entweder

fpotten ober gittern wollen.

Und ich frage jeden, der den Sid vorstellen sehen, oder ihn mit einiger Ausmerksamkeit auch nur gelesen, od ihn nicht ein Schauber überlaufen, wenn der großsprecherische Gormas den alten würdigen Diego zu schlagen sich erdreistet? Ob er nicht das empfindlichste Mitleid für diesen, und den diet dien Unwillen gegen jenen empfunden? Ob ihm nicht auf einmal alle die blutigen und traurigen Folgen, die diese schimpsliche Begegnung nach sich ziehen müsse, in die Gedanken geschossen, und ihn mit Erwartung und Furcht erfüllet? Gleichwohl soll ein Vorsall, der alle diese Wirkung auf ihn hat, nicht tragisch sein?

Wenn jemals bei diefer Ohrfeige gelacht worden, so war es sicherlich von einem auf der Galerie, der mit den Ohrfeigen zu kekannt war, und eben ist eine von seinem Nachbar verdient hätte. Wen aber die ungeschickte Art, mit der sich der Schauspieler etwa babei betrug, wider Willen zu lächeln machte, der biß sich geschwind in die Lippe, und eilte, sich wieder in die Läuschung zu versetzen, aus der fast jede gewaltsamere Handlung den Zuschauer mehr oder

weniger zu bringen pflegt.

Auch frage ich, welche andere Beleibigung wohl die Stelle der Ohrfeige vertreten könnte? Für jede andere würde es in der Macht des Königs stehen, dem Beleibigten Genugthuung zu schaffen; für jede andere würde sich der Sohn weigern dürsen, seinem Bater den Bater seiner Geliebten aufzuopfern. Für diese einzige läßt das Pundonor weder Entschlichigung noch Abbitte gelten; und alle gützliche Wege, die selbst der Monarch dabei einleiten will, sind fruchtzlos. Corneille ließ nach dieser Denkungsart den Gormas, wenn ihm der König andeuten läßt, den Diego zufriedenzustellen, sehr wohl antworten:

Ces satisfactions n'apaisent point une âme: Qui les reçoit n'a rien, qui les fait se diffame. Et de tous ces accords l'effet le plus commun, C'est de déshonorer deux hommes au lieu d'un.

Damals war in Frankreich bas Ebikt wider die Duelle nicht lange ergangen, dem bergleichen Maximen schnurstracks zuwiderliesen. Coreneille erhielt also zwar Besehl, die ganzen Zeilen wegzulassen; und sie wurden aus dem Munde der Schauspieler verbannt. Aber jeder Zuschauer ergänzte sie aus dem Gedächtnisse, und aus seiner Empfindung.

In dem Effer wird die Ohrfeige baburch noch kritischer, bag fie eine Person giebt, welche bie Gesetze ber Ehre nicht verbinden. Sie ift Frau und Ronigin: mas tann ber Beleibigte mit ihr anfangen ? Über die handfertige wehrhafte Frau murbe er spotten; denn eine Frau kann weder schimpfen noch schlagen. Aber diefe Frau ift zugleich ber Souverain, beffen Befchimpfungen unauslöfchlich find, da fie von feiner Burbe eine Urt von Gefehmäßigkeit erhalten. Was tann also natürlicher scheinen, als bas Gifer fich wiber biefe Burbe felbst auflehnet, und gegen bie Sohe tobet, die ben Beleibiger feiner Rache entzieht? 3ch wußte wenigstens nicht, was feine letten Bergehungen fonft mahricheinlich hatten machen tonnen. Die bloge Ungnabe, bie bloge Entfettung feiner Ghrenstellen konnte und durfte ihn so weit nicht treiben. Aber durch eine fo fnechtische Behandlung außer fich gebracht, seben wir ihn alles, was ihm bie Berzweistung eingiebt, zwar nicht mit Billigung, boch mit Entschuldigung unternehmen. Die Königin felbst muß ihn aus biefem Befichtspuntte ihrer Berzeihung würdig ertennen; und wir haben so ungleich mehr Mitleid mit ihm, als er uns in der Geschichte zu verdienen scheinet, wo bas, mas er hier in ber erften Sige der gefrankten Chre thut, aus Gigennut und andern niedrigen Absichten geschieht.

Der Streit, sagt bie Geschichte, bei welchem Effer bie Ohrfeige erhielt, war über bie Wahl eines Königs von Irland. Als er sahe,

baß bie Königin auf ihrer Meinung beharrte, wandte er ihr mit einer sehr verächtlichen Gebärde den Rücken. In dem Augenblicke fühlte er ihre Sand, und seine fuhr nach dem Degen. Er schwur, daß er diesen Schimpf weder leiden könne noch wolle; daß er ihn selbst von ihrem Bater Heinrich nicht würde erduldet haben: und fo begab er fich bom Sofe. Der Brief, ben er an ben Rangler Egerton über biefen Borfall ichrieb, ift mit bem murbigften Stolze abgefaßt, und er schien fest entschlossen, sich ber Königin nie wieder zu nähern. Gleichwohl finden wir ihn bald barauf wieder in ihrer völligen Gnabe, und in ber völligen Birffamfeit eines ehrgeizigen Lieblings. Diese Verföhnlichkeit, wenn fie ernstlich war, macht uns eine sehr schlechte Ibee von ihm; und teine viel beffere, wenn fie Berftellung war. In biesem Falle war er wirklich ein Berrater, ber fich alles gefallen ließ, bis er ben rechten Zeitpuntt gefommen gu fein glaubte. Gin elender Beinpacht, ben ihm die Ronigin nahm, brachte ihn am Ende weit mehr auf, als die Ohrfeige; und der Born über diefe Berichmälerung feiner Ginfünfte verblendete ihn fo, daß er ohne alle Uberlegung losbrach. So finden wir ihn in ber Beschichte, und verachten ihn. Aber nicht fo bei bem Bauts, ber feinen Aufftand gu ber unmittelbaren Folge ber Ohrfeige macht, und ihm weiter teine treulofen Absichten gegen feine Königin beilegt. Sein Fehler ift ber Fehler einer ebeln Site, ben et bereuet, ber ihm vergeben wird, und ber blog burch bie Bosheit feiner Feinbe ber Strafe nicht entgeht, bie ihm geschenkt mar.

### Siebenundfunfzigltes Stück.

Den 17. November, 1767.

Banks hat die nämlichen Worte beibehalten, die Essex über die Ohrseige ausstieß. Nur daß er ihn dem einen Heinriche noch alle Heinriche in der Welt, mitsamt Alexandern, beifügen läßt. (\*) Sein Essex ist überhaupt zu viel Prahler; und es sehlet wenig, daß er nicht ein ebenso großer Gasconier ist, als der Essex bes Gasconiers Calprenede. Dabei erträgt er sein Unglück viel zu kleinmütig, unist bald gegen die Königin ebenso kriechend, als er vorher vermessen gegen sie war. Banks hat ihn zu sehr nach dem Leben geschilbert. Ein Charakter, der sich so leicht vergist, ist kein Charakter, und eben daher der bramatischen Nachahmung unwürdig. In der Geschichte kann man dergleichen Widersprüche mit sich selbst für Verstellung

<sup>(\*)</sup> Act. III.

<sup>—</sup> By all
The subtilty, and woman in your sex,
I swear, that had you been a man, you durst not,
Nay, your bold father Harry durst not this
Have done — Why say I him? Not all the Harrys,
Nor Alexander self, were he alive,
Should boast of such a deed on Essex done
Without revenge, — —

halten, weil wir in der Geschichte doch selten das Innerste des Herzens kennen lernen: aber in dem Drama werden wir mit dem Helben allzuvertraut, als daß wir nicht gleich wissen sollten, ob seine Gesinnungen wirklich mit den Handlungen, die wir ihm nicht zugetrauet hätten, übereinstimmen, oder nicht. Ja, sie mögen es, oder sie mögen es nicht: der tragsiche Dichter kann ihn in beiden Källen nicht recht nutzen. Ohne Verstellung fällt der Charakter weg;

bei ber Berftellung die Burde besfelben.

Mit der Elisadeth hat er in diesen Fehler nicht fallen können. Diese Frau bleibt sich in der Geschichte immer so vollkommen gleich, als es wenige Männer bleiben. Ihre Zärtlickeit selbst, ihre heimsliche Liebe zu dem Esser, hat er mit vieler Anständigkeit behandelt; sie ift auch bei ihm gewissermaßen noch ein Geheimnis. Seine Elisabeth tagt nicht, wie die Elisabeth des Corneille, über Kalte und Berachtung, über Glut und Schickal; sie spricht von keinem Gifte, das sie verzehre; sie jammert nicht, daß ihr der Undankbare eine Suffolk vorziehe, nachdem sie ihm doch deutlich genug zu verstehen gegeben, daß er um sie allein seufzen solle, u. s. w. Keine von diesen Armseligkeiten kömmt über ihre Lippen. Sie spricht nie als eine Berliedte; aber sie handelt so. Man hört es nie, aber mieht es, wie teuer ihr Esse ehdem gewesen, und noch ist. Sinige Funken Esserlicht verraten sie; sonst würde man sie schlechterdings für nichts, als für seine Freundin halten können.

Mit welcher Kunft aber Lanks ihre Gefinnungen gegen ben Grafen in Aftion zu setzen gewußt, das können folgende Scenen bes dritten Aufzuges zeigen. Die Königin glaubt sich allein, und überlegt ben unglücklichen Zwang ihres Standes, der ihr nicht erlaube, nach der wahren Reigung ihres Herzens zu handeln. Indem wird sie die Nottingham gewahr, die ihr nachgekommen.

Die Königin. Du hier, Nottingham? Ich glaubte, ich fei

allein.

Woffingham. Berzeihe, Königin, daß ich fo kühn bin. Und boch befiehlt mir meine Pflicht, noch kühner zu sein. — Dich bekümmert etwas. Ich muß fragen, — aber erst auf meinen Knien Dich um Berzeihung bitten, daß ich es frage — Was ist's, das Dich bekümmert? Was ist es, das diese erhabene Seele so tief herab

benget? - Ober ift Dir nicht wohl?

Die Königin. Steh auf, ich bitte bich. — Mir ist ganz wohl.

— Ich banke dir für beine Liebe. — Nur unruhig, ein wenig unruhig bin ich, — meines Bolkes wegen. Ich habe lange regiert, und ich sürche, ihm nur zu lange. Es fängt an, meiner überdrüssig zu werben. — Neue Kronen sind wie neue Kränze; die frischestem lind die lieblichsten. Weine Sonne neiget sich; sie hat in ihrem Mittage zu sehr gewärmet; man fühlet sich zu heiß; man wünscht, sie wäre schon untergegangen. — Erzähle mir doch, was sagt man von der Überkunft des Essex

Wottingham. — Bon feiner Überkunft — fagt man — nicht

bas Beste. Aber von ihm — er ist für einen so tapfern Mann bekannt —

Die Königin. Wie? tapfer? da er mir so bienet? — Der

Berräter!

Wolfingham. Gewiß, es war nicht gut — Die Königin. Nicht gut! nicht gut? — Weiter nichts? Wolfingham. Es war eine verwegene, frevelhafte That.

Die Königin. Nicht wahr, Nottingham? — Meinen Befehl so gering zu schätzen! Er hatte den Tob dafür verdient. — Weit geringere Berbrechen haben hundert weit geliebtern Lieblingen ben Kopf gekoftet. —

Bottingham. Jawohl. — Und boch follte Effer, bei foviel größerer Schulb, mit geringerer Strafe bavon kommen ? Er follte

nicht fterben ?

Die Königin. Er soll! — Er soll sterben, und in den empfindlichsten Martern soll er sterben! — Seine Bein sei, wie seine Berräterei, die größte von allen! — Und dann will ich seinen Kopf und seine Glieder, nicht unter den sinstern Thoren, nicht auf den niedrigen Brücken, auf den höchsten Jinnen will ich sie aufgesteckt wissen, damit jeder, der vorübergeht, sie erblicke und ausrusse: Siehe da, den stolzen, undankdaren Sjeg! Diesen Isser, welcher der Gerechtigkeit seiner Königin trotzte! — Wohl gethan! Nicht mehr, als er verdiente! — Was sagt du, Kottingham? Weinest du nicht auch? — Du schweigst? Was schweigst du? Willst du ihn noch vertreten?

Bottingham. Beil Du es benn befiehlft, Konigin, fo will ich Dir alles fagen, was die Welt von biefem ftolgen, undankbaren

Manne fpricht.

Die Königin. Thu bas! - Lak boren: was fagt bie Welt

von ihm und mir?

Pottingham. Bon Dir, Königin? — Wer ist es, ber von Dir nicht mit Entzüden und Bewunderung spräche? Der Nachruhm eines verstorbenen Heiligen ist nicht lauterer, als Dein Lob, von dem aller Zungen ertönen. Nur dieses einzige wünschet man, und wünschet si mit den heißesten Thränen, die aus der reinsten Liebe gegen Dich entspringen, — bieses einzige, daß Du geruhen möchtes, ihren Beschwerden gegen diesen Esse abzuhelsen, einen solchen Verzäter nicht länger zu schücken, ihn nicht länger der Gerechtigkeit und der Schande vorzuenthalten, ihn endlich der Rache zu überliefern —

Die Königin. Wer hat mir vorzuschreiben?

Wottingham. Dir vorzuschreiben! — Schreibet man dem Simmel vor, wenn man ihn in tiefester Unterwerfung ansiehet? — Und so siehet Dich alles wider den Mann an, dessen Gemütsart so schlecht, so boshaft ist, daß er es auch nicht der Mühe wert achtet, den Heuchler zu spielen. — Wie stolz! wie ausgeblasen! Und wie unartig, pobelhaft stolz; nicht anders als ein elender Lakai auf seinen bunten verbrämten Rock! — Daß er tapfer ist, räumt man ihm ein; aber so, wie es der Wolf oder der Bär ist, blind zu, ohne

Blan und Borficht. Die mahre Tapferteit, welche eine eble Secle über Glud und Unglud erhebt, ift fern von ihm. Die geringfte Beleidigung bringt ihn auf; er tobt und rafet über ein Nichts; alles foll fich vor ihm schmiegen; überall will er allein glanzen, allein hervorragen. Queifer felbft, ber ben erften Samen bes Lafters in bem himmel ausstreuete, mar nicht ehrgeiziger und herrschsüchtiger, als er. Aber, so wie dieser aus dem himmel stürzte -

Die Königin. Gemach, Nottingham, gemach! — Du eiferst bich ja ganz aus bem Atem. - Ich will nichts mehr hören -(beifeite.) Gift und Blattern auf ihre Bunge! - Gewiß, Rottingham, bu follteft bich schämen, fo etwas auch nur nachzusagen; bergleichen Riebertrachtigkeiten bes boshaften Bobels zu wieberholen. Und es ift nicht einmal mahr, daß ber Bobel das fagt. Er bentt es auch nicht. Aber ihr, ihr wünscht, daß er es fagen möchte.

Boffingham. 3d erstaune, Königin -

Die Königin. Borüber?

Bottingham. Du geboteft mir felbst, zu reben — Die Rönigin. Ja, wenn ich es nicht bemerkt hatte, wie gewünscht bir biefes Gebot tam! wie vorbereitet bu barauf mareft! Auf einmal glühte bein Gesicht, flammte bein Auge; bas volle Herz freute fich, überzustießen, und jedes Wort, jebe Gebarde hatte feinen langst abgezielten Pfeil, beren jeder mich mit trifft.

Bottingham. Berzeihe, Konigin, wenn ich in bem Musbrude

meine Schulbigfeit gefehlet habe. Ich maß ihn nach Deinem ab. Die Rönigin. Nach meinem? — Ich bin seine Königin. Mir steht es frei, bem Dinge, bas ich geschaffen habe, mitzuspielen, wie ich will. — Auch hat er fich ber gräßlichsten Berbrechen gegen meine Berfon fculbig gemacht. Dich hat er beleibiget; aber nicht bich. — Womit könnte bich der arme Mann beleidiget haben? Du haft keine Geseke, die er übertreten, keine Unterthanen, die er bedrücken, feine Rrone, nach der er ftreben konnte. Was findest bu benn also für ein graufames Bergnügen, einen Glenden, ber ertrinten will, lieber noch auf ben Ropf zu schlagen, als ihm bie Sand zu reichen?

Bottingham. 3ch bin zu tadeln -

Die Königin. Genug davon! — Seine Königin, Die Welt, bas Schicfal felbst erklärt fich wiber diefen Mann, und boch scheinet er bir kein Mitleid, keine Entschuldigung zu verdienen? -

Bottingham. 3ch befenne es, Konigin, -Die Königin. Geh, es sei bir vergeben! - Rufe mir gleich die Rutland her. -

# Adstundfunfzialtes Stück.

Den 20, Robember, 1767.

Rottingham geht, und balb barauf erscheinet Rutland. Man erinnere fich, bag Rutland, ohne Wiffen ber Rönigin, mit bem Gffer permählt ift.

Die Königin. Kömmst du, liebe Rutland? Ich habe nach bir geschickt. — Wie ist's? Ich sinde dich seit einiger Zeit so traurig. Woher diese trübe Wolke, die bein holdes Auge umziehet? Sei munter, liebe Rutland; ich will dir einen wackern Mann suchen.

Rufland. Großmütige Frau! — Ich verbiene es nicht, baß

meine Ronigin fo gnabig auf mich herabsiehet.

Die Königin. Wie kannst but so reben? — Ich liebe bich; jawohl liebe ich bich. — Du follst es baraus schon sehen! — Eben habe ich mit ber Nottingham, ber wiberwärtigen! — einen Streit gehabt; und zwar — über Mylord Essey.

Rufland. Ha!

Die Königin. Sie hat mich recht fehr geärgert. Ich konnte

fie nicht langer bor Augen feben.

Rutland (beisette.) Wie fahre ich bei diesem teuern Namen zussammen! Mein Gesicht wird mich verraten. Ich sühl' es; ich werde blaß — und wieder rot. —

Die Königin. Was ich bir sage macht bich erröten? -

Rufland. Dein so überraschendes, güitges Verfrauen, Königin, — Die Königin. Ich weiß, daß du mein Bertrauen verdienest. — Komm, Rufland, ich will dir alles sagen. Du sollst mir raten. — Ohne Zweisel, liebe Rufland, wirst du es auch gehört haben, wie sehr das Bolf wider den armen, unglücklichen Mann schreit was für Verbrechen es ihm zur Last leget. Aber das Schlimmste weißt du vielleicht noch nicht? Er ist heute aus Irland angekommen; wider meinen ausdrücklichen Befehl; und hat die dortigen Angelegenheiten in der größten Berwirrung gelassen.

Mutland. Darf ich Dir, Königin, wohl fagen, was ich benke?
— Das Gefchrei des Bolkes ist nicht immer die Stimme der Wahr-

heit. Sein Sag ift ofters fo ungegründet -

Die Königin. Du sprichst die wahren Gebanken meiner Seele.

– Aber, liebe Autland, er ist dem ungeachtet zu tadeln. — Komm her, meine Liebe; laß mich an deinen Busen mich lehnen. — O gewiß, man legt mir es zu nahe! Nein, so will ich mich nicht unter ihr Joch bringen lassen. Sie vergessen, daß ich ihre Königin bin.

Nh, Liebe; so ein Freund hat mir längst gesehlt, gegen den ich so meinen Kummer ausschütten kann!

Rukland. Siehe meine Thränen, Königin — Dich so leiben zu sehen, die ich so bewundere! — O, daß mein guter Engel Gebanken in meine Seele, und Worte auf meine Zunge legen wollte, den Sturm in Deiner Bruft zu beschwören, und Balsam in Deine

Bunben zu gießen!

Die Königin. O, so wärest du mein guter Engel! mitleibige, beste Rutland! — Sage, ist es nicht schabe, daß so ein braver Mann ein Berräter sein soll? daß so ein Held, der wie ein Gott verehret ward, sich so erniedrigen kann, mich um einen kleinen Thron bringen zu wollen?

Rukland. Das hätte er gewollt? das könnte er wollen? Nein,

Königin, gewiß nicht, gewiß nicht! Wie oft habe ich ihn von Dir sprechen hören! mit welcher Ergebenheit, mit welcher Bewunderung, mit welchem Entzücken habe ich ihn von Dir sprechen hören!

Die Königin. Halt du ihn wirklich von mir sprechen hören? Kutland. Und immer als einen Begeisterten, aus dem nicht kalte Überlegung, aus dem ein inneres Gefühl spricht, dessen einicht mächtig ist. Sie ist, sagte er, die Göttin ihres Geschlechts, so weit über alle andere Frauen erhaben, daß das, was wir in diesen am meisten bewundern, Schönheit und Reiz, in ihr nur die Schatten sind, ein größeres Licht dagegen abzusehen. Jede weibliche Bollsommenheit verliert sich in ihr, wie der schwache Schummer eines Sternes in dem alles überströmenden Glanze des Sonnenlichts. Richts übersteigt ihre Güte; die Duld seldst beherrschet, in ihrer Person, dies glüdliche Insel; ihre Gesehe sind aus dem ewigen Gesehuche des himmels gezogen, und werden dort von Engeln wieder aufgezeichnet. D, unterbrach er sich dann mit einem Seufzer, der sein ganzes getreues Herz ausdrücke, o, daß sie nicht unsterden Augendlich, wenn die Gottheit diesen Abglanz von sich zurückrist, und mit eins sich Nacht und Berwirrung über Britannien verbreiten.

Die Rönigin. Sagte er bas, Rutland?

Rufland. Das, und weit mehr. Immer so neu, als wahr in Deinem Lobe, bessen unversiegene Quelle von den lautersten Gestinnungen gegen Dich überströmte —

Die Königin. O, Rutland, wie gern glaube ich dem Zeugnisse,

das du ihm giebst!

Rukland. Und kannst ihn noch für einen Berräter halten? Die Königin. Rein; — aber boch hat er die Gesets über-

treten. — Ich muß mich schämen, ihn länger zu schützen. — Ich

barf es nicht einmal magen, ihn zu feben.

Rufland. Ihn nicht zu sehen, Königin? nicht zu sehen? — Bei bem Mitleid, das seinen Thron in Deiner Seele aufgeschlagen, beschwöre ich Dich, — Du mußt ihn sehen! Schämen? wessen? daß Du mit einem Unglücklichen Erbarmen hast? — Gott hat Erbarmen: und Erbarmen sollte Könige schimpsen? — Rein, Königin; sei auch hier Dir selbst gleich. Ja, Du wirft es; Du wirft ihn sehen, wenigstens einmal sehen —

Die Königin. Ihn, der meinen ausdrücklichen Befehl so geringschähen können? Ihn, der sich so eigenmächtig vor meine Augen der brangen barf? Warum blieb er nicht, wo ich ihm zu bleiben befahl?

Mutland. Rechne ihm bieses au keinem Berbrechen! Gieb bie Schuld ber Gefahr, in der er sich sahe. Er hörte, was hier vorzeing; wie sehr man ihn zu verkleinern, ihn Dir verdächtig zu machen suche. Er kam also, zwar ohne Erlaubnis, aber in der besten Absicht; in der Abslicht, sich zu rechtfertigen und Dich nicht hintergehen zu lassen.

Die Mönigin. Gut; so will ich ihn benn sehen, und will ihn

gleich feben. — D, meine Rutland, wie febr wünsche ich es, ihn noch immer ebenso rechtschaffen zu finden, als tapfer ich ihn kenne!

Rufland. O, nähre diese günstige Gedanke! Deine königliche Seele kann keine gerechtere hegen. — Rechtschaffen! So wirst Du ihn gewiß sinden. Ich wollte sür ihn schwören; dei aller Deiner Hertlickeit für ihn schwören, daß er es nie aufgehöret zu seine Seele ist reiner als die Sonne, die Flecken hat, und irdische Dünste an sich ziehet, und Geschmeiß außbrütet. — Du sagst, er ist tapfer; und wer sagt es nicht? Aber ein tapferer Mann ist keiner Riederträchtigkeit fähig. Bebenke, wie er die Rebellen gezüchtiget; wie surchtbar er Olch dem Spanier gemacht, der vergedens die Schätze seiner Indien wider Dich verschwendete. Sein Name sich vor Veinen Flotten und Volken vorwer, und ehe diese noch eintrasen, hatte öfters schon sein Rame gestegt.

Die Königin (betsette.) Wie berebt sie ist! — Ha! diese Feuer, diese Innigkeit, — das bloße Mitteid gehet so weit nicht. — Ich will es gleich hören! — (zu ihr) Und dann, Kutland, seine Gestalt —

Rukland. Recht, Königin; seine Gestalt. — Nie hat eine Gestalt ben innern Bollkommenheiten mehr entsprochen! — Bekenn es, Du, die Du selhst so schön bist, daß man nie einen schönern Mann gesehen! So würdig, so edel, so kühn und gebieterisch die Bilbung! Jedes Glied, in welcher Harmonie mit dem andern! Und doch das Ganze von einem so sansten lieblichen Umrisse! Das wahre Modell der Natur, einen vollkommenen Mann zu bilden! Das seltene Muster der Kunst, die aus hundert Gegenständen zusammen suchen muß, was sie hier bei einander sindet!

Die Königin (beisette.) Ich bacht' es! — Das ist nicht länger auszuhalten. — (311 ihr) Wie ist dir, Rutland? Du gerätst außer dir. Sin Wort, ein Bild überjagt das andere. Was spielt so den Weister über dich? Ist es bloß deine Königin, ist es Esser selbst, was diese wahre, oder diese erzwungene Leidenschaft wirket? —- (beisette) Sie schweigt; — ganz gewiß, sie liedt ihn. — Was have ich gethan? Welchen neuen Sturm habe ich in meinem Busen erregt? u. s. w.

Hier erscheinen Burleigh und die Nottingham wieder, der Kdenigin zu sagen, daß Essez ihren Befehl erwarte. Er soll vor sie kommen. "Autland," sagt die Königin, "wir sprechen einander schon "weiter; geh nur. — Nottingham, tritt du näher." Dieser Zug der Eifersucht ist vortrefflich. Essez kömmt; und nun ersolgt die Scene mit der Ohrseige. Ich wüßte nicht, wie sie verständiger und glücklicher vordereitet sein konnte. Essez anfangs, scheinet sich völlig unterwerfen zu wollen; aber, da sie ihm besiehlt, sich zu rechtfertigen, wird er nach und nach hisig; er prahlt, er pocht, er trost. Gleichswohl hätte alles das die Konigin so weit nicht aufbringen können, wenn ihr Herz nicht schon durch Eisersucht erbittert gewesen wäre. Es ist eigentlich die eisersüchtige Liebhaberin, welche schlägt, und die sich nur der Hand der Konigin bedienet. Eisersucht überhaupt schlägt gern. —

Ich, meinesteils, möchte diese Scenen lieber auch nur gedacht, als den ganzen Effer des Corneille gemacht haben. Sie find so charafteristisch, so voller Leben und Wahrheit, daß das Beste des Franzosen eine sehr armselige Figur dagegen macht.

# Neunundfunfzigltes Stück.

Den 24. November, 1767.

Rur ben Stil bes Banks muß man aus meiner Übersetzung nicht beurteilen. Bon seinem Ausdrucke habe ich gänzlich abgehen müssen. Er ist zugleich so gemein und so kochtrabend, und das nicht von Person zu Person, sondern ganz durchaus, daß er zum Muster dieser Art von Wishelligkeit dienen kann. Ich habe mich zwischen beide Klippen, so gut als möglich, durchzuschleichen gesucht; dabei aber doch an der einen lieber, als an der aubern, scheitern wollen.

Ich habe mich mehr vor dem Schwülftigen gehütet, als vor dem Platten. Die mehresten hätten vielleicht gerade das Gegenteil gethan; denn schwülftig und tragisch halten viele sienlich für einerzlei. Nicht nur viele der Leser: auch viele der Dichter selbst. Ihre Helben sollten wie andere Menschen sprechen? Was wären das sür Kelben? Ampullag et sesquipedalia verba. Sentenzen und Nasen und

Helben? Ampullae et sesquipedalia verba, Sentenzen und Blasen und ellenlange Worte: bas macht ihnen ben wahren Ton ber Tragöbic.

"Wir haben es an nichts fehlen lassen," sagt Diberot, (\*) (man merke, daß er vornehmlich von seinen Landsleuten spricht,) "bas "Drama aus dem Grunde zu verberben. Wir haben von den Alten "bie volle prächtige Bersifisation beibehalten, die sich doch nur sür "Sprachen von sehr abgemessenen Quantitäten, und sehr merklichen "Accenten, nur für weitläusige Bühnen, nur für eine in Nocken ge"setzte und mit Instrumenten begleitete Deklamation so wohl schick:
"ihre Einfalt aber in der Berwickelung und dem Gespräche, und die

"Wahrheit ihrer Gemälde haben wir fahren laffen."

Diberot hätte noch einen Grund hinzufügen können, warum wir uns den Ausdruck der alten Tragödien nicht durchgängig zum Muster nehmen dürfen. Alle Personen sprechen und unterhalten sich da auf einem freien, öffentlichen Plate, in Gegenwart einer neugierigen Menge Volks. Sie müssen also fast immer mit Zurüchsaltung und Rücksicht auf ihre Würde sprechen; sie können sich ihrer Gedanken und Empsindungen nicht in den ersten den besten Worten entsaden; sie müssen sie abneissen und wählen. Aber wir Neuern, die wir den Chor abgeschaft, die wir unsere Personen größtenteils zwischen ihren vier Wänden lassen: was können wir für Ursache haben, sie dem ungeachtet immer eine so geziemende, so ausgesuchte, so rhetosrische Sprache führen zu lassen; wit ihnen spricht niemand als Leute,

<sup>(\*)</sup> Zweite Unterrebung binter bem naturlichen Sohne. S. b. Uberf. 247.

welche in die Handlung wirklich mitverwickelt, die also felbst im Affette sind, und weber Lust noch Muße haben, Ausdrücke zu konstrollieren. Das war nur von dem Chore zu besorgen, der, so genau er auch in das Stück eingesichten war, dennoch niemals mithandelte, und stets die handelnden Personen mehr richtete, als an ihrem Schicksale wirklichen Anteil nahm. Umsonst beruft man sich desfalls auf den höhern Rang der Personen. Bornehme Leute haben sich besser ausdrücken gelernt, als der gemeine Mann: aber sie affektieren nicht unaushörlich, sich besser seine eigene Beredsankeit hat, mit allein die Natur begeistert, die in keiner Schule gelernt wird, und auf die sich der Unerzogenste so gut verstehet, als der Volierteste.

Bei einer gesuchten, toftbaren, ichwülftigen Sprache kann niemals Empfindung fein. Sie zeigt von keiner Empfindung, und kann keine hervorbringen. Aber wohl verträgt fie fich mit den fimpelften,

gemeinften, platteften Worten und Rebensarten.

Wie ich Banks Elisabeth sprechen lasse, weiß ich wohl, hat noch keine Königin auf dem französischen Theater gesprochen. Den niederine Königin auf dem französischen Theater gesprochen. Den niederine Königen Vertraulichen Ton, in dem sie sich mit ihren Frauen unterhält, würde man in Baris kaum einer guten adligen Landfrau angemessen sich sich wirde man in Baris kaum einer guten adligen Landfrau angemessen, "Ist dir nicht wohl? — Mir ist ganz wohl. Steh "auf, ich ditte dich. — Nur unruhig; ein wenig unruhig din ich. — "Erzähle mir doch. — Nicht wahr, Nottingham? Thu das! Laß "hören! — Gemach, gemach! — Du eiserst dich aus dem Altem. — "Gift und Blattern auf ihre Junge! — Mir steht es frei, dem "Dinge, das ich geschaffen habe, mitzuspielen, wie ich will. — Aus "ben Kopf schlagen. — Wie ist ist will. — Aus "will dir einen wackern Mann suchen. — Wie kannst du so reden? — Du sollst es schon sehne. — Sie hat mich recht sehr geärgert. "Ich konch ein nich länger vor Augen sehnen. — Konn her, meine "Leide; laß mich an deinen Busen mich lehnen. — Ich dacht' es! — "Das ist nicht länger auszuhalten." — Jawohl ist es nicht auszuhalten! würden die seinen Kunstrichter sagen —

Berben vielleicht auch manche von meinen Lesern sagen. — Denn leider giebt es Deutsche, die noch weit französischer sind, als die Franzosen. Ihnen zu Gesallen habe ich diese Brocken auf einen Kausen getragen. Ich kenne ihre Art zu kritissieren. Alle die kleinen Rachlässigkeiten, die ihr zärkliches Ohr so unendlich beleidigen, die dem Dichter so schwer zu sinden waren, die er mit so vieler überslegung dahin und dorthin streuete, um den Dialog geschmeidig zu machen, und den Reden einen wahrern Anschein der augenblicklichen Eingebung zu erteilen, reihen sie sehr wisig zusammen auf einen Faden, und wollen sich krank darüber lachen. Endlich folgt ein mitleidiges Achselzucken: "man hört wohl, daß der gute Mann die große Belt nicht kennet; daß er nicht viele Königinnen reden gehört; Racine verstand das besser; aber Nacine lebte auch bei Hose."

Dem ungeachtet würde mich bas nicht irre machen. Defto

schlimmer für die Königinnen, wenn sie wirklich nicht so sprechen, nicht so sprechen dürfen. Ich habe es lange schon geglaubt, daß der Hof ber Ort eben nicht ift, wo ein Dichter die Ratur studieren kann. Aber wenn Pomp und Stifette aus Menschen Maschinen macht, so ist es das Werk des Dichters, aus diesen Maschinen wieden Menschen zu machen. Die wahren Königinnen mögen so gesucht und affektiert sprechen als sie wollen: seine Königinnen müssen satirelich sprechen. Er höre der Hokulen: seine Königinnen mit sig zu; und tröste sich immer, wenn er schon sonst keine Königinnen gesprochen hat.

Nichts ist züchtiger und anständiger als die simple Natur. Grobeheit und Bust ist eben so weit von ihr entfernt, als Schwulst und Bombast von dem Erhabnen. Das nämliche Gefühl, welches die Grenzscheidung dort wahrnimmt, wird sie auch hier bemerken. Beibe schwülstigste Dichter ist daher unfehlbar auch der pöbelhastefte. Beibe Fehler sind unzertrennlich; und keine Gattung giebt mehrere Ge-

legenheit in beibe zu verfallen, als die Tragodie.

Bleichwohl scheinet die Engländer vornehmlich nur der eine in ihrem Bants beleibiget zu haben. Sie tabelten weniger feinen Schwulft, als die pobelhafte Sprache, die er fo eble und in ber Geschichte ihres Landes so glanzende Bersonen führen lasse; und wünschten lange, daß fein Stud bon einem Manne, ber ben tragiichen Ausbrud mehr in feiner Gewalt habe, möchte umgearbeitet werben (\*) Diefes geschah endlich auch. Fast zu gleicher Zeit machten fich Jones und Broot barüber. Seinrich Jones, von Geburt ein Frlander, war seiner Profession nach ein Maurer, und vertauschte, wie ber alte Ben Johnson, seine Relle mit ber Feber. Rachbem er ichon einen Band Gebichte auf Substription bruden laffen, die ihn als einen Mann von großem Benie bekannt machten, brachte er feinen Effer 1753 aufs Theater. Als diefer zu London gespielt warb, hatte man bereits ben von Seinrich Broot in Dublin gespielt. Aber Broof ließ seinen erft einige Jahre hernach druden; und fo tann es wohl fein, daß er, wie man ihm schuld giebt, eben fowohl ben Gffer bes Jones, als ben bom Bants, genutt hat. Much muß noch ein Effer von einem James Ralph vorhanden fein. Ich gestehe, bag ich feinen gelesen habe, und alle brei nur aus ben gelehrten Tagebüchern tenne. Bon bem Gffer bes Broot, fagt ein frangöfischer Kunstrichter, bag er bas Feuer und bas Pathetische bes Banks mit ber iconen Boefie bes Jones zu verbinden gewußt habe. Bas er über die Rolle der Autland, und über berfelben

<sup>(\*) (</sup>Companion to the Theatre Vol. II. p. 105.) — The diction is every where very bad, and in some places so low, that it even becomes unnatural. — And I think, there cannot be a greater proof of the little encouragement this age affords to merit, than that no gentleman possest of a true gentus and spirit of poetry, thinks it worth his attention to adorn so celebrated a part of history with that dignity of expression befitting tragedy in general, but more particularly, where the characters are perhaps the greatest the world ever produced.

Berzweislung bei ber Hinrichtung ihres Gemahls hinzufügt, (\*) ift merkwürdig; man lernt auch baraus bas Parifer Parterre auf einer Seite kennen, die ihm wenig Ehre macht.

Aber einen spanischen Effer habe ich gelesen, der viel zu sondersbar ist, als daß ich nicht im Borbeigehen etwas davon sagen sollte. —

# Sechzigstes Stück.

Den 27. November, 1767.

Er ift von einem Ungenannten, und führet den Titel: Für seine Gebieterin sterben. (\*\*) Ich sinde ihn in einer Sammlung von Komddien, die Joseph Padrino zu Sevilien gedruckt hat, und in der er das vierundsiedzigste Stück ist. Wann er verfertiget worden, weiß ich nicht; ich sehe auch nichts, woraus es sich ungefähr abenehmen ließe. Das ist klar, daß sein Verfasser weder die französsischen und englischen Dichter, welche die nämliche Geschichte desnebeitet haben, gebraucht hat, noch von ihnen gebraucht worden. Er ist ganz original. Doch ich will dem Urteile meiner Leser nicht vorareisen.

Effex kömmt von seiner Expedition wider die Spanier gurud, und will ber Königin in London Bericht bavon abstatten. Wie er anlangt, hört er, daß fie fich zwei Deilen von der Stadt auf bem Lanbgute einer ihrer Sofbamen, Namens Blanca, befinde. Diefe Blanca ift bie Geliebte bes Grafen, und auf biefem Landgute hat er, noch bei Lebszeiten ihres Baters, viele heimliche Zusammen= fünfte mit ihr gehabt. Sogleich begiebt er fich babin, und bedient fich bes Schluffels, ben er noch von ber Gartenthure bewahret, burch bie er ehebem zu ihr gefommen. Es ift natürlich, bag er fich seiner Geliebten eher zeigen will, als ber Königin. Als er durch den Garten nach ihren Zimmern schleichet, wird er an dem schat-tichten Ufer eines durch benselben geleiteten Armes der Themse ein Frauenzimmer gewahr, (es ift ein ichwüler Sommerabenb,) bas mit den blogen Füßen in dem Waffer fist, und fich abtuhlet. "Er bleibt voller Bermunderung über ihre Schonheit fteben, ob fie ichon bas Geficht mit einer halben Maste bebect hat, um nicht erfannt gu werben. (Diese Schönheit, wie billig, wird weitläuftig beschrieben, und befonders werden über die allerliebsten weißen Fuße in dem flaren Baffer fehr fpigfindige Dinge gesagt. Richt genug, daß ber entzudte Graf zwei frystallene Saulen in einem fließenben Arnstalle stehen fieht; er weiß vor Erstaunen nicht, ob bas Baffer

<sup>(\*) (</sup>Journal Encycl. Mars 1761.) Il a aussi fait tomber en démence la comtesse de Rutland au moment que cet illustre époux est conduit à l'échientand; ce moment où cette comtesse est un objet bien digne de pitié, a produit une très grande sensation, et a été trouvé admirable à Londres: en France il eût paru ridicule, il aurait été sifilé et l'on aurait envoyé la comtesse avec l'auteur aux Pétites-Maisons.

<sup>(\*\*)</sup> Dar la vida por su Dama, el Conde de Sex; de un Ingenio de esta Corte.

ber Arnstall ihrer Füße ift, welcher in Fluß geraten, ober ob ihre Ruße der Arnstall des Wassers sind, der sich in diese Form condensiert hat. (\*) Roch verwirrter macht ihn die halbe schwarze Maste auf bem weißen Gefichte: er tann nicht begreifen, in welcher Absicht die Natur ein fo gottliches Monftrum gebildet, und auf feinem Gefichte fo fcmargen Bafalt mit fo glangenbem Elfenbeine gepaaret habe; ob mehr zur Bewunderung, oder mehr zur Berspottung?(\*\*)) Kaum hat sich bas Frauenzimmer wieder anges fleibet, als, unter der Ausrnfung: Stirb Thrannin! ein Schuß auf fie geschieht, und gleich barauf zwei mastierte Manner mit blogem Degen auf fie losgehen, weil ber Schuß fie nicht getroffen zu haben scheinet. Effer befinnt fich nicht lange, ihr zu hilfe zu eilen. Er greift bie Morber an, und fie entfliehen. Er will ihnen nach; aber Die Dame ruft ihn gurud, und bittet ihn, fein Leben nicht in Gefahr zu setzen. Sie sieht, daß er verwundet ift, knupft ihre Scharpe 108, und giebt fie ihm, fich bie Wunbe bamit gu verbinben. Bu-gleich, fagt fie, foll biefe Scharpe bienen, mich Guch gu feiner Beit an ertennen zu geben; ist muß ich mich entfernen, ehe über ben Schuß mehr Larmen entsteht; ich mochte nicht gern, daß die Königin ben Aufall erführe, und ich beschwöre Guch baber um Gure Berschwiegenheit. Sie geht, und Effer bleibt voller Erstaunen über biese sonberbare Begebenheit, über bie er mit seinem Bebienten, Namens Cosme, allerlei Betrachtungen anstellt. Dieser Cosme ist bie luftige Person bes Stiick; er war bor bem Barten geblieben,

(\*) Las dos columnas bellas
Metió dentro del río, y como al vellas
Vi un crystal en el río desatado,
Y vi crystal en ellas condensado,
No supe si las aguas que se vian
Eran sus pies, que liquidos corrian,
O si sus dos columnas se formaban

De las aguas, que alli se congelaban. Diefe Ahnlichteit treibt ber Nichter noch weiter, wenn er beschreiben will, wie die Dame, das Basser zu tosten, es mit ihrer holene Dand geschöptt, und nach dem Munde gesübrt habe. Diese hand, sagt er, war dem klaren Basser so ahnlich, daß der Fluß selbst für Schreden zusammensuhr, weil er besürchtete, sie möchte einen Teil ihrer eignen hand mittrinten.

Quiso probar á caso
El agua, y fueron crystalino vaso
Sus manos, acercólas a los labios,
Y entonces el arroyo lloró agravios,
Y como tanto, en fin, se parecia
A sus manos aquello que bebia,
Temi con sobresalto (y no fue en vano)
Que se bebiera parte de la mano.

(\*\*) Yo, que al principio vi, ciego, y turbado A una parte nevado
Y en otra negro el rostro,
Juzgué, mirando tan divino monstruo,
Que la naturaleza cuidadosa
Desigual uniendo tan hermosa,
Quiso hacer por assombro, o por ultrage,
De azabache y marfil un maridage.

als sein Herr hereingegangen, und hatte den Schuß zwar gehört, aber ihm doch nicht zu Hile kommen dürfen. Die Furcht hielt an der Thüre Schilbwache, und versperrte ihm den Eingang. Furchtsam ist Cosme für viere; (\*) und das sind die spanischen Narren gemeiniglich alle. Esser bekennt, daß er sich unfehlbar in die schöne Unbekannte verliedt haben würde, wenn Blanca nicht schon so delig Besitz von seinem Herzen genommen hätte, daß sie durchaus keiner andern Leidenschaft darin Raum lasse. Aber, sagt er, wer mag sie wohl gewesen sein? Was dünkt dich, Cosme? — Wer wird's gewesen sein, antwortet Cosme, als des Gärtners Frau, die sich die Beine gewaschen? — (\*\*) Aus diesem Juge kann man leicht and das übrige schließen. Sie gehen endlich beide wieder fort; es ist zu spät geworden; das Haus könnte über den Schuß in Bewegung geraten sein; Esser getraut sich daher nicht, undemerkt zur Blanca

zu tommen, und verschiebt feinen Befuch auf ein andermal.

Nun tritt der Herzog von Alanzon auf, mit Flora, der Blanca Rammermadchen. (Die Scene ift noch auf bem Landgute, in einem Zimmer der Blanca; die vorigen Auftritte waren in dem Garten. Es ift des folgenden Tages.) Der König von Frankreich hatte der Elisabeth eine Berbindung mit seinem jüngsten Bruder vorgeschlagen. Diefes ift ber Bergog von Alangon. Er ift, unter bem Bormanbe einer Gesandtschaft, nach England gekommen, um diese Berbindung zu stande zu bringen. Es läßt sich alles, sowohl von seiten des Barlaments als ber Königin, sehr wohl bazu an: aber indes erblickt er die Blanca, und verliebt sich in sie. Ist kömmt er, und bittet Floren, ihm in seiner Liebe behilstich zu sein. Flora verbirgt ihm nicht, wie wenig er zu erwarten habe; boch ohne ihm bas Geringfte von der Bertraulichkeit, in welcher der Graf mit ihr ftehet, zu ent= beden. Sie fagt bloß, Blanca suche fich zu verheiraten, und ba fie hierauf fich mit einem Manne, beffen Stand so weit über ben ihrigen erhaben sei, boch keine Rechnung machen konne, so burfte fie schwerlich feiner Liebe Gebor geben. — (Man erwartet, baß ber Bergog auf biefen Ginwurf die Lauterfeit feiner Absichten beteuern werbe: aber davon tein Wort! Die Spanier find in biefem Buntte lange so strenge und belikat nicht, als die Franzosen.) Er hat einen Brief an die Blanca gefchrieben, ben Flora übergeben foll. Er wünscht, es felbst mit angusehen, was biefer Brief für Ginbruck auf fie machen werbe. Er schenkt Floren eine gulbne Rette, und Flora

Cosme, que ha tenido un miedo Que puede valer por quatro. (\*\*) La muger del hortelano, Que se lavaba las piernas.

verstedt ihn in eine anstoßende Galerie, indem Blanca mit Cofme

hereintritt, welcher ihr die Antunft feines Berrn melbet.

Gffer fommt. Nach den gärtlichsten Bewillkommungen ber Blanca, nach ben teuerften Berficherungen bes Grafen, wie fehr er ihrer Liebe sich würdig zu zeigen wünsche, müssen sich Flora und Cofme entfernen, und Blanca bleibt mit bem Grafen allein. Sie erinnert ihn, mit welchem Gifer und mit welcher Standhaftigfeit er fich um ihre Liebe beworben habe. Nachdem fie ihm brei Sahre wiberstanden, habe fie endlich fich ihm ergeben, und ihn, unter Berficherung fie gu beiraten, jum Gigentumer ihrer Chre gemacht. (Te hice dueno de mi honor: ber Ausbruck fagt im Spanischen ein wenig viel.) Nur die Feindschaft, welche unter ihren beiberfeitigen Familien obgewaltet, habe nicht erlaubt, ihre Berbindung zu vollgieben. Effer ift nichts in Abrebe, und fügt hingu, bag, nach bem Tobe ihres Baters und Brubers, nur bie ihm aufgetragene Expebition wider die Spanier bazwischen gekommen fei. Run aber habe er biefe gludlich vollendet; nun wolle er unverzüglich bie Ronigin um Erlaubnis zu ihrer Bermählung antreten. — Und fo kann ich bir benn, fagt Blanca, als meinem Geliebten, als meinem Bräutigam, als meinem Freunde, alle meine Geheimnisse ficher anvertrauen. (\*) -

# Einundsechzigstes Stück.

Den 1. Dezember, 1767.

Hierauf beginnt fie eine lange Erzählung von bem Schicksale ber Maria von Schottland. Wir erfahren, (denn Effer felbst muß alles bas, ohne Zweifel, längst wissen,) bag ihr Bater und Bruber biefer ungludlichen Ronigin fehr zugethan gewesen; bag fie fich geweigert, an ber Unterbrudung ber Unichuld teilgunehmen; daß Gli= fabeth fie daber gefangenseben, und in bem Gefängnisse heimlich hinrichten laffen. Rein Bunder, daß Blanca die Glifabeth haßt; baß fie fest entschlossen ist, sich an ihr zu rächen. Zwar hat Gli= fabeth nachher fie unter ihre hofbamen aufgenommen, und fie ihres gangen Bertrauens gewürdiget. Aber Blanca ift unverfohnlich. Umfonft mählte die Rönigin, nur fürzlich, por allen andern das Landgut ber Blanca, um die Jahreszeit einige Tage baselbst rubig ju genießen. - Diefen Borgug felbft wollte Blanca ihr gum Berberben gereichen laffen. Sie hatte an ihren Oheim geschrieben, welcher, aus Furcht, es möchte ihm wie feinem Bruber, ihrem Bater, ergeben, nach Schottland geflohen mar, wo er fich im Berborgnen aufhielt. Der Oheim war gekommen; und turg, biefer Oheim war es ge= wefen, welcher die Konigin in dem Garten ermorden wollen. Nun weiß Effer, und wir mit ihm, wer die Person ift, der er bas Leben gerettet hat. Aber Blanca weiß nicht, daß es Effer ift, welcher

<sup>(\*)</sup> Bien podré seguramente Como á galan, como á dueño, Revelz-te intentos mios, Como á esposo, y como á amigo.

ihren Anschlag vereiteln müssen. Sie rechnet vielmehr auf die unbegrenzte Liebe, deren sie Esser versichert, und wagt es, ihn nicht bloß zum Mitschuldigen machen zu wollen, sondern ihm völlig die glücklichere Bollziehung ihrer Nache zu übertragen. Er soll sogleich an ihren Oheim, der wieder nach Schottland gestohen ist, chreiben, und gemeinschaftliche Sache mit ihm nachen. Die Thrannin müsse sterben; ihr Name sei allgemein verhaßt; ihr Tod sei eine Wohlsthat für das Baterland, und niemand verdiene es mehr als Esser,

bem Baterlande biefe Bohlthat zu verschaffen.

Esser ist über diesen Antrag äußerst betroffen. Blanca, seine teure Blanca, kann ihm eine solche Berräterei zumuten? Wie sehr schämt er sich in diesen Augenblicke seiner Liede! Aber was soll er thun? Soll er ihr, wie es dillig wäre, seinen Unwillen zu ersennen geben? Wird sie darum weniger bei ihren schändlichen Gestinnungen bleiben? Soll er der Königin die Sache hinterdringen? Das ist unmöglich: Blanca, seine ihm noch immer teure Blanca, läuft Gefahr. Soll er sie, durch Bitten und Vorstellungen, von ihrem Entschlisse Weschopf eine beleidigte Frau ist; wie wenig es sich durch Flehen erweichen, und durch Gefahr absahringen schiede sie seicht könnte sie seine Abratung, sein Zorn zur Verzweislung dringen, daß sie sich einem andern entbeckte, der so gewissenhaft nicht wäre, und ihr zu Liede alles unternähme? (\*) — Diese in der Geschwindigkeit überlegt, faßt er den Vorsak, sich zu verstellen, um den Koderto, so heißt der Oheim der Blanca, mit allen seinen Anshängern in die Falle zu locken.

Blanca wird ungebuldig, daß ihr Essex nicht sogleich antwortet. "Graf, sagt sie, wenn du erst lange mit dir zu Rate gehst, so liebst du mich nicht. Auch nur zweiseln ist Verbrechen. Undankbarer! — (\*\*) Sei ruhig, Blanca! erwidert Essex: ich bin entschlossen. Und

mozu? — Gleich will ich bir es schriftlich geben.

Pues si procuro con ruegos Disuadirla, es desvario, Que es una muger resuelta Animal tan vengativo, Que no se dobla á los riesgos: Antes con afecto impio, En el mismo rendimiento Suelen agusar los filos; Y quizá desesperada De mi enojo, o mi desvío, Se declarara con otro Menos leal, menos fino, Que quizá por ella intente, Lo que yo hacer no he querido.

<sup>(\*)</sup> Ay tal traicion! vive el cielo, Que de amarla estoi corrido. Blanca, que ce mi fulce ducño, Blanca, á quien qu'ero, y estimo, Me propone tal traicion! Que haré, porque si ofendido, Respondiendo, como es justo, Contra su traicion me irrito, No por esso ha de evitar Su resuelto desatino. Pues darle cuenta á la reina Es impossible, pues quiso Mi suerte, que tenga parte Blanca en aqueste delito.

<sup>(\*\*)</sup> Si estás consultando, Conde, Allá dentro de ti mismo Lo que has de hacer, no me quieres, Ya el dudarlo fue delito. Vive Dios, que eres ingrato!

Effer fest fich nieber, an ihren Oheim zu ichreiben, und indem tritt ber Bergog aus ber Balerie naher. Er ift neugierig au feben, wer fich mit der Blanca so lange unterhält; und erstaunt, den Grafen von Effer zu erbliden. Aber noch mehr erstaunt er über bas, was er gleich barauf zu hören befömmt. Effer hat an ben Roberto geschrieben, und sagt ber Blanca ben Inhalt seines Schreibens, bas er sofort durch den Cosme abschiden will. Roberto foll mit allen seinen Freunden einzeln nach London tommen; Effer will ihn mit feinen Leuten unterftupen; Gffer bat bie Gunft bes Bolts; nichts wird leichter fein, als fich ber Konigin zu bemächtigen; fie ift schon jo gut, als tot. - Erft mußt' ich fterben! ruft auf einmal ber Ber= 30g, und kömmt auf fie los. Blanca und der Graf erstaunen über diese plopliche Erscheinung; und das Erstaunen des lettern ift nicht ohne Gifersucht. Er glaubt, daß Blanca den Herzog bei fich ver= borgen gehalten. Der Herzog rechtfertiget die Blanca, und ver= fichert, daß fie von feiner Unwesenheit nichts gewußt; er habe die Galerie offen gefunden, und sei von selbst hereingegangen, die Gemälbe barin zu betrachten. (\*)

(\*) Por vida del rey mi hermano, Y por la que mas estimo, De la Beina mi señora, Y por — pero yo lo digo, Que en mi es el mayor empeño De la verdad del decirlo, Que no tiene Blanca parte De estar yo aqui ————

Y estad mui agradecido A Blanca, de que yo os dé, A Blancs, ue que ,
No satisfacion, aviso
De esta verdad, porque á vos,
COND. Imagino Que no me conoceis bien. Duq. No os habia conocido Hasta aqui; mas ya os conozco, Pues ya tan otro os he visto Que os reconozco traidor. COND. Quien dixere -- Duo. Yo lo digo. No pronuncieis algo, Conde, Que ya no puedo sufriros. COND. Qualquier cosa que yo intente — Duq. Mirad que estoi persuadido Que hace la traicion cobardes; Y assi quando os he cogido En un lance que me dá De que sois cobarde indicios, No he de aprovecharme de esto, Y assi os perdona mi brio Este rato que teneis El valor desminuido; Que á estar todo vos entero. Supiera daros castigo. COND. Yo soi el Conde de Sex Y nadie se me ha atrevido Sino el hermano del rey

Der Herzog. Bei dem Leben meines Bruders, bei bem mir noch kostbarern Leben ber Königin, bei — Aber genug, daß 3ch es fage: Blanca ift unschulbig. Und nur ihr, Mylord, haben Sie biefe Erklarung zu banken. Auf Sie ift im geringften nicht babei gefehen. Denn mit Leuten, wie Sie, machen Leute, wie ich —

Der Graf. Prinz, Sie kennen mich ohne Zweifel nicht recht? — Der Perzog. Freilich habe ich Sie nicht recht gekannt. Aber ich kenne Sie nun. Ich hielt Sic für einen ganz andern Mann:

und ich finbe, Gie find ein Berrater.

Der Graf. Wer barf bas fagen? Der Herzog. Ich! — Richt ein Wort mehr! Ich will fein

Bort mehr horen, Graf! Der Graf. Meine Absicht mag auch gewesen fein -

Der Bergog. Denn turg: ich bin überzeugt, daß ein Berräter fein herz hat. Ich treffe Sie als einen Berräter: ich muß Sie für einen Mann ohne Berg halten. Aber um fo weniger barf ich mich bieses Borteils über Gie bebienen. Meine Ehre verzeiht Ihnen, weil Sie ber Ihrigen verlustig find. Wären Sie so unbescholten, als ich Sie fonft geglaubt, fo murbe ich Sie ju guchtigen wiffen.

Der Graf. Ich bin ber Graf von Effer. So hat mir noch niemand begegnen durfen, als ber Bruber bes Ronigs von Franfreich.

Der Bergog. Wenn ich auch ber nicht mare, ber ich bin; wenn nur Sie ber maren, ber Sie nicht find, ein Mann von Ehre: fo follten Sie wohl empfinden, mit wem Sie zu thun hatten. - Sie, ber Graf von Effer? Wenn Sie biefer berufene Krieger find: wie fonnen Sie so viele große Thaten durch eine so unwürdige That vernichten wollen? --

# Ameiundlechzigstes Slück.

Den 4. Dezember, 1767.

Der Herzog fährt hierauf fort, ihm fein Unrecht in einem etwas gelindern Tone vorzuhalten. Er ermahnt ihn, fich eines Beffern gu besinnen; er will es vergessen, was er gehört habe; er ist versichert, bag Blanca mit bem Grafen nicht einstimme, und bag fie felbft ihm eben das wurde gefagt haben, wenn er, der Herzog, ihr nicht juborgetommen ware. Er fcbließt endlich: "Roch einmal, Graf; geben Sie in fich! Steben Sie von einem fo fcanblichen Borhaben

> De Francia. Duq. Yo tengo brio Para que sin ser quien soi, Pueda mi valor invicto Castigar, non digo yo Solo a vos, mas a vos mismo, Siendo leal, que es lo mas Con que queda encarecido. Y pues sois tan gran soldado, No echeis á perder, os pido, Tantas beroicas hazañas Con un hecho tan indigno -

"ab! Werben Sie wieder Sie felbst! Wollen Sie aber meinem "Rate nicht folgen: so erinnern Sie sich, daß Sie einen Kopf haben, "und London einen Henker!"(\*) — Hermit entfernt sich der Herzog. Effer ist in der äußersten Verwirrung; es schmerzt ihn, sich für einen Verräter gehalten zu wissen; gleichwohl darf er es ist nicht wagen, sich gegen den Herzog zu rechtertigen; er muß sich gedulben, dis es der Ausgang lehre, daß er da seiner Königin am getreuesten gewesen sei, als er es am wenigsten zu sein geschienen. (\*\*) So spricht er mit sich selbst: zur Blanca aber sagt er, daß er den Brief sogleich an ihren Oheim senden wolle, und geht ab. Blanca des gleichen; nachdem sie übren Unstern verwünsicht, sich aber noch damit getröstet, daß es kein Schlimmerer als der Herzog sei, welcher von

bem Unichlage bes Grafen miffe.

Die Königin erscheinet mit ihrem Kangler, dem fie es vertrauet hat, was ihr in dem Garten begegnet. Sie befiehlt, daß ihre Leibwache alle Zugange wohl befete; und morgen will fie nach Lonbon gurudtehren. Der Rangler ift ber Meinung, die Meuchelmorber auffuchen zu laffen, und durch ein öffentliches Edikt demjenigen, ber fie anzeigen werbe, eine ansehnliche Belohnung zu verheißen, follte er auch felbst ein Mitschulbiger sein. "Denn ba es ihrer "zwei waren, fagt er, bie ben Anfall thaten, so kann leicht einer "davon ein ebenso treuloser Freund sein, als er ein treuloser Unter-"than ift." (\*\*\*) - Aber die Konigin migbilliget biefen Rat: fie balt es für besser, ben ganzen Borfall zu unterbrücken, und es gar nicht bekannt werden zu laffen, daß es Menschen gegeben, die fich einer folden That erfühnen durfen. "Man muß, fagt fie, die Welt glau-"ben machen, daß die Konige fo wohl bewacht werben, daß es ber "Berraterei unmöglich ift, an fie zu tommen. Außerorbentliche "Berbrechen werden beffer verschwiegen, als beftraft. Denn bas "Beispiel ber Strafe ift von bem Beispiele ber Sunde ungertrennlich; "und biefes tann oft ebenfofehr anreizen, als jenes abichrecken." (+)

<sup>(\*)</sup> Miradlo mejor, dexad
Un intento tan indigno,
Corresponded & quien sois,
Y sino bastan avisos,
Mirad que ay Verdugo en Londres,
Y en vos cabeza, harto os digo.

<sup>(\*\*)</sup> No he de responder al Duque Hasta que el sucesso mismo Muestre como fueron falsos De mi traicion los indicios, Y que soi mas leal, quanto Mas traídor he parecido.

<sup>(\*\*\*)</sup> Y pues son dos los culpados Podrá ser, que alguno de ellos Entregue al otro; que es llano, Que será traidor amigo Quien fue deslea! vassallo.

<sup>(†)</sup> Y es gran materia de estado Dar a entender, que los reyes Estan en si tan guardados

Indem wird Effer gemelbet, und vorgelaffen. Der Bericht, den er bon bem gludlichen Erfolge feiner Expedition abstattet, ift turg. Die Rönigin fagt ihm auf eine fehr verbindliche Weife: "Da ich "Guch wieder erblicke, weiß ich von dem Ausgange des Krieges icon genug." (\*) Sie will bon teinen nahern Umftanden boren, bevor fie feine Dienfte nicht belohnt, und befiehlt bem Rangler, bem Grafen sogleich das Patent als Admiral von England auszufer= tigen. Der Rangler geht; die Königin und Effer find allein; bas Gespräch wird vertraulicher; Effer hat die Scharpe um; die Ronigin bemerkt fie, und Effer wurde es aus diefer blogen Bemerkung fchliegen, daß er fie von ihr habe, wenn er es aus den Reden der Blanca nicht ichon gefchloffen hatte. Die Ronigin hat ben Grafen ichon längst heimlich geliebt; und nun ift sie ihm fogar das Leben schulbig. (\*\*) Es kostet ihr alle Mühe, ihre Neigung zu verbergen. Sic thut verschiedne Fragen, ihn auszuloden und zu horen, ob fein Berg ichon eingenommen, und ob er es vermute, wem er bas Leben in bem Barten gerettet. Das lette giebt er ihr durch feine Antwor= ten gemiffermaßen gu verftehen, und zugleich, daß er für eben biefe Berfon mehr empfinde, als er berfelben gu entbeden fich erfühnen burfe. Die Ronigin ift auf bem Buntte, fich ihm zu erkennen gu geben: boch flegt noch ihr Stolz über ihre Liebe. Ebenfosehr hat ber Graf mit feinem Stolze zu tampfen: er tann fich bes Gebantens nicht entwehren, daß ihn die Königin liebe, ob er schon die Ber= meffenheit diefes Gebankens erkennet. (Dag biefe Scene größtenteils aus Reden beftehen muffe, die jedes feitab führet, ift leicht gu erachten.) Sie heißt ihn gehen, und heißt ihn wieder so lange marten, bis ber Rangler ihm bas Batent bringe. Er bringt es: fie überreicht es ihm; er bebantt fich, und bas Seitab fangt mit neuem Reuer an.

Die Königin. Thörichte Liebe! — Estex. Eitler Wahnstnu! — Die Königin. Wie blind! — Estex. Wie verwegen! — Die Königin. So tief willst du, daß ich mich herabsete? — Estex. So hoch willst du, daß ich mich versteige? — Die Königin. Bebenke, daß ich Königin bin! Estex. Bebenke, daß ich Unterthan bin!

> Que aunque la traicion los busque, Nunca ha de poder hallarlos; Y assi el secreto averigue Enormes delites, quando Mas que el castigo, escarmientos Dé exemplares el pecado. (\*) Que ya solo con miraros

Sé el sucesso de la guerra.

(\*\*) No bastaba, amor tyranno,
Una inclinacion tan fuerte,
Sin que te aya ayudado
Del deborle yo la vida?

Die Königin. Du stürzest mich bis in den Abgrund, — Essex. Du erhebest mich bis zur Sonne, — Die Königin. Ohne auf meine Hoheit zu achten.
Essex. Ohne meine Riedrigkeit zu erwägen.
Die Königin. Aber, weil du meines Herzens dich bemeistert: — Essex. Aber, weil du meiner Scele dich bemächtiget: — Die Königin. So stirb da, und komm nie auf die Zunge! Essex. So stirb da, und komm nie über die Lippen! (\*)

(Ift das nicht eine sonderbare Art von Unterhaltung? Sie reben miteinander; und reden auch nicht miteinander. Der eine hort, was der andere nicht sagt, und antwortet auf das, was er nicht gehört hat. Sie nehmen einander die Worte nicht aus dem Munde, sondern aus der Seele. Man sage sedoch nicht, daß man ein Spanier sein muß, um an solchen unnatürlichen Künsteleien Geschmack zu sinden. Roch vor einige dreißig Jahren fanden wir Deutsche ebenso wiel Geschmack daran; denn unsere Staats- und Helden-Attionen wimmelten davon, die in allem nach den spanischen Mustern zuge-

idnitten waren.)

Nachdem die Königin den Effer beurlaubet und ihm befohlen, ihr bald wieder aufzuwarten, gehen beide auf verschiedene Seiten ab, und machen dem ersten Aufzuge ein Ende. — Die Stücke der Spanier, wie bekannt, haben deren nur drei, welche sie Jornadas, Tagewerke, nennen. Ihre allerältesten Stücke hatten viere: sie krochen, sagt Lope de Bega, auf allen vieren, wie Kinder; denn es waren auch wirklich noch Kinder von Komödien. Birves war der erste, welcher die vier Aufzüge auf drei brachte; und Lope folgte ihm darin, ob er schoon die ersten Stücke seiner Jugend, oder vielsmehr seiner Kindheit, ebenfalls in vieren gemacht hatte. Wir lernen dieses aus einer Stelle in des letzten Reuen Kunst, Komödien zu machen; (\*\*) mit der ich aber eine Stelle des Cervantes in Wider-

(\*\*) Arte nuevo de hazer Comedias, bie fich hinter bes Lope Rimas befinbet El Capitan Virves insigne ingenio,
Puso en tres actus la comedia, que antes
Andava en quatro, como pies de niño,
Que eran entonces niñas las comedias,
Y yo las escrivi de onze, y doze años,
De á quatro actos, y de á quatro pliegos,
Porque cada acto un pliego soutenia.

<sup>(\*)</sup> REIN. Loco Amor — COND. Necio impossible — REIN. Qué ciego — COND. Qué temerario — REIN. Me abates a tal baxesa — COND. Me quieres subir tan alto — REIN. Advierte, que soi la reina — COND. Advierte que soi vasallo — REIN. Pues me humillas á el abysmo — COND. Pues me acercas á los rayos — REIN. Sin reparar mi graudeza — COND. Sin mirar mi humilde estado — REIN. Ya que en mi te vas entrando — REIN. Muere entre el pecho, y la vos. COND. Muere entre el alma, y los labios.

spruch finbe, (\*) wo sich bieser ben Ruhm anmaßt, die spanische Komödie von fünf Alten, aus welchen sie sonst bestanden, auf drei gebracht zu haben. Der spanische Litterator mag diesen Widerspruch entscheiden; ich will mich dabei nicht aushalten.

# Dreiundlechrigftes Stück.

Den 8. Dezember, 1767.

Die Königin ist von dem Landgute zurückgekommen; und Essegleichfalls. Sobald er in London angelangt, eilt er nach Hose, um sich keinen Augenblick vermissen zu lassen. Er eröffnet mit seinem Cosme den zweiten Att, der in dem Königlichen Schlosse spilosse sollosse spilosse kat, auf Besehl des Grasen, sich mit Pistolen versehen müssen; der Graf hat heimliche Feinde; er besorgt, wenn er des Nachts spät vom Schlosse gehe, überfallen zu werden. Er heißt den Cosme, die Pistolen nur indes in das Jimmer der Blanca zu tragen, und sie von Floren aufheden zu lassen. Zugleich dindet er die Schärpe los, weil er zur Blanca gehen will. Blanca ist eisersüchtig; die Schärpe könnte ihr Gedanken machen; sie könnte sie haber wollen; und er würde sie ihr abschlagen müssen. Indem er sie dem Cosme zur Berwahrung übergiedt, kömmt Blanca dazu. Cosme will sie geschwind versteden: aber es kann so geschwind nicht geschehen, das es Blanca nicht merken sollte. Blanca nimmt den Grasen mit sich zur Königin; und Esse ermahnt im Abgehen den Cosme, wegen der Schärpe reinen Mund zu halten, und sie niemanden zu zeigen.

Cosme hat, unter seinen andern guten Eigenschaften, auch diese, daß er ein Erzplauderer ist. Er kann kein Geheimnis eine Stunde bewahren; er fürchtet ein Geschwär im Leibe davon zu bekommen; und das Verbot des Grafen hat ihn zu rechter Zeit erinnert, daß er sich bieser Gefahr bereits sechsundbreißig Stunden ausgesetzt habe. (\*\*) Er giedt Floren die Pistolen, und hat den Mund schon auf, ihr auch die ganze Geschichte von der maskierten Dame und der Schärpe zu erzählen. Doch eben besinnt er sich, daß es wohl eine würdigere Verson sein müsse, der es seinen stellen, wenn sich Flora rühmen könnte, ihn dessen bestoriert zu haben. (\*\*\*) (Ich muß von allerlei Art des spanischen Witzes eine

fleine Brobe einzuflechten fuchen.)

<sup>(\*)</sup> In ber Borrebe zu seinen Romöbien: Donde me atrovi & reducir las comedias & tres jornadas, de cinco que tenian.

<sup>(\*\*) —</sup> Yo no me acordaba

De decirlo, y lo callaba,
Y como me lo entregó,
Ya por decirlo rebiento,
Que tengo tal propriedad,
Que en un hora, ó la mitad,
Se me hace postema un cuente.
(\*\*\*) Alla va Flora; mas no,
Sera persona mas grave —
No es bien que Flora se alabe
Que el cuento me desfioró.

Cofme barf auf biefe würdigere Berfon nicht lange warten. Blanca wird von ihrer Neugierde viel zu fehr gequalt, daß fie fich nicht, fobald als möglich, von dem Grafen losmachen follen, um zu erfahren, was Cofme vorhin fo haftig vor ihr zu verbergen gesucht. Sie tomnit alfo fogleich gurud, und nachbem fie ihn querft gefragt, warum er nicht schon nach Schottland abgegangen, wohin ihn ber Graf schicken wollen, und er ihr geantwortet, daß er mit anbrechenbem Tage abreifen werbe: verlangt fie zu wiffen, mas er ba berftedt halte? Sie bringt in ihn: boch Cofme läßt nicht lange in fich bringen. Er fagt ihr alles, mas er von ber Scharpe weiß; und Blanca nimmt fie ihm ab. Die Art, mit der er fich feines Geheim= niffes entlediget, ift außerft etel. Sein Magen will es nicht langer bei sich behalten; es stößt ihm auf; es kneipt ihn; er steckt den Fin= ger in den Hals; er giebt es von sich; und um einen bessern Ge= schmack wieber in ben Mund zu bekommen, läuft er geschwind ab, eine Quitte ober Olive barauf zu kauen. (\*) Blanca kann aus seinem verwirrten Geschwäte zwar nicht recht flug werden: fie verfteht aber boch fo viel baraus, daß die Scharpe bas Geschent einer Dame ift, in die Effer verliebt werben konnte, wenn er es nicht ichon fei. "Denn er ift boch nur ein Mann;" fagt fie. "Und webe ber, bie "ihre Ehre einem Manne anvertrauet hat! Der befte ift noch fo "schlimm!" (\*\*) — Um seiner Untreue also zuvorzukommen, will fic ihn je eher je lieber heiraten.

Die Königin tritt herein, und ist äußerst niebergeschlagen. Blanca fragt, ob sie die übrigen Hofbamen rufen soll: aber die Königin will lieber allein sein; nur Irene soll kommen, und vor dem Zimmer singen. Blanca geht auf der einen Seite nach Irenen ab, und von

ber anbern tommt ber Graf.

Essez liebt die Blanca: aber er ist ehrgeizig genug, auch der Liebhaber der Königin sein zu wollen. Er wirft sich diesen Chrgeiz selbst vor; er bestraft sich deswegen; sein herz gehört der Blanca; eigennützige Absichten mussen eist nicht entziehen wollen; unechte

<sup>(\*)</sup> Ya se me viene a la boca La purga O que regueldos tan secos Me vienent terrible aprieto. Me estomago no lo lleva: Protesto que es gran trabajo, Meto los dedos. Y pues la purga he trocado, Y el secreto he vomitado Desde el principio hasta el fin, Y sin dexar cosa alguna Tal asco me dió al decillo, Voi à probar de un membrillo, O a morder de una azeituna. (\*\*) Es hombre al fin, y ay de aquella Que a un hombre fió su honor, Siendo tan malo el mejor.

Konvenienz muß keinen echten Asset besiegen. (\*) Er will sich also lieber wieder entsernen, als er die Königin gewahr wird: und die Königin, als sie ihn erblickt, will ihm gleichfalls ausweichen. Aber sie bleiben beide. Indem fängt Irene vor dem Zimmer an zu singen. Sie singt eine Redondilla, ein kleines Lied von vier Zeilen, bessen sien bieser ist: "Sollten meine verliedten Klagen zu weiner Kenntnis gelangen: o so laß das Mitleid, welches sie verzhienen, den Unwillen überwältigen, den du darüber empfindest, daß "ich es bin, der sie führet." Der Königin gefällt das Lied; und Esser sindes zu erklären. Er sagt, er habe es glossieret, (\*\*) und bittet

(\*) Abate, abate las alas,
No subas tanto, busquemos
Mas proporcionada esfera
A tan limitado vuelo.
Blanca me quiere, y á Blanca
Adoro yo ya en mi dueño;
Pues como de amor tan noble
Por una ambicion me alexo?
No conveniencia bastarda
Venza un legitimo afecto.

(\*\*) Die Spanier haben eine Art von Gedichten, welche fie Glossas nennen. Sie nehmen eine ober mehrere Zeilen gleichfam jum Tezte, und ertlären ober umssicheibn Ergt jo, daß sie die Zeilen felbft in diese Erstlärung ober Umscheibnung wiederum einstechten. Den Text heißen sie Moto ober Letra, und die Auslegung insbesondere Glossa, welches denn aber auch der Rame des Gedicht über haupt ist, dier lägt der Nichter den Estes das Zieb der Jrene jum dote machen, das aus vier Zeilen besteht, deren jede er in einer besondern Stanze umschreibt, die sich mit der umschreibenen Zeile schilest. Das Ganze sieht so aus:

Si acaso mis desvarios Llegaren á tus umbrales, La lastima de ser males Quite el horror de ser mios. GLOSSA. Aunque el dolor me provoca De mis quexas, y no puedo, Que es mi osadia tan poca, Que entre el respeto, y el miedo Se me mueren en la boca; Y assi non llegan tan mios Mis males a tus orejas. Porque no han de ser oidos Si acaso digo mis quexas, Si acaso mis desvarios Kl ser tan mal explicados Sea su mayor indicio, Que trocando en mis cuidados El silencio, y vos su oficio, Quedaran mas ponderados: Desde oy por estas señales Sean de ti conocidos, Que sin duda son mis males Si algunos mas repetidos Llegaren a tus umbralès Mas ay Diost que mis cuidados De tu crueldad conocidos.

um Erlaubnis, ihr seine Glosse vorsagen zu dürfen. In dieser Glosse beschreibt er sich als den zärtlichsten Liebhaber, dem es aber die Sprsurcht verdiete, sich dem geliebten Gegenstande zu entdecken. Die Königin lobt seine Poesie: aber sie nishbilliget seine Art zu lieben, Sine Liebe, sagt sie unter anderm, die man verschweigt, kann nicht groß sein; denn Liebe wächst nur durch Gegensiebe, und der Gegensliebe macht man sich durch das Schweigen mutwillig verlustig."

### Dierundsedzigstes Stück.

Den 11. Dezember, 1767.

Der Graf versett, daß die vollkommenste Liebe die sei, welche keine Belohnung erwarte; und Gegenliebe sei Belohnung. Sein Stillschweigen selbst mache sein Glüd: denn solange er seine Liebe verschweige, sei sie noch unverworsen, könne er sich noch von der süßen Borstellung täuschen lassen, daß sie vielleicht durfe genehmiget werden. Der Unglückliche sei glücklich, solange er noch nicht wisse, wie unglücklich er sei. (\*) Die Königin widerlegt diese Sophistereien

Aunque mas acreditados,
Seran menos adquiridos,
Que con los otros mezclados:
Porque no sabiendo á quales
Mas tu ingratitud se deba
Viendolos todos iguales
Fuerza es que en commun te mueva
La lastima de ser males.
En mi este afecto violento
Tu hermoso desden le causa;
Tuyo, y mio es mi tormento;
Tuyo, porque eres la causa;
Y mio, porque yo siento;
Sepan, Laura, tus desvios
Que mis males son tan suyos,
Y en mis cuerdos desvarios
Estos que tienen de tuyos
Quite el horror de ser mios.

Es miffen aber eben nicht alle Cloffen jo symmetrisch fein, als biefe. Man hat alle Freiheit, die Stanzen, die man mit den Zeilen des Mote schieft, so ungleich zu machen, als man will. Man braucht auch nicht alle Zeilen einzussechten; man tann sich auf eine einzige einschränken, und biefe mehr als einmal wiederholen. librigens gehören diese Glossen unter die altern Cattungen der spanischen Poesie, die nach dem Boscan und Garcilasso ziemlich aus der Mode gekommen.

(\*) —— El mas verdadero amor

—— El mas verdadero amor Es el que en si mismo quieto Descansa, sin atender A mas paga, o mas intento: La correspondencia es paga, Y tener por blanco el precio Es querer por grangeria.

Dentro esta del silencio, y del respeto Mi amor, y assi mi dicha esta segura, Presumiendo tal ves (dulce locura!) Que es admitido del mayor sugeto. Dexandome engañar de este concepto, als eine Person, der selbst daran gelegen ist, daß Essex nicht länger danach handle: und Essex, durch diese Widerlegung erdreistet, ist im Begriff, daß Bekenntnis zu wagen, von welchem die Königin behauptet, daß es ein Liebhaber auf alle Weise wagen müsse; als Blanca hereintritt, den Herzog anzumelben. Diese Erscheinung der Blanca bewirkt einen von den sonderbarsten Theaterstreichen. Denn Blanca hat die Schärpe um, die sie dem Cosme abgenommen, welches zwar die Königin, aber nicht Essex gewahr wird. (\*)

Effex. So sei es gewagt! — Frisch! Sie ermuntert mich selbst. Warum will ich an ber Krankheit sterben, wenn ich an bem Hilf8mittel sterben kann ? Was fürchte ich noch? — Königin, wenn

denn also, —

I)ura mi bien, porque mi engaño dura; Necio sera la lengua, si aventura Un bien que esta seguro en el secreto. Que es feliz quien no siendo venturoso Nunca llega á saber, que es desdichado. (\*) Por no morir de mal, quando Puedo morir de remedio. Digo pues, ea, ossadia, Ella me alentó, que temo? — Que sera bien que á tu Alteza (Sale Blanca con la vanda puesta.)

BL. Señora, el duque — Con. A mal tiempo

Viene Blanca. BL. Esta aguardando En la antecamara — REIN. Ay, cielo!
BL. Para entrar — REIN. Que es lo que miro!
BL. Licencia. REIN. Decid; — que veo! — Decid que espere; — estoi loca! Decid, andad. BL. Ya obedezco. REIN. Venid aca, volved. BL. Que mauda Vuestra Alteza? REIN. El daño es cierto. — Decidle - no ay que dudar -Entretenedle un momento -Ay de mi! — mientras yo salgo — Y dexadme, BL. Que es aquesto? Ya voi. Con. Ya Blanca se fue, Quiero pues volver - REIN. Ha selos! CON. A declararme atrevido, Pues si me atrevo, me atrevo En fé de sus pretensiones. REIN. Mi prenda en poder ageno? Vive dios, pero es verguenza Que pueda tanto un afecto En mi. CON. Segun lo que dixo Vuestra Alteza aqui, y supuesto, Que cuesta cara la dicha, Que se compra con el miedo, Quiero morir noblemente. BEIN. Porque lo decis? CON. Que espero. Si á vuestra Alteza (que dudo!) Le declarasse mi afecto Algun amor - REIN. Que decis? A mi? como, loco, necio, Conoceisme? Quien soi yo? Decid, quien soi? que sospecho. Que se os buyo la memoria. -

Blanca. Der Herzog, Ihro Majestät, -

Effex. Blanca konnte nicht ungelegener kommen.

Blanca. Wartet in dem Vorzimmer, -

Die Königin. Ah! Himmel! Blanca. Auf Erlaubnis, —

Die Königin. Bas erblide ich?

Blanca. Hereintreten zu dürfen.

Die Aönigin. Sag ihm — Was seh' ich! — Sag ihm, er soll warten. — Ich komme von Sinnen! — Geh, sag ihm bas.

Blanca. Ich gehorche.

Die Königin. Bleib! Komm her! naher! — Blanca. Was befehlen Ihro Majeftat? —

Die Königin. O, ganz gewiß! — Sage ihm — Es ift kein 3weifel mehr! — Geh, unterhalte ihn einen Augenblick, — Weh mir! — Bis ich felbst zu ihm herauskomme. Geh, laß mich!

Blanca. Was ift das? — Ich gehe.

Effex. Blanca ift weg. Ich fann nun wieber fortfahren, -

Die Königin. Sa. Gifersucht!

Effex. Mich zu erflären. — Was ich wage, wage ich auf ihre eigene überredung.

Die Aönigin. Mein Geschent in fremben Sanben! Bei Gott!
— Aber ich muß nich schämen, daß eine Leibenschaft so viel über

mich vermag!

Effex. Wenn benn also, — wie Ihre Majestät gesagt, — und wie ich einräumen muß, — bas Glück, welches man burch Furcht erkauft, — sehr teuer zu stehen kömmt; — wenn man viel ebler stirbt: — so will auch ich, —

Die Königin. Warum sagen Sie bas, Graf?

Estex. Weil ich hoffe, daß, wenn ich — Warum fürchte ich mich noch? — wenn ich Ihro Majestät meine Leidenschaft bekennte, — daß einige Liebe —

Die Königin. Was sagen Sie da, Graf? An mich richtet sich das? Wie? Thor! Unsinniger! Kennen Sie mich auch? Wissen Sie, wer ich bin? Und wer Sie sind? Ich muß glauben, daß Sie

ben Berftand verloren. -

Und so fahren Ihro Majestät fort, den armen Grafen auszufenstern, daß es eine Art hat! Sie fragt ihn, ob er nicht wisse, wie weit der Himmel über alle menschliche Erfrechungen erhaben seist Ob er nicht wisse, daß der Sturmwind, der in den Olymp dringen wolle, auf haldem Wege zurückbrausen müsse? Od er nicht wisse, daß die Dünste, welche sich zur Sonne erhüben, von ihren Strahlen zerstreuet würden? — Wer vom Himmel gefallen zu sein glaubt, ist Esez. Er zieht sich beschämt zurück, und bittet um Verzeihung. Die Königin besiehlt ihm, ihr Angesicht zu meiden, nie ihren Palast wieder zu betreten, und sich glücklich zu schäpen, daß sie ihm den Kopf lasse, in welchem sich so eitle Gedanken erzeugen köns

nen. (\*) Er entfernt sich; und die Königin geht gleichfalls ab, nicht ohne uns merken zu lassen, wie wenig ihr Herz mit ihren Reben über-

einstimme.

Blanca und der Herzog kommen an ihrer Statt, die Buhne zu füllen. Blanca hat dem Herzoge es frei gestanden, auf welchem Fuße sie mit dem Grafen stehe; daß er notwendig ihr Gemahl werden muffe, oder ihre Ehre set verloren. Der Herzog faßt ben Entschluß, den er wohl fassen muß; er will sich seiner Liebe entschlagen: und ihr Bertrauen zu vergelten, verspricht er sogar, sich bet der Königin ihrer anzunehmen, wenn sie ihr die Berbindlichkeit, die der Graf gegen sie habe, entdeden wolle.

Die Königin kömmt balb, in tiefen Gebanken, wieber zurück. Sie ist mit sich selbet im Streit, ob der Graf auch wohl so schuldig set, als er scheine. Bielleicht, daß es eine andere Schärpe war, die der ihrigen nur so ähnlich ist. — Der Herzog tritt sie an. Er sagt, er komme, sie um eine Gnade zu bitten, um welche sie auch zugleich Blanca bitte. Blanca werde sich näher darüber erklären; er wolle

fie zufammen allein laffen: und fo lagt er fie.

Die Königin wird neugierig, und Blanca verwirrt. Endlich entschließt sich Blanca zu reden. Sie will nicht länger von dem veränderlichen Willen eines Mannes abhangen; sie will es seiner Rechtschaffenheit nicht länger anheimstellen, was sie durch Gewalt erhalten kann. Sie siehet die Elizabeth um Mitleid an: die Elisabeth, die Frau, nicht die Königin. Denn da sie eine Schwachheit ihres Geschlechts bekennen müsse: so such sie in ihr nicht die Königin, sondern nur die Frau. (\*\*)

<sup>(\*) — —</sup> No me, veais, Y agradeced el que os dexo Cabeza, en que se engeudraron Tan livianos pensamientos.

<sup>---</sup> Ya estoi resuelta; No á la voluntad mudable De un hombre esté yo sujeta. Que aunque no sé que mi olvide, Es necedad, que yo quiera Dexar & su cortesia Lo que puede hacer la fuerza. Gran Isabella, escuchadme, Y al escucharme tu Alteza, Ponga aun mas que la atencion, La piedad con las orejas. Isabella os he llamado En esta ocasion, no Reina, Que quando vengo a deciros Del honor una flaqueza, Que he hecho como muger, Porque mejor os parezca, No Reins, muger os busco. Solo muger os quisiera. -

### Künfundsechzigktes Stück.

Den 15. Dezember, 1767.

Dus mir eine Schwachheit? fragt die Königin. Blanxa. Schmeicheleien, Seufzet, Liebkosungen, und besonders Thränen, find vermögend, auch die reinste Tugend zu untergraben. Wie teuer kömmt mir diese Erfahrung zu stehen! Der Graf

Die Königin. Der Graf? Bas für ein Graf? -

Blanca. Bon Gffer.

Die Mönigin. Was höre ich?

Blanca. Seine verführerische Bartlichkeit -

Die Königin. Der Graf von Essex? Blanca. Er selbst, Königin. —

Die Königin (beifeite.) Ich bin bes Tobes! — Nun? weiter! Blanca. Ich zittere. — Nein, ich barf es nicht wagen —

Die Königin macht ihr Mut, und lockt ihr nach und nach mehr ab, als Blanca zu sagen brauchte; weit mehr, als sie selbst zu hören wünscht. Sie höret, wo und wie der Graf glücklich gewesen; (\*) und als sie endlich auch höret, daß er ihr die She versprochen, und daß Blanca auf die Erfüllung dieses Zersprechens dringe: so bricht der so lange zurückgehaltene Sturm auf einmal aus. Sie verhöhnet daß leichtgläubige Mädchen auf daß Empsindlichste, und verbietet ihr schlechterdings, an den Grafen weiter zu denken. Blanca errät ohne Mühe, daß dieser Sifer ser Königin Sifersucht sein milse: und giebt es ihr zu verstehen.

Die Königin. Gifersucht? — Nein; bloß beine Aufführung entrüstet mich. — Und geset, — ja gesett, ich liebte den Grasen. Wenn ich, — Ich ihn liebte, und eine andere wäre so vermessen, so thöricht, ihn neben mir zu lieben, — was sage ich, zu lieben? — ihn nur anzusehen, — was sage ich, anzusehen? — sich nur eine Gedanke von ihm in den Sinu kommen zu lassen bas sollte dieser andern nicht das Leben kosten? — Du siehest, wie sehr mich eine bloß vorausgesette, erdichtete Eisersucht aufdringt: urteile daraus, was ich bei einer wahren thun würde. It stelle ich mich nur eiserssüchtig: hüte dich, mich es wirklich zu machen! (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Bl. Le llamé una noche obscura —
REIN. Y vino a verte? Bl. Pluguiera
A dios, que no fuera tanta
Mi desdich, y su finesa.
Vino mas galan que nunca,
Y yo que dos veces ciega,
Por mi mal, estaba entonces
Del amor, y las tinteblas —
(\*\*) BEIN. Este es zelo, Blanca. Bl. Zelos,

<sup>(\*\*)</sup> BEIN. Este es selo, Blanca. Bl. Zelos, Añadiendose una letra. BEIN. Que decis? Bl. Señora, que Si acaso possible fuera, A no ser vos la que dice Essas palabras, dixera, Que eran zelos. BEIN. Que son zelos?

Mit dieser Drohung geht die Königin ab, und läßt die Blanca in der äußersten Berzweiflung. Dieses fehlte noch zu den Beleidigungen, über die sich Blanca bereits zu beklagen hatte. Die Königin hat ihr Bater und Bruder und Bermögen genommen: und nun will sie ihr auch den Grafen nehmen. Die Rache war schon beschlossen aber warum soll Blanca noch erst warten, die sie ein anderer sür sie vollzieht? Sie will sie selbst bewerkftelligen, und noch diesen Abend. Als Kammerfran der Königin mut sie sie auskleiden helsen; da ist sie mit ihr allein; und es kann ihr an Gelegenheit nicht fehlen.

— Sie sieht die Königin mit dem Kanzler wiederkommen, und geht,

sich zu ihrem Borhaben gefaßt zu machen.

Der Kanzler hält verschiebne Briefschaften, die ihm die Königin nur auf einen Tisch zu legen bestehlt; sie will sie vor Schlafengehen noch durchsehen. Der Kanzler erhebt die außerordentliche Bachsamseit, mit der sie ihren Reichzgeschäften obliege; die Königin erkennt es für ihre Psiicht, und deurlaubet den Kanzler. Aun ist et allein, und sest sich zu den Papieren. Sie will sich ihres verliebten Kummers entschlagen, und anständigern Sorgen überlassen. Aber das erste Papier, was sie in die Hände nimmt, ist die Bittschrift eines Grasen Felix. Gines Grasen! "Muß es denn eben, sagt sie, von einem Grasen sein, was mir zuerst vorkömmt!" Dieser Jug ist vortresslich. Auf einmal ist sie wieder mit ihrer ganzen Seele bei demjenigen Grasen, an den sie ist nicht densen wollte. Seine Liebe zur Vlanca ist ein Stachel in ihrem Herzen, der ihres besten zur Last macht. Bis sie der Tod von dieser Marter befreie, will sie bei dem Bruder des Todes Linderung suchen: und so fällt sie in Schlaf.

Inbem tritt Blanca herein, und hat eine von ben Biftolen bes Grafen, die fie in ihrem Zimmer gefunden. (Der Dichter hatte fie,

No son zelos, es ofensa Que me estais haciendo vos. Supongamos, que quisiera A el Conde en esta ocasion: Pues si yo á el Conde quisicra Y alguna atrevida, loca Presumida, descompuesta 1 Le quisiera, que es querer? Que le mirara, o le viera; Que es verle? No sé que diga, No hai cosa que menos sea No la quitara la vida? La sangre no la bebiera? -Los zelos, aunque fingidos, Me arrebataron la lengua, Y dispararon mi enojo Mirad que no me deis zelos. Que si fingidos se altera Tanto mi enojo, ved vos, Si fuera verdad, que hiciera -Escarmentad en las burlas, No me deis zelos de veras,

zu Anfange dieses Altis, nicht vergebens dahin tragen lassen. Sie sindet die Königin allein und entschlasen: was für einen bequemern Augenblick könnte sie sich wünschen? Aber eben hat der Graf die Blanca gesucht, und sie in ihrem Zimmer nicht getroffen. Ohne Zweifel errät man, was nun geschieht. Er kömmt also, sie hier zu suchen; und kömmt eben noch zurecht, der Blanca in den mörberischen Arm zu fallen, und ihr die Pistole, die sie auf die Königin schon gespannt hat. zu entreißen. Indem er aber mit ihr ringt, geht der Schus los: die Königin erwacht, und alles kömmt aus dem Schlosse herzugelaufen.

e

Die Königin (im Erwachen.) Sa! Bas ift bas?

Der Kangler. Herbei, herbei! Was war bas für ein Knall in bem Zimmer ber Konigin? Was geschieht hier?

Effex (mit ber Bistole in ber Sanb.) Graufamer Bufall!

Die Königin. Was ift bas, Graf?

Estex. Was foll ich thun?

Die Königin. Blanca, was ist das?

Blanca. Mein Tod ift gewiß!

Effex. In welcher Berwirrung befinde ich mich! Der Kangler. Wie ? ber Graf ein Berräter?

Effex (beifeite.) Wozu soll ich mich entschließen? Schweige ich: so fällt bas Berbrechen auf mich. Sage ich bie Wahrheit: so werbe ich ber nichtswürdige Verkläger meiner Geliebten, meiner Blanca,

meiner teuersten Blanca.

Die Königin. Sind Sie der Berräter, Graf? Bist du es, Blanca? Wer von euch war mein Retter? wer mein Mörder? Mich dünkt, ich hörte im Schlase euch beide rusen: Verräterin! Verräter! Und der kann nur eines von euch diesen Namen verdienen. Wenn eines von euch mein Leben suchte, so din ich es dem andern schuldig. Wen bin ich es schuldig. Graf? Wer suchte es, Blanca? Ihr schweigt? — Wohl, schweigt nur! Ich will in dieser Ungewißeheit bleiben; ich will den Unschuldigen nicht wissen, um den Schuldigen nicht zu kennen. Vielleicht dürfte es mich ebenso sehr schwerzien, meinen Beschützer zu ersahren, als meinen Feind. Ich will der Blanca gern ihre Verräterei vergeben, ich will sie ihr verdanken: wenn dafür der Graf nur unschuldig war. (\*)

<sup>(\*)</sup> Conde, vos traidor? Vos, Blanca? El juicio esta indiferente, Qual me libra, qual me mata. Conde, Blanca, respondedme! Tu à la Reina? Oid, aunque confusamente: Ha, traidora, dixo el Conde; Blanca dixo: Traidor eres. Estas razones de entrambos A entrambas cosas convienen: Uno de los dos me libra, Otro de los dos me ofende. Conde, qual me daba vida?

Aber ber Kanzler sagt: wenn es bie Königin schon hierbei wolle bewenden lassen, so bürse er es boch nicht; bas Berbrechen sei zu groß; sein Umt erforbere, es zu ergründen; besonders da aller Anschein sich wiber den Grafen erkläre.

Die Königin. Der Kanzler hat recht; man muß es unter-

fuchen. — Graf, —

Espex. Königin! — Die Königin. Bekennen Sie die Wahrheit. — (beiseite.) Aber wie sehr fürchtet meine Liebe, sie zu hören! — War es Blanca?

Effex. Ich Unglücklicher!

Die Königin. War es Blanca, die meinen Tod wollte?

Effex. Nein, Königin; Blanca war es nicht.

Die Königin. Sie waren es also?

Essex. Schredliches Schidsal! — Ich weiß nicht.

Die Königin. Sie wissen es nicht ? — Und wie kömmt biefes

mörberische Wertzeug in ihre Hand? -

Der Graf schweigt, und die Konigin besiehlt, ihn nach dem Tower zu bringen. Blanca, bis sich die Sache mehr aufhellet, soll in ihrem Zimmer bewacht werden. Sie werden abgeführt, und der zweite Aufzug schließt.

## Sechsundsechzigstes Stück.

Den 18. Dezember, 1767.

Der dritte Aufzug fängt sich mit einer langen Monologe der Königin an, die allen Scharffinn der Liebe aufdietet, den Grafen unschuldig zu finden. Die Bielleicht werden nicht gesparet, um ihn weber als ihren Mörber, noch als den Liebhaber der Blanca benken zu durfen. Besonders geht sie mit den Boraussezungen wider die Blanca ein wenig sehr weit; sie denkt über diesen Punkt überhaupt lange so zärtlich und sittsam nicht, als wir es wohl wünschen möchsten, und als sie auf unsern Theatern benken müßte. (\*)

Blanca, qual me daba muerte? Decidme! - no lo digais, Que neutral mi valor quiere, Por no saber el traidor, No saber el innocente. Mejor es quedar confusa, En duda mi juicio quede, Porque quando mire á alguno, Y de la traicion mo acuerde, A pensar, que es el traidor, Que es el leal tambien piense. Yo le agradeciera á Blanca, Que ella la traidora fuesse. Solo á trueque de que el Conde Fuera el, que estaba innocente. -(\*) No pudo ser que mintiera Blanca en lo que me conto De gozarla el Conde? No. Que Blanca no lo fingiera:

Es kommen der Herzog und der Kanzler: jener, ihr seine Freude über die glückliche Erhaltung ihres Lebens zu bezeigen; dieser, ihr einen neuen Beweis, der sich wider den Esser außert, vorzulegen. Auf der Pistole, die man ihm aus der Hand genommen, steht sein Name; sie gehört ihm; und wem sie gehört, der hat sie unstreitig

auch brauchen wollen.

Doch nichts scheinet den Essex unwidersprechlicher zu verdammen, als was nun erfolgt. Cofme hat bei anbrechendem Tage mit bem bewußten Briefe nach Schottland abgehen wollen, und ift angehalten worben. Seine Reife fieht einer Flucht fehr ahnlich, und eine folche Flucht läßt vermuten, daß er an bem Berbrechen feines herrn Unteil konne gehabt haben. Er wird also vor ben Rangler gebracht, und die Königin befiehlt, ihn in ihrer Gegenwart zu verhören. Den Ton, in welchem fich Cofme rechtfertiget, tann man leicht erraten. Er weiß von nichts; und als er fagen foll, wo er hingewollt, läßt er fich um die Wahrheit nicht lange nötigen. Er zeigt den Brief, ben ihm fein Graf an einen anbern Grafen nach Schottland qu überbringen befohlen: und man weiß, was dieser Brief enthält. Er wird gelesen, und Cosme erstaunt nicht wenig, als er hort, wohin es damit abgefehen gewesen. Aber noch mehr erstaunt er über ben Schluß besselben, worin ber Überbringer ein Vertrauter beifit, burch den Roberto feine Antwort ficher bestellen tonne. "Bas hore "ich? ruft Cofme. Ich ein Vertrauter? Bei biefem und jenem! ich "bin tein Bertrauter; ich bin niemals einer gewesen, und will auch "in meinem Leben keiner sein. — Habe ich wohl bas Ansehen zu "einem Bertrauten? Ich möchte boch wiffen, was mein herr an "mir gefunden hatte, um mich bafür zu nehmen. Ich, ein Ber-"trauter, ich, bem bas geringste Geheimnis zur Last wird? Ich weiß "zum Erempel, bag Blanca und mein Berr einander lieben, und bag "fie heimlich miteinander verheiratet find: es hat mir icon lange "bas Herz abbruden wollen; und nun will ich es nur fagen, bamit "Sie hübsch sehen, meine Herren, was für ein Bertrauter ich bin. "Schabe, bag es nicht etwas viel Wichtigeres ift: ich wurbe es "ebensowohl sagen." (\*) Diese Nachricht schmerzt die Königin nicht

Sin estar enamorado,
Y quando tierno, y rendido,
Entonces la haya querido,
No puede haverla olvidado?
No le vieron mis antojos
Entre acogimientos sabios,
Mui callando con los labios,
Mui beshiller con los ojos,
Quando al decir sus enojos
Yo su despecho reñi?
(\*) Que escucho? Señores mios,
Dos mil demonios me lleven,
Si yo confidente soi,
Si lo he sido, o si lo fuere,
Ni tengo intencion de serlo.

No pudo haverla gozado,

weniger, als die Uberzeugung, zu ber fie burch ben ungludlichen Brief von ber Verräterei bes Grafen gelangt. Der Bergog glaubt, nun auch fein Stillschweigen brechen zu muffen, und ber Ronigin nicht langer zu verbergen, mas er in bem Bimmer ber Blanca qu= fälligerweise angehört habe. Der Rangler bringt auf bie Bestrafung bes Berraters, und sobald die Königin wieder allein ift, reizen fie sowohl beleidigte Majestät, als gefrantte Liebe, bes Grafen Tod au beschließen.

Runmehr bringt uns ber Dichter ju ihm in bas Gefängnis. Der Rangler tommt und eröffnet bem Grafen, bag ihn bas Parlament für schuldig erkannt, und zum Tobe verurteilet habe, welches Urteil morgen des Tages vollzogen werden solle. Der Graf be-

teuert feine Unschulb.

Der Kaniler. Ihre Unichuld, Mylord, wollte ich gern glauben: aber so viele Beweise wiber Sie! - haben Sie ben Brief an ben Roberto nicht geschrieben? Ift es nicht Ihr eigenhanbiger Rame?

Ellex. Allerdings ift er es.

Der Rangler. hat ber Bergog von Mangon Gie, in bem Zimmer der Blanca, nicht ausbrücklich den Tod der Königin be= ichließen boren?

Ellex. Was er gehört hat, hat er freilich gehört.

Der Kanzler. Sahe die Königin, als fie erwachte, nicht die Bistole in Ihrer Hand? Gehört die Bistole, auf der Ihr Name gestochen, nicht Ihnen?

Effex. Ich tann es nicht leugnen.

Der Kanzler. So sind Sie ja schuldig.

Ellex. Das leugne ich.

Der Rangler. Run, wie kamen Sie benn bagu, baß Sie ben Brief an ben Roberto ichrieben?

Ellex. Ich weiß nicht.

Der Kangler. Wie tam es benn, daß der Herzog ben ber= raterifchen Borfat aus Ihrem eignen Munbe vernehmen mußte?

Ellex. Beil es ber himmel fo wollte.

Der Kangler. Wie fam es benn, bag fich bas mörberische Werkzeug in Ihren Sanben fand?

Ellex. Beil ich viel Unglud habe.

Der Kanzler. Wenn alles das Unglud, und nicht Schuld ist:

--- Tengo yo Cara de ser confidente? Yo no sé que ha visto en mi Mi amo para tenerme En esta opinion; y á fe, Que me holgara de que fuesse Cosa de mas importancia Un secretillo mui leve, Que rabio ya por decirlo, Que es que el Conde á Blanca quiere. Que estan casados los dos En secreto -

wahrlich, Freund, fo spielet Ihnen Ihr Schidfal einen harten Streich. Sie werben ihn mit Ihrem Kopfe bezahlen muffen.

Essen. Schlimm genug. (\*)
"Bissen Ihra Enden nicht," fragt Cosme, ber dabei ist, "ob sie mich etwa mit hängen werden?" Der Kanzler antwortet Rein, weil ihn sein herr hinlänglich gerechtsertiget habe; und der Graf ersucht den Kanzler, zu verstatten, daß er die Blanca noch vor seinem Tode sprechen dürse. Der Kanzler bedauert, daß er, als Richter, ihm diese Bitte versagen müsse; weil beschlossen worden, seine Hint vor den Mitverschwornen, die er vielleicht sowohl unter den Großen, als unter dem Köbel in Menge haben möchte. Er ermahnt ihn sich zum Tode zu bereiten, und geht ab. Der Graf wünschte bloß beswegen die Blanca noch einmal zu sprechen, um sie zu ermahneu, von ihrem Borhaben abzustehen. Da er es nicht mündlich thun bürsen, so will er es schriftlich thun. Ehre und Liebe verbinden

(\*) COND. Solo el descargo que tengo Es el estar innocente. SENESCAL. Aunque yo quiera creerlo No me dexan los indicios, Y advertid, que ya no es tiempo De dilacion, que mañana Haveis de morir. CON. Yo muero Innocente. SEN. Pues decid No escribisteis a Roberto Esta carta? Aquesta firma No es la vuestra? Con. No lo niego. SEN. El gran duque de Alanzon No os oyó en el aposento De Blanca trazar la muerte De la Reina? CON. Aquesso es cierto. SEN. Quando despertó la Reina No os halló, Conde, a vos mesmo Con la pistola en la mano? Y la pistola que vemos Vuestro nombre alli gravado No es vuestro? Con. Os lo concedo. SEN. Luego vos estais culpado. CON. Esso solamente niego. SEN. Pues como escribisteis, Conde. La carta al traidor Roberto? CON. No lo sé. SEN. Pues como el Duque Que escuchó vuestros intentos, Os convence en la traicion? CON. Porque assi lo quiso el cielo. SEN. Como hallando en vuestra mano Os culpa el vil instrumento? CON. Porque tengo poca dicha. SEN. Pues sabed, que si es desdicha Y no culpa, en tanto aprieto Os pone vuestra fortuna, Conde amigo, que supuesto Que no dais otro descargo. En fe de indicios tan ciertos, Mañana vuestra cabeza Ha de pagar .

ihn, sein Leben für sie hinzugeben; bei biesem Opfer, bas bie Berliebten alle auf ber Zunge führen, bas aber nur bei ihm zur Wirklichteit gelangt, will er sie beschwören, es nicht fruchtlos bleiben zu lassen. Es ift Nacht; er seht sich nieber zu ichreiben, und besiehtt Cosmen, ben Brief, ben er ihm hernach geben werbe, sogleich nach seinem Tobe ber Blanca einzuhändigen. Cosme geht ab, um indes erst auszuschlasen.

## Siebenundsedzigstes Stück.

Den 22. Dezember, 1767.

Run folgt eine Scene, bie man wohl schwerlich erwartet hatte. Alles ift ruhig und ftille, als auf einmal eben bie Dame, welcher Gffer in bem erften Afte bas Leben rettete, in eben bem Anguge, bie halbe Maste auf bem Gefichte, mit einem Lichte in ber Sand, ju bem Grafen in bas Gefängnis hereintritt. Es ift bie Ronigin. "Der Graf," fagt fie bor fich im Bereintreten, "hat mir bas Leben "erhalten: ich bin ihm bafur verpflichtet. Der Graf hat mir bas "Leben nehmen wollen: bas fchreiet um Rache. Durch feine Ber-"urteilung ist ber Gerechtigkeit ein Genüge geschenen: nun geschehe "es auch ber Dankbarkeit und Liebel"(\*) Indem sie näher kömmt, wird sie gewahr, daß der Graf schreibt. "Ohne Zweifel," sagt sie, "an feine Blanca! Bas schabet bas? Ich tomme aus Liebe, aus "ber feurigsten, uneigennutigsten Liebe: ist ichweige Die Gifersucht! "— Graf!" — Der Graf bort sich rufen, fieht hinter sich, und fpringt voller Erstaunen auf. "Bas feh' ich!" — "Keinen Traum," fährt die Königin fort, "sondern die Wahrheit. Gilen Sie, sich bavon "zu überzeugen, und laffen Gie uns toftbare Angenblide nicht mit "Bweifeln verlieren. - Sie erinnern fich boch meiner? Ich bin bie, "ber Sie bas Leben gerettet. Ich hore, baß Sie morgen fterben "follen; und ich komme, Ihnen meine Schulb abzutragen, Ihnen "Leben für Leben zu geben. Ich habe ben Schlüssel bes Gefäng-"nisses zu bekommen gewußt. Fragen Sie mich nicht, wie? Hier "ift er; nehmen Sie; er wird Ihnen die Pforte in den Park er-"öffnen; fliehen Sie, Graf, und erhalten Sie ein Leben, bas mir "jo teuer ift." -

Essex. Teuer? Ihnen, Madame? Die Königin. Würde ich sonst so viel gewagt haben, als ich wage?

Ellex. Wie sinnreich ist das Schickfal, das mich verfolgt! Gs

<sup>(\*)</sup> El Conde me dió la vida
Y assi obligada me veo;
El Conde me daba muerte,
Y assi ofendida me quexo.
Pues ya que con la sentencia
Esta parte he satisfecho,
Pues cumpli con la justicia,
Con el amor cumplir quiero.

findet einen Weg, mich durch mein Glück selbst unglücklich zu machen. Ich scheine glücklich, weil die mich zu befreien kömmt, die meinen Tod will: aber ich din um soviel unglücklicher, weil die meinen Tod will, die meine Freiheit mir andietet. —(\*)

Die Königin verstehet hieraus genugsam, daß fie Effer kennet. Er verweigert sich der Gnade, die sie ihm angetragen, ganzlich;

aber er bittet, fie mit einer andern zu vertauschen.

Die Königin. Und mit welcher?

Effex. Mit ber, Madame, von der ich weiß, daß sie in Ihrem Bermögen steht, — mit der Gnade, mir das Angesicht meiner Königln sehen zu lassen. Es ist die einzige, um die ich es nicht zu klein halte, Sie an daß zu erinnern, was ich für Sie gethan habe. Bei dem Leben, das ich Ihnen gerettet, beschwöre ich Sie, Madame, mir diese Gnade zu erzeigen.

Die Königin (vor fic.) Was foll ich thun? Vielleicht, wenn er

mich fleht, daß er fich rechtfertiget! Das wünsche ich ja nur.

Effex. Verzögern Sie mein Glück nicht, Madame.

Die Abnigin. Wenn Sie es benn burchaus wollen, Graf; wohl: aber nehmen Sie erst diesen Schlüssel; von ihm hängt Ihr Leben ab. Was ich itt für Sie thun barf, könnte ich hernach vielleicht nicht dürfen. Nehmen Sie; ich will Sie gesichert wissen.

mit Dank. — Und nun, Mabame, — ich brenne, mein Schickfal auf bem Angefichte ber Königin, ober bem Ihrigen zu lefen.

Die Königin. Graf, ob beide gleich eines find, so gehört doch nur das, welches Sie noch sehen, mir ganz allein; benn das, welches Sie nun erblicken, (indem sie die Raste abnimmt) ist der Königin. Jenes, mit welchem ich Sie erst sprach, ist nicht mehr.

Effex. Nun fterbe ich zufrieden! 3war ift es bas Borrecht bes königlichen Antliges, baß es jeden Schuldigen begnadigen muß, ber es erblickt; und auch mir mußte biefe Wohlthat des Gefetzes zu ftatten kommen. Doch ich will weniger hierzu, als zu mir felbst,

<sup>(\*)</sup> Ingeniosa mi fortuna Halló en la dicha mas nuevo Modo de hacerme infeliz, Pues quando dichoso veo. Que me libra quien me mata, Tambien desdichado advierto, Que me mata quien me libra. (\*\*) Pues si esto ha de ser, primero Tomad, Conde, aquesta llave, Que si ha de ser instrumento De vuestra vida, quiza Tan otra, quitando el velo, Seré, que no pueda entonces Hacer lo que ahora puedo, Y como a daros la vida Me empeñé, por lo que os debo, Por si no puedo despues, De esta suertie me prevengo.

meine Zuslucht nehmen. Ich will es wagen, meine Königin an die Dienste zu erinnern, die ich ihr und bem Staate geleistet — (\*)

Die Königin. An biefe habe ich mich schon felbft erinnert.

Aber Ihr Verbrechen, Graf, ift größer als Ihre Dienste.

Effex. Und ich habe mir nichts von ber hulb meiner Ronigin gu berfprechen?

Die Königin. Nichts.

Effex. Wenn die Königin so streng ift, so rufe ich die Dame an, ber ich bas Leben gerettet. Diefe wird boch wohl gutiger mit mir verfahren?

Die Königin. Diese hat schon mehr gethan, als fie sollte: fie

hat Ihnen ben Weg geöffnet, ber Gerechtigfeit zu entfliehen. Effex. Und mehr habe ich um Sie nicht verdient, um Sie,

die mir Ihr Leben schuldig ift?

Die Abnigin. Sie haben ichon gehört, daß ich biefe Dame nicht bin. Aber gesett, ich ware es: gebe ich Ihnen nicht ebensoviel wieder, als ich von Ihnen empfangen habe?

Estex. Wo das? Daburch doch wohl nicht, daß Sie mir ben

Schlüffel gegeben?

Die Königin. Daburch allerdings.

Effex. Der Weg, ben mir biefer Schluffel eröffnen tann, ift weniger ber Weg gum Leben, als zur Schanbe. Was meine Frei-heit bewirfen foll, muß nicht meiner Furchtsamkeit zu bienen scheinen. Und boch glaubt die Ronigin, mich mit biefem Schluffel für bie Reiche, die ich ihr erfochten, für das Blut, das ich um sie vergossen, für bas Leben, bas ich ihr erhalten, mich mit diesem elenden Schlüffel für alles bas abzulohnen ? (\*\*) 3ch will mein Leben einem anftan-

<sup>(\*)</sup> Moriré yo consolado, Aunque si por privilegio En viendo la cara al rey Queda perdonado el reo; Yo de este indulto, Señora, Vida por ley me prometo; Esto es en comun, que es Lo que a todos da el derecho: Pero si en particular Merecer el perdon quiero, Oid, vereis, que me ayuda Major indulto en mis hechos, Mis hazañas

<sup>(\*\*)</sup> Luego esta, que assi camino Abrirá a mi vida, abriendo, Tambien lo abrirá a mi infamia; Luego esta, que instrumento De mi libertad, tambien Lo havrá de ser de mi miedo. Esta, que solo me sirve De huir, es el desempeño De reinos, que os he ganado, De servicios, que os he hecho, Y en fin, de essa vida, de essa,

bigern Mittel zu banken haben, ober fterben. (inbem er nach bem genfter gebt.)

Die Königin. Wo gehen Sie hin?

Effex. Michtswürdiges Wertzeug meines Lebens, und meiner Entehrung! Wenn bei dir alle meine Hoffnung beruhet, so empfange die Flut, in ihrem tiefsten Abgrunde, alle meine Hoffnung! (Er erbifnet das Fenster, und wirst den Schüffel durch das Gitter in den Kanal.) Durch die Flucht wäre mein Leben viel zu teuer erkauft. (\*)

Die Königin. Was haben Sie gethan, Graf? — Sie haben

fehr übel gethan.

Espex. Wenn ich sterbe: so barf ich wenigstens laut jagen, daß ich eine undankbare Königin hinterlasse. — Will sie aber diesen Borwurf nicht: so bente sie auf ein anderes Mittel, mich zu retten. Dieses unankändigere habe ich ihr genommen. Ich berufe mich nochmals auf meine Dienste: es steht bei ihr, sie zu belohnen, ober mit dem Andenken derselben ihren Undank zu verewigen.

Die Königin. Ich muß bas lettere Gefahr laufen. — Denn wahrlich, mehr konnte ich, ohne Nachteil meiner Würbe, für Sie

nicht thun.

Ellex. So muß ich deun sterben?

Die Königin. Unfehlbar. Die Frau wollte Sie retten; die Königin muß dem Rechte seinen Lauf lassen. Morgen mussen Sie sterben; und es ist schon morgen. Sie haben mein ganzes Mitleid; die Wehmut bricht mir das Herz; aber es ist nun einmal das Schictsfal der Könige, daß sie viel weniger nach ihren Empsindungen hans beln können, als andere. — Graf, ich empsehle Sie der Vorsicht! —

## Aditundledziglies Stück.

Den 25. Dezember, 1767.

Roch einiger Wortwechsel zum Abschiebe, noch einige Ausrufungen in der Stille: und beide, der Graf und die Königin, gehen ab; jedes von einer besondern Seite. Im Herausgehen, muß man sich einbilden, hat Esser Cosmen den Brief gegeben, den er an die Blance geschrieben. Denn den Augenblick darauf kömmt dieser damit herein, und sagt, daß man seinen Herrn zum Tode führe; sobald es damit vorbei sei, wolle er den Brief, so wie er es versprochen, übergeben.

Que teneis oy por mi esfuerzo?
En esta se cifra tanto? ——
(\*) Vil instrumento
De mi vida, y de mi infamia,
Por esta rexa cayendo
Del parque, que bate el rio,
Entre sus crystales quiero,
Si sols mi esperanza, hundiros,
Caed al humedo centro,
Donde el Tamasis sepuite
Mi esperanza, y mi remedio.

Indem er ihn aber ausieht, erwacht seine Neugierde. "Was mag "biefer Brief mohl enthalten? Gine Cheverschreibung? bie tame ein "wenig zu fpat. Die Abichrift von feinem Urteile? Die wird er boch "nicht ber schiden, bie es zur Witwe macht. Sein Testament? auch "wohl nicht. Dun mas benn?" Er wird immer begieriger; zugleich fällt ihm ein, wie es ihm ichon einmal faft bas Leben getoftet hatte, baß er nicht gewußt, mas in bem Briefe feines herrn ftunbe. "Bare "ich nicht, sagt er, bei einem Haare zum Bertrauten barüber ge-"worden? Hol ber Geier die Bertrautschaft! Rein, bas muß mir "nicht wieder begegnen!" Rurg, Cofme beichließt den Brief gu er= brechen; und erbricht ihn. Natürlich, baß ihn der Inhalt außerst betroffen macht; er glaubt, ein Papier, das so wichtige und gefährliche Dinge enthalte, nicht geschwind genug los werden zu können; er gittert über ben blogen Gebanten, bag man es in feinen Sanben finden konne, ehe er es freiwillig abgeliefert; und eilet, es geraden= weges ber Königin zu bringen.

Eben kömmt die Königin mit bem Kangler heraus. Cofme will fie ben Kangler nur erft abfertigen laffen; und tritt beiseite. Die Rönigin erteilt dem Kanzler den letten Befehl zur Hinrichtung des Grafen; fie foll fogleich, und gang in ber Stille vollzogen werben; bas Bolt foll nichts babon erfahren, bis ber getopfte Leichnam ihm mit ftummer Bunge Treue und Gehorfam gurufe. (\*) Den Kopf foll ber Kanzler in den Saal bringen, und, nebst dem blutigen Beile, unter einen Teppich legen lassen; hierauf die Großen des Reichs verfammeln, um ihnen mit eins Berbrechen und Strafe zu zeigen, qu= gleich fie an biefem Beispiele ihrer Aflicht zu erinnern, und ihnen einzuschärfen, daß ihre Königin ebenso ftrenge zu sein wiffe, als fie gnabig fein zu konnen wunsche: und bas alles, wie fie ber Dichter fagen läßt, nach Gebrauch und Sitte bes Landes. (\*\*)

Der Rangler geht mit biefen Befehlen ab, und Cofme tritt bie

Ronigin an. "Diefen Brief", fagt er, "bat mir mein Berr gegeben,

<sup>(\*)</sup> Hasta que el tronco cadaver Le sirva de muda lengua, (\*\*) Y assi al salon de palacio Hareis que llamados vengan Los Grandes y los Milordes, Y para que alli le vean, Debaxo de una cortina Hareis poner la cabeza Con el sangriento cuchillo, Que amenaza junto a ella Por symbolo de justicia, Costumbre de Inglaterra: Y en estando todos juntos, Monstrandome justiciera, Exhortandolos primero Con amor & la obediencia, Les mostraré luego al Conde, Para que todos atiendan, Que en mi ay rigor que los rinda, Si ay piedad que los atreva.

"ihn nach seinem Tobe ber Blanca einzuhändigen. Ich habe ihn "aufgemacht, ich weiß felbft nicht warum; und ba ich Dinge barin "finde, die Ihro Majestät miffen muffen, und die dem Grafen viel-"leicht noch zu ftatten tommen konnen: fo bringe ich ihn Ihro "Majeftat, und nicht ber Blanca." Die Königin nimmt ben Brief und liefet: "Blanca, ich nahe mich meinem letten Augenblice; man "will mir nicht vergonnen, mit bir zu fprechen: empfange alfo meine "Ermahnung fchriftlich. Aber bors erfte lerne mich fennen; ich bin "nie ber Berrater gewesen, ber ich bir vielleicht geschienen; ich ver-"fprach, bir in ber bewußten Sache behilflich ju fein, bloß um ber "Rönigin befto nachbrudlicher zu bienen, und ben Roberto, nebft "feinen Anhangern, nach London zu locken. Urteile, wie groß meine "Liebe ift, ba ich bem ungeachtet eher felbst sterben, als bein Leben "in Gefahr feten will. Und nun bie Ermahnung: ftebe bon bem "Borhaben ab, zu welchem bich Roberto anreizet; du haft mich nun "nicht mehr; und es möchte fich nicht alle Tage einer finden, ber "bich fo fehr liebte, bag er ben Tob bes Berratere für bich fterben "wollte." (\*)

Mensch! ruft die bestürzte Königin, was hast du mir da gebracht? Run? sagt Cosme, din ich noch ein Bertrauter? — "Gile, sliehe, deinen Herrn zu retten! Sage dem Kanzler, einzuhalten! — Holla, Wache! bringt ihn augenblicklich vor mich, — den Grafen, — geschwichle" — Und eben wird er gebracht: sein Leichnam nämlichsog groß die Freude war, welche die Königin auf einmal überströmte, ihren Erasen unschulbig zu wissen: so groß find nunmehr Schmerz und Wut, ihn hingerichtet zu sehen. Sie verstucht die Eilfertigkeit, mit der man ihren Besehl vollzogen: und Blanca mag

gittern! -

<sup>(\*)</sup> Blanca en el ultimo trance, Porque hablarte no me dexan, He de escribirte un consejo, Y tambien una advertencia; La advertencia es, que yo nunca Fui traidor, que la promessa De ayudar en lo que sabes, Fue por servir a la reina, Cogiendo á Roberto en Londres, Y á los que seguirle intentan; Para aquesto fue la carta: Esto he querido que sepas, Porque adviertas el prodigio De mi amor, que assi se dexa Morir, por guardar tu vida. Este ha sido la advertencia: (Valgame dios!) el consejo Es, que desistas la empressa A que Roberto te incita, Mira que sin mi te quedas, Y no ha de haver cada dia Quien por mucho que te quiera, Por conservarte la vida Por traidor la suya pierda. -

So schließt sich dieses Stück, bei welchem ich meine Leser vielleicht zu lange aufgehalten habe. Bielleicht auch nicht. Wir sind mit den dramatischen Werken der Spanier so wenig bekannt; ich wüßte kein einziges, welches man uns übersetzt, oder auch nur auszugsweise mitgeteilet hätte. Denn die Virginia des Augustino de Montiano y Luyando ist zwar spanisch geschrieben; aber kein spazischen, regelmäßig aber kersuch in der korrekten Manier der Franzzosen, regelmäßig aber frostig. Ich bekenne sehr gern, daß ich bei weitem so vorteilhaft nicht mehr davon denke, als ich wohl ehedem muß gedacht haben. (\*) Wenn daß zweite Stück des nämlichen Versfasser nicht besser geraten ist; wenn die neueren Dichter der Nation, welche eben diesen Weg betreten wollen, ihn nicht glücklicher bestreten haben: so mögen sie mir es nicht übelnehmen, wenn ich noch immer lieber nach ihrem alten Lope und Calberon greife, als nach ihnen.

Die echten spanischen Stücke sind vollkommen nach der Art bieses Gsser. In allen einerlei Fehler, und einerlei Schönheiten: mehr oder weniger; das versteht sich. Die Fehler springen in die Augen: aber nach den Schönheiten durfte man mich fragen. — Eine ganz eigne Fabel; eine sehr sinnreiche Berwicklung; sehr we, und sonderbare, und immer neue Theaterstreiche; die ausgespartesten Situationen; meistens sehr wohl angelegte und bis ans Ende ershaltene Charaktere: nicht selten viel Wirbe und Stärke im Auss

bructe. -

Das sind allerdings Schönheiten: ich sage nicht, daß es die höchsten sind; ich leugne nicht, daß sie zum Teil sehr leicht dis in das Romanenhafte, Abenteuerliche, Unnatürliche, können gertrieben werden, daß sie dei den Spaniern von dieser ilbertreisbung selten frei sind. Aber man nehme den meisten französischen Stüden ihre mechanische Regelmäßigkeit: und sage mir, ob ihnen andere, als Schönheiten solcher Art, übrig bleiben? Was haben sie sons viel Eutes, als Berwicklung, und Theaterstreiche und Situationen?

Anständigkeit: wird man sagen. — Run ja; Anständigkeit. Alle ihre Berwicklungen sind anständiger, und einförmiger; alle ihre Theaterstreiche anständiger, und abgedroschner; alle ihre Situationen anständiger, und gezwungner. Das kömmt von der An-

ftändigfeit!

Aber Cosme, dieser spanische Handwurst; diese ungeheure Berbindung der pöbelhaftesten Bossen mit dem feierlichsten Ernste; diese Bermischung des Komischen und Tragischen, durch die das spanische Theater so berüchtiget ift ? Ich din weit entsenn, diese zu verteidigen. Benn sie zwar bloß mit der Anständigkeit stritte, — man versteht schon, welche Anständigkeit ich meine; — wenn sie weiter keinen Fehler hätte, als daß sie Gerspen

<sup>(\*)</sup> Theatralifde Bibliothet, erftes Stud, S. 117.

verlangen, daß sie der Lebensart, der Etikette, dem Ceremoniell, und allen den Gaukeleien zuwiderlief, durch die man den größern Teil der Menschen bereden will, daß es einen kleinern gabe, der von weit besserm Stoffe sei, als er: so würde mir die unsinnigste Abwechslung von Riedrig auf Groß, von Aberwis auf Ernst, von Schwarz auf Weiß, willkomnuner sein, als die kalte Ginförmigkeit, durch die mich der gute Ton, die seine Welt, die Hofmanier, und wie dergleichen Armseligkeiten mehr heißen, unfehlbar einschläfert. Doch es kommen ganz andere Dinge hier in Betrachtung.

#### Dennundlednialtes Stück.

Den 29, Degember, 1767.

Lope be Bega, ob er icon als ber Schöpfer bes spanischen Theaters betrachtet wird, war es indes nicht, der jenen Zwitterton cinführte. Das Bolt mar bereits fo baran gewöhnt, baß er ihn wiber Willen mit anstimmen mußte. In seinem Lehrgebichte, über bie Runft, neue Komobien zu machen, bessen ich oben schon gebacht, jammert er genug barüber. Da er fahe, baß es nicht möglich fei, nach ben Regeln und Muftern ber Alten für feine Zeitgenoffen mit Beifall zu arbeiten: fo fuchte er ber Regellofigfeit wenigstens Grenzen au feten: bas war die Absicht biefes Gebichts. Er bachte, fo wild und barbarifch auch ber Geschmack ber Nation sei, so muffe er bod feine Grundfage haben; und es fei beffer, auch nur nach biefen mit einer beständigen Gleichförmigfeit zu handeln, als nach gar feinen. Stude, welche die tlaffifden Regeln nicht beobachten, tonnen boch noch immer Regeln beobachten, und muffen bergleichen beobachten, wenn fie gefallen wollen. Diese also, aus dem blogen National= geschmade hergenommen, wollte er festseten; und so ward bie Berbinbung bes Ernsthaften und Lächerlichen bie erfte.

"Auch Könige, sagt er, könnet ihr in euern Komödien auftreten "lassen. Ich höre zwar, daß unser weiser Monarch (Philipp der "Bweite) dieses nicht gedilliget; es set nun, weil er einahe, daß es wider die Regeln laufe, oder weil er es der Bürde eines Königes "zuwider glaudte, so mit unter den Pöbel gemengt zu werden. Ich gebe auch gern zu, daß dieses wieder zur ältesten Komödie zurückstehren heißt, die selbst Götter einführte; wie unter anderm in dem "Amphitruo des Plautus zu sehen: und ich weiß gar wohl, daß "Blutarch, wenn er von Menandern redet, die älteste Komödie nicht "sehr lodt. Es fällt mir also freilich schwer, unsere Mode zu billigen. Aber da wir uns nun einmal in Spanien so weit von der Kunst, "entfernen: so müssen die Gelehrten schon auch hierüber schweigen. "Es ist wahr, das Komische mit dem Tragischen vermischet, Seneca mit dem Terenz zusammengeschnolzen, giedt kein geringeres Unsgeheuer, als der Minotaurus der Basiphae war. Doch diese Menwechselung gefällt nun einmal; man will nun einmal keine andere "Stücke sehen, als die halb ernsthaft und halb lustig sind; die Katur

"felbst lehrt uns biese Mannigfaltigkeit, von der fie einen Teil ihrer

"Schönheit entlehnet." (\*)

Die letten Worte find es, weswegen ich biefe Stelle anführe. Ift es mahr, bag uns die Natur felbft in biefer Bermengung bes Gemeinen und Erhabnen, bes Boffierlichen und Ernfthaften, bes Luftigen und Traurigen, jum Mufter bienet? Es scheinet fo. Aber wenn es wahr ift, so hat Lope mehr gethan, als er sich vornahm; er hat nicht bloß die Fehler seiner Buhne beschöniget; er hat eigent= lich erwiesen, daß wenigstens dieser Fehler feiner ift; denn nichts tann ein Fehler fein, mas eine Nachahmung ber Natur ift.

"Man tabelt," fagt einer bon unfern neuesten Stribenten, "an "Shatespeare, - bemjenigen unter allen Dichtern seit homer "bie Menichen bom Ronige bis gum Bettler, und bon Julius Cafar "bis zu Sat Fallstaff am besten gekannt, und mit einer Art bon "unbegreiflicher Intuition burch und durch gesehen hat, — baß feine "Stude teinen, ober boch nur einen fehr fehlerhaften unregelmäßigen "und schlecht ausgesonnenen Plan haben; daß Komisches und Tra-"gifches barin auf bie feltsamfte Art burcheinander geworfen ift, und "oft eben biefelbe Berjon, bie uns burch bie ruhrenbe Sprace ber "Ratur Thränen in die Augen gelockt hat, in wenigen Augenblicken "darauf uns durch irgend einen seltsamen Einfall oder barockischen "Ausbruck ihrer Empfindungen, wo nicht zu lachen macht, boch ber-"geftalt abfühlt, daß es ihm hernach sehr schwer wird, uns wieder "in die Fassung zu setzen, worin er uns haben möchte. — Man "tabelt bas, und bentt nicht baran, baß feine Stude eben barin "natürliche Abbilbungen bes menschlichen Lebens find."

"Das Leben ber meiften Menichen, und (wenn wir es fagen "burfen) ber Lebenslauf ber großen Staatstorper felbit, infofern

<sup>(\*)</sup> Eligese el sujeto, y no se mire, (Perdonen los preceptos) si es de reyes Aunque por esto entiendo, que el prudente, Filipo rey de España, y Señor nuestro, En viendo un rey en ellos se enfadava, O fuesse el ver, que al arte contradize, O que la autoridad real no deve Andar fingida entre la humilde plebe, Este es bolver á la comedia antigua, Donde vemos, que Plauto puso dioses, Como en su Anfitrion lo muestra Jupiter. Sabe dios, que me pesa de aprovarlo, Porque Plutarco hablando de Menandro, No siente bien de la comedia antigua, Mas pues del arte vamos tan remotos, Y en España le hazemos mil agravios, Cierren los doctos esta vez los labios. Lo tragico, y lo comico mezclado, Y Terencio con Seneca, aunque sea, Como otro Minotauro de Pasife, Haran grave una parte, otra ridicula, Que aquesta variedad deleyta mucho, Buen exemplo nos da naturaleza, Que por tal variedad tiene belleza.

"wir fie als ebensoviel moralische Wesen betrachten, gleicht ben "Haupt- und Staats-Attionen im alten gotischen Geschmacke in "fo vielen Buntten, bag man beinahe auf die Gebanten tommen "möchte, bie Erfinder biefer lettern maren fluger gewesen, als man "gemeiniglich benkt, und hätten, wofern fie nicht gar die heimliche "Abficht gehabt, bas menschliche Leben lächerlich zu machen, wenig= "stens die Natur ebenso getren nachahmen wollen, als die Griechen "fich angelegen sein liegen, fie zu verschönern. Um ist nichts von "ber zufälligen Ahnlichfeit zu fagen, bag in biefen Studen, sowie "im Leben, die wichtigften Rollen fehr oft gerade burch die fchlech= "teften Atteurs gespielt werben, - was tann ahnlicher fein, als es "beibe Arten ber Saupt- und Staats-Attionen einander in der An-"lage, in ber Abteilung und Disposition ber Scenen, im Anoten "und in der Entwicklung zu sein pflegen. Wie selten fragen die "Urheber der einen und der andern fich selbst, warum sie dieses "ober jenes gerade so und nicht anders gemacht haben? Wie oft über= "rafchen fie uns burch Begebenheiten, ju benen wir nicht im min-"beften porbereitet waren ? Wie oft feben wir Personen kommen "und wieder abtreten, ohne daß sich begreifen läßt, warum fie kamen, "ober warum fie wieber verschwinden? Wie viel wirb in beiben "bem Zufall überlaffen? Wie oft fehen wir die größesten Wirkungen "burch die armseligsten Urfachen hervorgebracht? Wie oft bas Ernst= "hafte und Wichtige mit einer leichtsinnigen Art, und bas Richts-"bedeutende mit lächerlicher Gravität behandelt? Und wenn in "beiden endlich alles fo fläglich verworren und burch einander ge-"fclungen ift, bag man an ber Möglichkeit ber Entwicklung zu ver-"zweifeln anfängt: wie gludlich feben wir burch irgend einen unter "Blit und Donner aus papiernen Wolfen herabspringenben Gott, "ober burch einen frifchen Degenhieb, ben Knoten auf einmal gwar "nicht aufgelöset, aber boch aufgeschnitten, welches insofern auf eines "hinauslauft, baß auf bie eine ober bie andere Art bas Stud ein "Ende hat, und die Buschauer flatschen ober zischen können, wie fie "wollen ober — durfen. Ubrigens weiß man, was für eine wich= "tige Person in den tomischen Tragodien, wovon wir reben, der "edle Sanswurft vorstellt, ber sich, vermutlich zum ewigen Denkmal "bes Geichmacks unferer Boreltern, auf dem Theater ber Sauptstadt "bes beutschen Reiches erhalten zu wollen scheinet. Wollte Gott, "bag er seine Berson allein auf bem Theater vorstellte! Aber wie "viel große Aufzüge auf bem Schauplate ber Welt hat man nicht "in allen Zeiten mit Sanswurft, — ober, welches noch ein wenig "ärger ift, burch Sanswurft, - aufführen gesehen? Wie oft haben "bie größeften Manner, bagu geboren, die ichutenben Benit eines "Throns, die Wohlthater ganger Bolfer und Zeitalter gu fein, alle "ihre Beisheit und Capferfeit burch einen fleinen ichnafischen Streich "von Sanswurft oder folden Leuten vereitelt feben muffen, welche. "ohne eben fein Wamme und feine gelben Sofen gu tragen, boch gewiß feinen ganzen Charafter an fich trugen? Wie oft entftebt

"in beiben Arten ber Tragi-Komödien die Berwicklung selbst lediglich "baher, daß Hauswurft durch irgend ein dummes und schelmisches "Stückchen von seiner Arbeit den gescheiten Leuten, eh sie sich's "versehen können, ihr Spiel verderbt?" —

Wenn in diefer Beraleichung des groken und kleinen, des ursprünglichen und nachgebilbeten heroischen Boffenspiels - (bie ich mit Bergnugen aus einem Berte abgeschrieben, welches unftreitig unter bie vortrefflichften unfers Sahrhunderts gehört, aber für bas beutsche Bublifum noch viel zu früh geschrieben gu fein scheinet. In Frantreich und England murbe es bas außerfte Auffehen gemacht haben; ber Name seines Verfaffers wurde auf aller Zungen sein. Aber bei uns? Wir haben es, und bamit gut. Unfere Großen lernen pors erfte an ben \*\*\* fauen; und freilich ift ber Saft aus einem französischen Roman lieblicher und verdaulicher. Wenn ihr Bebig icharfer und ihr Magen ftarter geworden, wenn fie indes Deutsch gelernt haben, so tommen fie auch wohl einmal über ben - Agathon. (\*) Diefes ift bas Wert, von welchem ich rebe, von welchem ich es lieber nicht an bem schicklichsten Orte, lieber bier als gar nicht, sagen will, wie fehr ich es bewundere: ba ich mit ber außerften Befremdung mahrnehme, welches tiefe Stillichweigen unfere Runftrichter barüber beobachten, ober in welchem falten und gleich= gultigen Tone fie bavon fprechen. Ge ift ber erfte und einzige Roman für den deutenden Ropf, von klaffijdem Geschmacke. Roman? Wir wollen ihm diesen Titel nur geben, vielleicht, daß es einige Leser mehr baburch bekommt. Die wenigen, die es barüber verlieren möchte, an benen ist ohnebem nichts gelegen.)

## Siebzigstes Stück.

Den 1. Januar, 1768.

Wenn in biefer Bergleichung, sage ich, die satirische Laune nicht zu sehr vorstäche: so würde man sie für die beste Schukschrift des komisch-tragischen, oder tragisch-komischen Drama, (Mischpiel habe ich es einmal auf irgend einem Titel genannt gefunden) für die gestillschle Ausführung des Gedankens beim Lope halten dürfen. Aber zugleich würde sie auch die Widerlegung desselben sein. Denn sie würde zeigen, daß eben daß Beispiel der Natur, welches die Berbindung des feierlichen Ernstes mit der possenhaften Lustigkeit rechtsertigen soll, ebenso gut jedes dramatische Ungeheuer, daß weder Plan, noch Berbindung, noch Menschenverstand hat, rechtsertigen könne. Die Nachahmung der Natur müßte folglich entweder gar kein Grundsas der Kunst sein; oder, wenn sie es doch bliebe, würde durch ihn seldst die Kunst, Kunst zu sein anfhören; wenigstens keine höhere Kunst sein, als etwa die Kunst, die bunten Abern des Marmors in Sips nachzuhmen; ihr Zug und Lauf mag geraten, wie

<sup>(\*)</sup> Zweiter Teil G. 192.

er will, ber feltsamste kann so seltsam nicht sein, baß er nicht natürlich scheinen könnte; bloß und allein ber scheinet es nicht, bei welchem sich zu viel Symmetrie, zu viel Ebenmaß und Berhältnis, zu viel von dem zeiget, was in jeder andern Kunst die Kunst ausmacht; der künstlichste in diesem Berstande ist hier der schlechteste,

und ber wildefte ber befte.

Als Krititus dürfte unser Verfasser ganz anders sprechen. Was er hier so sinnreich aufstüßen zu wollen scheinet, würde er ohne Zweisel als eine Mißgedurt des darbarischen Geschmacks verdammen, wenigstens als die ersten Versuche der unter ungeschlachten Völkern wieder auslebenden Kunst vorstellen, an deren Form irgend ein Zussammensung gewisser dußerlichen Ursachen, oder das Ungefähr den meisten, Vernunft und Überlegung aber den wenigsten, auch wohl ganz und gar keinen Anteil hatte. Er würde schwerlich sagen, daß die ersten Ersinder des Mischspiels (da das Wort einmal da ist, warum soll ich es nicht brauchen?) "die Natur ebenso getren nachszahmen wollen, als die Griechen sich angelegen sein lassen, sie zu verschönern."

Die Worte, getreu und verschönert, von der Nachahmung und der Natur, als dem Gegenstande der Nachahmung, gebraucht, sind vielen Mißdeutungen unterworfen. Es giebt Leute, die von keiner Natur wissen wollen, welche man zu getreu nachahmen könne; selbt was uns in der Natur mißfalle, gesalle in der getreuen Nachahmung, vermöge der Nachahmung. Es giebt andere, welche die Verschönerung der Natur für eine Grille halten; eine Natur, die schwer sein wolle, als die Natur, sei eben darum nicht Natur. Beide erklären sich für Vererbere der einzigen Natur, so wie sie ist: jene sinden in ihr nichts zu vermeiden; diese nichts hinzuzusehen. Jenen also müßte notwendig das gotische Mischpiel gefallen; so wie diese Michspehaben würden, an den Meisterstücken der Alten Geschmack zu sinden.

Wenn bieses nun aber nicht erfolgte? Wenn sene, so große Bewunderer sie auch von der gemeinsten und alltäglichsten Natur sind, sich bennoch wider die Vermischung des Possenhaften und Interessanten erklärten? Wenn diese, so ungeheuer sie auch alles sinden was besser und schöner sein will, als die Natur, dennoch das ganze griechische Theater, ohne den geringsten Anston door dieser Seite, durchwandelten? Wie wollten wir diesen Widerspruch erklären?

Wir würden notwendig zurücksommen, und das, was wir von beiden Gattungen erft behauptet, widerrufen mussen. Aber wie müßten wir widerrufen, ohne uns in neue Schwierigkeiten zu verwickeln? Die Vergleichung einer solchen Haupt- und Staatsaktion, über beren Güte wir streiten, mit dem menschlichen Leben, mit dem gemeinen Laufe der Welt, ist doch so richtig!

Ich will einige Gebanken herwerfen, die, wenn sie nicht gründs lich genug sind, doch gründlichere veranlassen können. — Der Hauptsgebanke ist dieser: es ist wahr, und auch nicht wahr, daß die komische Tragodie, gotischer Ersindung, die Natur getreu nachahmet; fie ahmet fie nur in einer Hälfte getreu nach, und vernachläffiget bie andere Hälfte gänzlich; fie ahmet die Natur der Erscheinungen nach, ohne im geringsten auf die Natur unserer Empfindungen und Seclenkräfte dabei zu achten.

In der Natur ist alles mit allem verbunden; alles durchtreuzt sich, alles wechselt mit allem, alles verändert sich eines in das andere. Wer nach dieser unendlichen Mannigfaltigkeit ist sie nur ein Schaussiel für einen unendlichen Ecist. Um endliche Geister an dem Genusse deselben Anteil nehmen zu lassen, musten diese das Vermögen erhalten, ihr Schranken zu geben, die sie nicht hat; das Vermögen abzusondern, und ihre Auswerksamkeit nach Gutdünken lenken zu können.

Dieses Vermögen üben wir in allen Augenblicen bes Lebens; ohne basselbe würbe es für uns gar kein Leben geben; wir würben vor allzu verschiebenen Empfindungen nichts empfinden; wir würben ein beständiger Raub des gegenwärtigen Eindrucks sein; wir wür-

ben träumen, ohne zu miffen, mas mir träumten.

Die Bestimmung der Kunst ist, uns in dem Reiche des Schönen dieser Absonderung zu überheben, uns die Fizierung unserer Ausmerksamkeit zu erleichtern. Alles, was wir in der Natur von einem Gegenstande, oder einer Berbindung verschiedener Gegenstände, es sei der Zeit oder dem Raume nach, in unsern Gedanken absondern, oder absondern zu konnen wünschen, sondert sie wirklich ab, und gewährt uns diesen Gegenstand, oder diese Verbindung verschiedener Gegenstände so lanter und bündig, als es nur immer die Empfindung, die sie erregen sollen, verstattet.

Wenn wir Zeugen von einer wichtigen und rührenden Begebenheit find, und eine andere von nichtigem Belange läuft quer ein: so suchen wir der Zerstreuung, die diese uns drohet, möglichst auszuweichen. Wir abstrahieren von ihr; und es muß uns notwendig eteln, in der Kunst das wieder zu finden, was wir aus der Natur

meamunichten.

Rur wenn eben bieselbe Begebenheit in ihrem Fortgange alle Schattierungen bes Interesse annimmt, und eine nicht bloß auf die andere folgt, sondern so notwendig aus der andern entspringt; wenn der Ernst das Lachen, die Traurigseit die Freude, oder umgekehrt, so unmittelbar erzeugt, daß uns die Abstrattion des einen oder des andern unmöglich fällt: nur alsdann verlangen wir sie auch in der Kunft nicht, und die Kunst weiß aus dieser Unmöglichkeit selbst Boreteil zu ziehen.

Aber genug hiervon: man fleht schon, wo ich hinaus will. — Den fünfundvierzigsten Abend (Freitags, den 12. Juli), wursen die Brüder des Hrn. Romanus, und das Orakel vom Saints

Foir gespielt.

Das erstere Stück kann für ein beutsches Original gelten, ob es schon größtenteils aus ben Brübern bes Terenz genommen ist. Man hat gesagt, daß auch Moliere aus bieser Quelle geschöpft habe; und zwar seine Männerschule. Der Herr von Boltaire macht seine

Anmerkungen über biefes Vorgeben: und ich führe Anmerkungen von dem Herrn von Boltaire fo gern an! Aus seinen geringsten ift noch immer etwas zu lernen: wenn schon nicht allezeit bas, mas er barin fagt: wenigstens bas, mas er hatte fagen follen. Primus sapientiae gradus est, falsa intelligere; (mo biefes Sprüchelchen fteht, will mir nicht gleich beifallen) und ich wüßte teinen Schriftsteller in ber Welt, an bem man es so gut versuchen konnte, ob man auf biefer erften Stufe ber Beisheit ftebe, als an bem Berrn von Boltaire: aber daher auch feinen, ber uns bie zweite zu er= steigen, weniger behilflich sein könnte; secundus, vera cognoscere. Gin fritischer Schriftsteller, bunft mich, richtet seine Methobe auch am besten nach biesem Sprüchelchen ein. Er suche fich nur erft jemanden, mit dem er streiten kann: so kommt er nach und nach in die Materie, und das übrige findet fich. Hierzu habe ich mir in biefem Werte, ich bekenne es aufrichtig, nun einmal die frangösischen Stribenten vornehmlich erwählet, und unter biefen besonders ben hrn. von Boltaire. Also auch ist, nach einer kleinen Berbeugung, nur darauf zu! Wem diese Methode aber etwa mehr mutwillig als gründlich scheinen wollte: ber foll wiffen, daß felbst ber gründliche Aristoteles sich ihrer fast immer bedient hat. Solet Aristoteles, fagt einer von feinen Auslegern, ber mir eben gur Sand liegt, quaerere pugnam in suis libris. Atque hoc facit non temere et casu, sed certa ratione atque consilio: nam labefactatis aliorum opinionibus, u. f. w. O bes Bebanten! murbe ber herr von Boltaire rufen. — Ich bin es blog aus Migtrauen in mich felbst.

"Die Brüber bes Terenz," jagt ber Herr von Boltaire, "fonnen "bochftens die Ibee gu ber Mannerschule gegeben haben. In den "Brübern find zwei Alte von verschiedner Gemütsart, die ihre Sohne "gang verschieben erziehen; ebenfo find in ber Mannerschule zwei "Bormunder, ein fehr ftrenger und ein fehr nachfehender: bas ift "bie ganze Uhnlichkeit. In ben Brübern ift fast gang und gar teine "Intrigue: die Intrigue in ber Mannerschule hingegen ift fein und "unterhaltend und fomisch. Gine von den Frauengimmern des Tereng, "welche eigentlich bie intereffanteste Rolle spielen mußte, erscheinet "bloß auf dem Theater, um nieber zu tommen. Die Ifabelle des "Mollere ift fast immer auf ber Scene, und zeigt fich immer wißig "und reigend, und verbindet fogar die Streiche, die fie ihrem Bor-"munde fpielt, noch mit Unftand. Die Entwicklung in ben Brüdern "ift gang unwahrscheinlich; es ift wiber die Natur, daß ein Alter, "ber sechzig Jahre ärgerlich und streng und geizig gewesen, auf ein= "mal luftig und höflich und freigebig werben follte. Die Entwicklung "in ber Mannerschule aber ift bie befte von allen Entwicklungen "bes Moliere; mahricheinlich, natürlich, aus ber Intrigue felbst her-"genommen, und mas unftreitig nicht bas Schlechtefte baran ift.

"außerst tomisch."

### Einundstebzigstes Stück.

Den 5. Januar, 1768.

Es scheinet nicht, daß der Herr von Boltaire, seitdem er aus der Alasse bei den Jesuiten gekommen, den Terenz viel wieder gelesen habe. Er spricht ganz so davon, als von einem alten Traume; es schwebt ihm nur noch so was davon im Gedächtnisse; und das schreibt er auf gut Glück so hin, unbekimmert, ob es gehauen ober gestochen ist. Ich will ihm nicht aufmutzen, was er von der Pamphila des Stücks sagt, "daß sie bloß auf dem Theater erscheine, um nieder zu kommen." Sie erscheinet gar nicht auf dem Theater; sie kömmt nicht auf dem Theater nieder; man vernimmt bloß ihre Stimme aus dem Hause; und warum sie eigentlich die interessanteske Kolle spielen müßte, das läßt sich auch gar nicht absehen. Den Griechen und Römern war nicht alles interessant, was es den Franzosen ist. Ein gutes Mädchen, das mit ihrem Liebhaber zu tief in das Basser gegangen, und Gefahr läuft, von ihm verlassen zu tief in das Wasser gegangen, und Gefahr läuft, von ihm verlassen zu werden, war zu einer Hauptrolle ehedem sehr ungeschickt.

Der eigentliche und grobe Fehler, ben der Herr von Boltaire macht, betrifft die Entwicklung und den Charakter des Demea. Demea ist der mürrische strenge Vater, und dieser soll seinen Charakter auf einmal völlig verändern. Das ist, mit Erlaubis des Herrn von Voltaire, nicht wahr. Demea behauptet seinen Charakter dis ans Ende. Donatus sagt: Servatur autem per totam fabulam mitis Micio, saevus Demea, Leno avarus u. s. w. Was geht mich Donatus an? dürste der Herr von Voltaire sagen. Nach Belieben; wenn wir Deutsche nur glauben dürsen, daß Donatus den Terenz sleißiger gelesen und besser verstanden, als Voltaire. Doch es ist ja von keinem versornen Stücke die Kebe; es ist noch

da; man lefe felbft.

Nachdem Micio ben Demea durch die triftigsten Vorstellungen zu besänftigen gesucht, bittet er ihn, wenigstens auf heute sich seines Argernisses zu entschlagen, wenigstens heute luftig zu sein. Endlich bringt er ihn auch so weit; heute will Demea alles gut sein lassen aber morgen, bei früher Tageszeit, muß der Sohn wieder mit ihm aufs Land; da will er ihn nicht gelinder halten, da will er es wieder mit ihm anfangen, wo er es heute gelassen hat; die Sängerin, die diesem der Better gekauft, will er zwar mitnehmen, denn es ist doch immer eine Stavin mehr, und eine, die sim nichts kostet; aber zu singen wird sie nicht viel bekommen, sie som nichts kostet; aber zu singen wird sie nicht viel bekommen, sie soll kochen und backen allein ist, scheint es zwar, wenn man seine Worte nur so obenhin nimmt, als ob er völlig von seiner alten Dentungsart abgehen, und nach den Erundsähen des Micio zu handeln anfangen wolle. (\*)

<sup>(\*) —</sup> Nam ego vitam duram, quam vixi usque adhuc Prope jam excurso spatio mitto —

Doch die Folge zeigt es, daß man alles das nur von dem heutigen Zwange, den er sich anthun soll, verstehen muß. Denn auch diesen Zwang weiß er hernach so zu nuten, daß er zu der förmlichsten hämischsten Berspottung seines gefälligen Bruders ausschlägt. Er stellt sich lustig, um die andern wahre Ausschweisungen und Tolleheiten begehen zu lassen; er macht in dem verdindlichsten Tone die bittersten Borwlirfe; er wird nicht freigebig, sondern er spielt den Berschwender; und wohl zu merken, weder von dem Seinigen, noch in einer andern Absicht, als um alles, was er Verschwenden nennt, lächerlich zu machen. Dieses erhellet unwidersprechlich aus dem, was er dem Micio antwortet, der sich durch den Anschen betrügen läßt, und ihn wirklich verändert glaubt. (\*) Hie ostendit Terentius, augt Donatus, magis Demeam simulasse mutatos mores, quam mutavisse.

Ich will aber nicht hoffen, daß der Herr von Boltaire meinet, selbst diese Berstellung lause wider den Charakter des Demea, der vorher nichts als geschmält und gepoltert habe: denn eine solche Berstellung erfordere mehr Gelassenseit und Kälte, als man dem Demea zutrauen durfe. Auch hierin ist Terenz ohne Tadel, und re hat alles so vortresslich motivieret, dei zedem Schritte Natur und Bahrheit so genan beodachtet, bei dem geringsten Übergange so seine Schattierungen in acht genommen, daß man nicht aufbören

fann, ihn zu bewundern.

Nur ift öfters, um hinter alle Feinheiten des Terenz zu kommen, bie Gabe fehr nötig, fich bas Spiel bes Afteurs babei ju benten: benn biefes schrieben bie alten Dichter nicht bei. Die Deklamation hatte ihren eignen Runftler, und in bem übrigen konnten fie fich ohne Zweifel auf die Ginficht ber Spieler verlaffen, die aus ihrem Geschäfte ein fehr ernstliches Studium machten. Richt felten befanden fich unter biefen die Dichter felbit; fie fagten, wie fie es haben wollten; und da fie ihre Stude überhaupt nicht eher bekannt werben ließen, als bis fie gefpielt waren, als bis man fie gefeben und gehört hatte: fo konnten fie es umfo mehr überhoben fein, ben geschriebenen Dialog burch Ginschiebsel zu unterbrechen, in welchen fich ber beschreibende Dichter gewissermaßen mit unter die handeln= ben Berfonen zu mischen scheinet. Wenn man fich aber einbilbet. daß die alten Dichter, um fich diese Ginschiebsel zu ersparen, in ben Reben felbit, jebe Bewegung, jebe Bebarbe, jebe Miene, jebe befondere Abanderung ber Stimme, die babei gu beobachten, mit an-

<sup>(\*)</sup> MI. Quid istuc? quae res tam repente mores mutavit tuos? Quod prolubium, quae istaec subita est largitas? DE. Dicam tibi: Ut id ostenderem, quod te isti facilem et festivum putant, Id non fleri ex vera vita, neque adeo ex asquo et bono, Sed ex assentando, indulgendo et largiendo, Micio. Nunc adeo, si ob eam rem vobis mea vita invisa est, Aeschine, Quis non justa injusta prorsus omnis, omnino obsequor; Missa facio; effundite, emite, facite quod vobis lubet!

zubeuten gesucht: so irret man sich. In dem Terenz allein kommen unzählige Stellen vor, in welchen von einer solchen Andeutung sich nicht die geringste Spur zeiget, und wo gleichwohl der wahre Verstand nur durch die Erratung der wahren Aktion kann getroffen werden; ja in vielen scheinen die Worte gerade das Gegenteil von dem zu sagen, was der Schauspieler durch jene ausdrücken muß.

Selbst in der Scene, in welcher die vermeinte Sinnekänderung des Demea vorgeht, finden sich dergleichen Stellen, die ich anführen will, weil auf ihnen gewissermaßen die Mißdeutung beruhet, die ich bestreite. — Demea weiß nunmehr alles, er hat es mit seinen eignen Augen gesehen, daß es sein ehrbarer frommer Sohn ist, für den die Sängerin entsühret worden, und kürzt mit dem undändigsten Geschrei heraus. Er klagt es dem Himmel und der Erde und dem Meere; und eben bekömmt er den Micio zu Gesicht.

Demea. Sa! ba ift er, ber mir fie beibe verbirbt - meinc

Söhne, mir fie beibe zu Grunde richtet! -

Mixio. O so magige bich, und fomm wieder zu bir!

Demea. But, ich mäßige mich, ich bin bei mir, es foll mir fein hartes Wort entfahren. Lag uns blog bei der Sache bleiben. Sind wir nicht eins geworden, mareft bu es nicht felbft, ber es qu= erft auf die Bahn brachte, daß fich ein jeber nur um den feinen befümmern follte? Antworte. (\*) u. f. w. Wer fich hier nur an die Worte halt, und fein fo richtiger Beobachter ift, als es ber Dichter war, tann leicht glauben, bag Demea viel zu geschwind austobe, viel zu geschwind biefen gelassenern Ton austimme. Rach einiger Uberlegung wird ihm zwar vielleicht beifallen, baß jeber Affekt, wenn er aufs äußerste gekommen, notwenbig wieder finten muffe; bag Demea, auf ben Berweis feines Brubers, fich bes ungeftumen Jachgorns nicht anders als fchamen fonne: bas alles ift auch gang gut, aber es ift boch noch nicht bas rechte. Diefes laffe er fich alfo bom Donatus lehren, ber hier zwei portreff= liche Anmerkungen hat. Videtur, fagt er, paulo citius destomachatus, quam res etiam incertae poscebant. Sed et hoc morale: nam juste irati, omissa saevitia ad ratiocinationes saepe festinant. Wenn ber Zornige gang offenbar recht zu haben glaubt, wenn er sich einbildet, daß sich gegen seine Beschwerben durchaus nichts ein= wenben laffe: fo wirb er fich bei bem Schelten gerabe am wenigften aufhalten, sondern gu ben Beweisen eilen, um feinen Begner burch eine so sonnenklare Uberzeugung zu bemütigen. Doch ba er über Die Wallungen feines tochenben Gebluts nicht fo unmittelbar ge-

<sup>\*) — —</sup> DE. Eccum adest
Communis corruptela nostrum liberum.
ML Tandem reprime iracundiam, atque ad te redi.
DE. Repressi, redii, mitto maledicta omnia:
Rem ipsam putemus. Dictum hoc inter nos fuit,
Et ex te adeo est ortum, ne te curares meum,
Neve ego tuum? responde. ——

bieten kann, ba ber Jorn, ber überführen will, boch noch immer Jorn bleibt: so macht Donatus die zweite Anmerkung; non quod dicatur, sed quo gestu dicatur, specta: et videbis neque adhuc repressisse iracundiam, neque ad se rediisse Demeam. Demea sagt zwar, ich mäßige mich, ich bin wieber bei mir: aber Gesicht und Gebärbe und Stimme verraten genugsam, daß er sich noch nicht gemäßiget hat, daß er noch nicht wieder bei sich ist. Er bestürmt ben Micio mit einer Frage über die andere, und Micio hat alle seine Kälte und gute Laune nötig, um nur zum Worte zu kommen.

#### Bweiundliebzigstes Stück.

Den 8. Januar, 1768.

Als er enblich bazu kömmt, wird Demea zwar eingetrieben, aber im geringsten nicht überzeugt. Aller Borwand, über die Lebensart seiner Kinder unwillig zu sein, ist ihm benommen: und doch fängt er wieder von vorne an, zu nergeln. Micio muß auch nur abbrechen, und sich begnügen, daß ihm die mürrische Laune, die er nicht ändern kann, wenigstens auf heute Frieden lassen will. Die Wendungen, die ihn Terenz dabei nehmen läßt, sind meisterhaft. (\*)

Demea. Run gieb nur acht, Micio, wie wir mit biefen ichbe nen Grunbfaben, mit biefer beiner lieben Nachsticht am Ende fahren

merben.

Miriv. Schweig boch! Besser, als bu glaubest. — Und nun genug bavon! Heute schenke bich mir. Komm, klare bich auf.

Demea. Mag's boch nur heute sein! Was ich muß, das muß ich. — Aber morgen, sobald es Tag wird, geh' ich wieder aufs Dorf, und der Bursche geht mit. —

Diriv. Lieber noch ehe es Tag wird; bachte ich. Sei nur

heute lustig!

Demea. Auch bas Menfch von einer Sangerin muß mit heraus.

<sup>(\*) — — — —</sup> DE. Ne nimium modo
Bonae tuae istee nos rationes, Micio,
Et tuus iste animus aequus subvertat. MI. Tace;
Non fiet. Mitte jam istaec; da te hodie mihi:
Exporge frontem. DE. Scilicet ita tempus fert,
Faciendum est: ceterum rus oras cum filio
Cum primo lucu ibo hine. MI. De nocte censeo:
Hodie modo hilarum fac te. DE. Et istam psal'riam
Una illuc mecum hinc abstraham. MI. Pugnaveris.
Eo pacto prorsum illic alligaris filium.
Modo facito, ut illam serves. DE. Ego istuc videro,
Atque ibi favillae plena, fumi, ac pollinis,
Coquendo sit faxo et molendo; praeter hace
Meridie ipso faciam ut stipulam colligat:
Tam excoctam reddam atque atram, quam carbo est. MI. Placet.
Nunc mihi videre sapere. Atque equidem filium,
Tum etiam si nolit, cogam, ut cum illa una cubet.
DE. Derides? fortunatus, qui istoo animo sies:
Ego sentio. MI. Ah, pergisne? DE. Jam jam desino.

Micio. Bortrefflich! So wird fich ber Sohn gewiß nicht weg

wünschen. Nur halte fie auch gut.

Demea. Da laß mich vor forgen! Sie soll in ber Mühle und vor dem Ofenloche Mehlstaubs und Kohlstauds und Rauchs genug friegen. Dazu soll sie mir am heißen Mittage stoppeln gehn, bis sie so trocken, so schwarz geworden, als ein Löschbrand.

Mixiv. Das gefällt mir! Nun bift bu auf bem rechten Wege!

— Und alsdann, wenn ich wie du wäre, müßte mir der Sohn bei

ihr schlafen, er möchte wollen ober nicht.

Demea. Lachst bu mich aus? — Bei so einer Gemütsart freilich, kannst bu wohl glücklich sein. Ich fühl' es, leiber —

Miciv. Du fängst boch wieber an?

Demea. Ru, nu; ich höre ja auch schon wieder auf. Bei bem "Lachst bu mich aus?" bes Demea, mertt Donatus an: Hoc verbum vultu Demeae sic profertur, ut subrisisse videatur invitus. Sed rursus ego sentio, amare severeque dicit. Underaleichlich! Demea, beffen voller Ernft es war, bag er bie Sangerin nicht als Sangerin, sondern als eine gemeine Stlavin halten und nugen wollte, muß über ben Ginfall bes Micio lachen. Micio felbit brancht nicht zu lachen: je ernfthafter er fich ftellt, befto beffer. Demea fann barum boch fagen: Lachft bu mich aus? und muß fich zwingen wollen, sein eignes Lachen zu verbeißen. Es verbeißt es auch balb, benn bas "Ich fühl' es leiber" jagt er wieber in einem ärgerlichen und bittern Tone. Aber so ungern, so turz bas Lachen auch ift: so große Wirfung hat es gleichwohl. Denn einen Mann, wie Demea, hat man wirklich vors erste gewonnen, wenn man ihn nur Bu lachen machen kann. Je selliner ihm biese wohlthätige Erschült-terung ift, besto langer halt fie innerlich an; nachdem er langst alle Spur berfelben auf feinem Befichte vertilgt, bauert fie noch fort, ohne daß er es felbst weiß, und hat auf fein nächstfolgendes Betragen einen gewissen Ginfluk.

Aber wer hatte wohl bei einem Grammatifer fo feine Rennt= niffe gesucht? Die alten Grammatiter waren nicht bas, was wir itt bei dem Ramen denken. Es waren Leute von vieler Ginficht; bas gange weite Feld ber Kritit war ihr Gebiete. Was von ihren Auslegungen klassischer Schriften auf uns gekommen, verdient daber nicht blog wegen ber Sprache ftubiert zu werben. Rur muß man bie neuern Interpolationen zu unterscheiben miffen. Daß aber biefer Donatus (Alius) so vorziglich reich an Bemertungen ift, bie unsern Geschmad bilden können, daß er die verstecktesten Schönheiten seines Autors mehr als irgend ein anderer zu enthüllen weiß: das kömmt vielleicht weniger von seinen größern Gaben, als von der Beschaffenheit seines Autors selbst. Das römische Theater war, zur Zeit bes Donatus, noch nicht ganglich verfallen; bie Stude bes Tereng wurben noch gespielt, und ohne Zweifel noch mit vielen von den Uberlieferungen gespielt, die fich aus ben bessern Zeiten des römischen Geschmads herschrieben: er burfte also nur anmerten, mas er fahe

und hörte: er brauchte also nur Aufmerksamkeit und Treue, um sich bas Berbienst zu machen, daß ihm die Rachwelt Feinheiten zu verbanken hat, die er felbst schwerlich durfte ausgegrübelt haben. Ich wunte baber auch tein Wert, aus welchem ein angehender Schauipieler mehr lernen könnte, als biefen Kommentar bes Donatus über ben Tereng: unb bis bas Latein unter unfern Schauspielern üblicher wird, wünschte ich fehr, baß man ihnen eine gute Ubersetzung bavon in die Sande geben wollte. Es verfteht fich, bag ber Dichter babei fein, und aus dem Kommentar alles wegbleiben mußte. mas bie bloge Worterklärung betrifft. Die Dacier hat in biefer Absicht ben Donatus nur schlecht genutt, und ihre Übersetung bes Textes ift mößrig und fteif. Gine neuere beutsche, bie wir haben, hat das Berdienst der Richtigkeit so so, aber das Berdienst ber ko-mischen Sprache fehlt ihr ganzlich; (\*) und Donatus ist auch nicht weiter gebraucht, als ihn die Dacier ju brauchen für gut befinden. Es mare also feine gethane Arbeit, mas ich vorschlage: aber mer foll fie thun? Die nichts Beffers thun konnten, konnen auch biefes nicht: und bie etwas Beffers thun konnten, werden fich bebanten. Doch endlich vom Tereng auf unfern Nachahmer gu kommen

Es ift boch fonberbar, bag auch herr Romanus ben falichen Gebanten bes Boltaire gehabt ju haben icheinet. Auch er hat ge= glaubt, bak am Ende mit bem Charafter bes Demea eine gang= liche Beranderung vorgehe; wenigstens läßt er fie mit dem Charatter seines Lysimons vorgeben. "Je Kinber," läßt er ihn rufen, "schweigt boch! Ihr überhäuft mich ja mit Liebkosungen. Sohn,

<sup>(\*)</sup> Salle 1753. Bunbers halben erlaube man mir bie Stelle baraus anguführen, bie ich eben ist überfest habe. Bas mir bier aus ber Feber gefloffen, ift weit entfernt, fo ju fein, wie es fein follte: aber man wird boch ungefahr baraus feben konnen, worin bas Berbienst besteht, bas ich biefer überfesung abiprechen muß.

Demea. Aber mein lieber Bruber, bag uns nur nicht beine fconen Grunbe, und bein gleichgultiges Gemilte fie gang und gar ins Berberben fturgen.

Miriv. Ach, schweig boch nur, bas wird nicht geschehen. Laß das immer sein. Überlaß dich beute einmal mir. Beg mit den Rungeln von der Stirne.

Demen. Ja, ja, die Zeit bringt est so mit sich, ich muß est wohl thun. Aber mit anbrechendem Tage gehe ich wieder mit meinem Sohne aufs Land. Wirte. Ich werde dich nicht aufgatten, und wenn du die Nacht wieder gehn wills; sei doch beute nur einmal friblich.

Bemen. Die Sangerin will ich jugleich mit herausichleppen. Miriv. Da thuft bu wohl, baburch wirft bu machen, bag bein Cobn obne

merce. Da ront on woot, davurg wert du magen, das dein Sofin ohne se nick wirk leben fonnen. Weer forge auch, daß du sie gut verfaltst.

Demea. Dasur werde ich schon sorgen. Sie soll mir kochen, und Rauch, Ajche und Mehl sollen sie schon sorgen. Außerdem soll sie mir in der größten Mittagsbig gehen und Ahren lesen, und dann will ich sie ihm so verstannt und so schwarz wie eine Kosse überliefern.

Birin. Das gefällt mir; nun feb' ich recht ein, bag bu weislich banbelft; aber bann tannft bu auch beinen Sobn mit Gewalt zwingen, bag er fie mit ju Bette nimmt.

Demza. Lachft bu mich etwa aus? Du bift gludlich, bag bu ein folches Bemut haft; aber ich fühle.

Mirio. Ach! baltft bu noch nicht inne? Princa. Ich ichweige foon.

"Bruber, Better, Diener, alles schmeichelt mir, bloß weil ich einmal "ein bifichen freundlich aussehe. Bin ich's benn, ober bin ich's nicht? "Ich werbe wieber recht jung, Bruber! Es ift boch hubich, wenn "man geliebt wird. Ich will auch gewiß so bleiben. Ich wußte "nicht, wann ich fo eine vergnügte Stunde gehabt hatte." Und Frontin fagt: "Nun, unser Alter stirbt gewiß balb. (\*) Die Ber-"änberung ift gar zu plöslich." Jawohl; aber bas Sprichwort und ber gemeine Glaube bon ben unvermuteten Beranberungen. bie einen nahen Tod vorbebeuten, soll doch wohl nicht im Ernste hier etwas rechtfertigen?

## Dreiundstebzigstes Stück.

Den 12. Januar, 1768.

Die Schlufrebe bes Demea bei bem Terenz geht aus einem gang anbern Tone. "Wenn euch nur bas gefällt: nun fo macht, was ihr wollt, ich will mich um nichts mehr bekummern!" Er ist es gang und gar nicht, ber sich nach ber Beise ber anbern, fonbern bie andern find es, die fich nach feiner Beife fünftig zu bequemen versprechen. - Aber wie fommt es, durfte man fragen, bag bie letten Scenen mit dem Opfimon in unfern beutschen Brübern bei ber Borftellung gleichwohl immer fo wohl aufgenommen werden? Der beständige Rudfall bes Lysimon in seinen alten Charafter macht fie komisch: aber bei biefem hatte es auch bleiben muffen. - 3ch verfpare bas Weitere, bis zu einer zweiten Borftellung bes Stücks.

Das Orakel vom Saint-Foix, welches diesen Abend den Be-

ichluß machte, ist allgemein bekannt, und allgemein beliebt. Den sechsundvierzigsten Abend (Montags, ben 20. Juli,) warb Miß Sara, (\*\*) und den flebenundvierzigsten, Tages barauf, Ma= nine (\*\*\*) wiederholt. Auf die Nanine folgte, ber unvermutete Aus-

gang, vom Marivaux, in einem Atte.

Ober, wie es wortlicher und beffer heißen wurde: die unvermutete Entwidlung. Denn es ift einer von benen Titeln, bie nicht fowohl ben Juhalt anzeigen, als vielmehr gleich anfangs gewiffen Ginwendungen vorbauen follen, die ber Dichter gegen feinen Stoff, ober beffen Behandlung, vorher fieht. Gin Bater will feine Tochter an einen jungen Menschen verheiraten, ben fie nie gesehen hat. Sie ift mit einem andern schon halb richtig, aber biefes auch schon seit so langer Zeit, daß es fast gar nicht mehr richtig ift. Unter= beffen mochte fie ihn doch noch lieber, als einen gang Unbefannten, und fpielt fogar, auf fein Angeben, die Rolle einer Bahnwipigen,

<sup>(\*)</sup> So foll es ohne Rweifel beigen, und nicht: frirbt unmöglich balb. Für viele bon unfern Schaufpielern ift es notig, auch folde Drudfehler angumerten.

<sup>\*\*)</sup> S. ben 11. Abenb, Seite 46. (\*\*\*) S. ben 27. unb 33. unb 87. Abenb, Seite 69.

um ben neuen Freier abguschreden. Diefer fommt; aber gum Blude ift es ein fo ichoner liebenswürdiger Mann, daß fie gar bald ihre Berftellung vergift, und in aller Geschwindigfeit mit ihm einig wird. Man gebe bem Stucke einen andern Titel, und alle Lefer und Ruichquer werben ausrufen: bas ift auch fehr unerwartet! Ginen Knoten, ben man in zehn Scenen so mühsam geschurzt hat, in einer einzigen nicht zu lofen, fonbern mit eins zu gerhauen! Run aber ist dieser Fehler in dem Titel selbst angefündiget, und durch diese Anfündigung gewiffermaßen gerechtfertiget. Denn, wenn es nun wirklich einmal so einen Fall gegeben hat: warum soll er nicht auch vorgeftellt werden konnen? Er fahe ja in der Wirklichkeit einer Romobie fo ahnlich: und follte er benn eben beswegen um fo unschicklicher gur Romobie fein? - Rach ber Strenge, allerbings: benn alle Begebenheiten, die man im gemeinen Leben mahre Romodien nennet, findet man in der Komodie mahren Begebenheiten nicht fehr

aleich: und barauf fame es boch eigentlich an.

Aber Ausgang und Entwicklung, laufen beibe Worte nicht auf eins hinaus? Nicht völlig. Der Ausgang ift, daß Jungfer Argante ben Eraft und nicht ben Dorante heiratet, und dieser ist hinlang-lich vorbereitet. Denn ihre Liebe gegen Doranten ist jo lau, so wetterläunisch; sie liebt ihn, weil sie seit vier Jahren niemanden gesehen hat, als ihn; manchmal liebt sie ihn mehr, manchmal weniger, manchmal gar nicht, so wie es kommt; hat sie ihn lange nicht gefeben, fo kömmt er ihr liebenswürdig genug vor; fieht fie ihn alle Tage, fo macht er ihr Langeweile; befonders ftogen ihr bann und mann Befichter auf, gegen welche fie Dorantens Beficht fo tabl, fo unichmachaft, so etel findet! Was brauchte es also weiter, um fie gang von ihm abzubringen, als baß Graft, ben ihr ihr Bater be-ftimmte, ein folches Gesicht ift? Daß fie biefen also nimmt, ift fo wenig unerwartet, daß es vielmehr fehr unerwartet fein wurde, wenn fie bei jenem bliebe. Entwicklung hingegen ift ein mehr relatives Wort; und eine unerwartete Entwicklung involvieret eine Berwicklung, die ohne Folgen bleibt, von der der Dichter auf einmal abspringt, ohne fich um bie Berlegenheit zu befümmern, in ber er einen Teil feiner Berfonen läßt. Und fo ift es hier: Beter wird es mit Doranten icon ausmachen; der Dichter empfiehlt fich ihm.

Den achtundvierzigsten Abend (Mittewochs, den 22. Juli,) warb bas Trauerspiel bes herrn Weiß, Richard ber Dritte, aufgeführt:

3um Beschlusse, Herzog Michel. Dieses Stud ift unstreitig eines von unsern beträchtlichsten Oriainalen: reich an großen Schonheiten, bie genugsam zeigen, baß bie Fehler, mit welchen fie verwebt find, zu vermeiben, im gering= ften nicht über die Rrafte des Dichters gewesen ware, wenn er fich biefe Rrafte nur felbft hatte gutrauen wollen.

Schon Shakespeare hatte das Leben und ben Tod bes britten Richards auf die Buhne gebracht: aber Herr Beiß erinnerte fich beffen nicht eber, als bis fein Wert bereits fertig mar. "Sollte "ich alfo, fagt er, bei ber Bergleichung schon viel verlieren: fo wird "man boch wenigstens finden, daß ich tein Plagium begangen habe; "- aber vielleicht mare es ein Berdienst gewesen, an dem Chate=

"speare ein Plagium zu begehen."

Borausgefest, daß man eines an ihm begehen tann. Aber was man von dem homer gefagt hat, es laffe fich dem herfules eher seine Reule, als ihm ein Bers abringen, das läßt sich voll= tommen auch vom Chatespeare fagen. Auf die geringfte von feinen Schönheiten ift ein Stempel gebruckt, welcher gleich ber gangen Welt guruft: ich bin Chatespeares! Und wehe der fremden Schon= heit, die das Herz hat, fich neben ihr zu ftellen!

Shakespeare will studiert, nicht geplündert fein. Saben wir Benie, fo muß uns Shakespeare bas fein, was dem Lanbschafts= maler die Camera obscura ift: er febe fleigig hinein, um zu lernen, wie sich die Natur in allen Fällen auf Gine Fläche projektieret; aber

er borge nichts baraus.

Ich wüßte auch wirklich in dem ganzen Stücke des Shakespeares feine einzige Scene, sogar feine einzige Tirabe, die Herr Beiß fo hatte brauchen konnen, wie fie bort ift. Alle, auch die fleinften Teile beim Shakeipeare, find nach den großen Maken des historischen Schauspiels zugeschnitten, und biefes verhalt fich zu ber Tragobie frangegen ein Miniaturbilden für einen Ring. Bas tann man gu biefem aus jenem nehmen, als etwa ein Gesicht, eine einzelne Figur, höchstens eine fleine Gruppe, die man fodann als ein eigenes Gange ausführen muß? Ebenso würden aus einzeln Gedanken beim Shake= speare ganze Scenen, und aus einzeln Scenen ganze Aufzuge werden muffen. Denn wenn man den Armel aus dem Rleide eines Riefen für einen Zwerg recht nuten will, so muß man ihm nicht wieder einen Armel, fonbern einen ganzen Rod baraus machen.

Thut man aber auch biefes, fo fann man wegen der Beschulbigung des Blagiums ganz ruhig fein. Die meisten werden in dem Faben bie Flocke nicht erkennen, woraus er gesponnen ift. Die menigen, welche bie Kunft verfteben, verraten ben Meifter nicht, und wiffen, daß ein Goldtorn fo fünftlich fann getrieben fein, daß ber Bert ber Form ben Bert ber Materie bei weitem überfteiget.

Ich für mein Teil bedauere es also wirklich, daß unserm Dichter Shatespeares Michard fo spat beigefallen. Er hatte ihn konnen gefannt haben, und boch ebenfo original geblieben fein, als er ist ift: er hatte ihn konnen genust haben, ohne bag eine einzige über-

getragene Gebante bavon gezeugt hatte. Bare mir indes eben bas begegnet, so würde ich Shatespeares Werk wenigstens nachher als einen Spiegel genutt haben, um meinem Berte alle die Fleden abzuwischen, die mein Auge unmittelbar barin zu erkennen, nicht bermögend gewesen ware. — Aber woher weiß ich, baß herr Weiß biefes nicht gethan? Und warum follte er es nicht gethan haben?

Rann es nicht ebenso wohl sein, daß er das, was ich für dersgleichen Fleden halte, für keine hält? Und ift es nicht sehr wahrscheinlich, daß er mehr recht hat, als ich? Ich bin überzeugt, daß das Auge des Künstlers größtenteils viel scharfsichtiger ift, als das scharfsichtigke seiner Betrachter. Unter zwanzig Einwürfen, die ihm diese machen, wird er sich von-neunzehn erinnern, sie während der Arbeit sich selbst gemacht, und sie auch schon sich selbst beantwortet

zu haben.

Gleichwohl wird er nicht ungehalten sein, sie auch von andern machen zu hören: benn er hat es gern, daß man über sein Werk urteilet; schal oder gründlich, links oder rechts, gutartig oder hämisch, alses gilt ihm gleich; und auch das schalste, linkste, hämischste Urteil ist ihm lieder, als kalte Bewunderung. Jenes wird er auf die eine oder die andre Art in seinen Nußen zu verwenden wissen: aber was fängt er mit dieser an? Verachten möchte er die guten ehrlichen Leute nicht gern, die ihn für so etwas Außerordentliches halten: und doch nuß er die Achseln über sie zuchen. Er ist nicht eitel, aber er ist gemeiniglich stolz; und auß Stolz möchte er zehnmal lieber einen uns verdienten Tadel, als ein unverdientes Lob auf sich sigen lassen.

Man wird glauben, welche Kritit ich hiermit vorbereiten will. — Benigstens nicht bei dem Verfasser, — höchstens nur bei einem oder dem andern Mitsprecher. Ich weiß nicht, wo ich es jüngst gedruckt lesen nußte, daß ich die Amalia meines Freundes auf Unkosten seiner übrigen Lustspiele gelobt hätte. (\*) — Auf Unkosten? aber doch wigstens der frühern? Ich gönne es Ihnen, mein Herr, daß man niemals Ihre ältern Werke so möge tadeln können. Der Hinnel bewahre Sie vor dem tücksichen Lode: daß Ihr lestes immer Ihr bestes

ift! —

# Vierundstebzigstes Stück.

Den 15. Januar, 1768.

Bur Sache. — Es ift vornehmlich der Charafter des Richards, worüber ich mir die Erklärung des Dichters wünschte.

Ariftoteles würde ihn schlechterbings verworfen haben; zwar mit bem Ansehen bes Ariftoteles wollte ich balb fertig werben, wenn

ich es nur auch mit seinen Gründen zu werden wüßte.

Die Tragöbie, nimmt er an, soll Mitleib und Schrecken erregen: und baraus folgert er, baß ber Helb berselben weber ein ganz tugendhafter Mann, noch ein völliger Bösewicht sein musse. Denn weber mit des einen noch mit des andern Unglücke lasse side jener Zweck erreichen.

Raume ich biefes ein: so ist Richard der Dritte eine Tragodie, die ihres Zweckes verfehlt. Raume ich es nicht ein: so weiß ich

gar nicht mehr, was eine Tragodie ift.

<sup>(\*)</sup> Eben erinnere ich mich noch: in bes herrn Schmibs Bufagen ju feiner Theorie ber Poeffe, S. 45.

Denn Richard ber Dritte, so wie ihn Herr Weiß geschilbert hat, ist unstreitig bas größte, abscheulichste Ungeheuer, bas jemals bie Bühne getragen. Ich sage bie Bühne: baß es bie Erbe wirt-lich getragen habe, baran zweisse ich.

Was für Mitleib kann ber Untergang biefes Ungeheuers erwecken? Doch, das soll er auch nicht; ber Dichter hat es darauf nicht angelegt; und es sind ganz andere Personen in seinem Werke,

bie er zu Gegenständen unfere Mitleide gemacht hat.

Aber Schrecken? — Sollte bieser Bosewicht, der die Kluft, die sich zwischen ihm und dem Throne befunden, mit lauter Leichen gefüllet, mit den Leichen derer, die ihm das Liebste in der Welt hätten sein müssen; sollte dieser blutdürstige, seines Blutdurstes sich rühmende, über seine Berbrechen sich tigelnde Teufel nicht Schrecken in vollem Make erwecken?

Wohl erwedt er Schreden: wenn unter Schreden das Erstaunen über unbegreifliche Miffethaten, das Entseken über Bosheiten, die unsern Begriff übersteigen, wenn darunter der Schauber zu verstehen ist, der uns bei Erblickung vorsählicher Greuel, die mit Luft begangen werden, überfällt. Lon diesem Schreden hat mich Richard bei

Dritte mein gutes Teil empfinden laffen.

Aber bieses Schreden ift so wenig eine von den Absichten des Trauerspiels, daß es vielmehr die alten Dichter auf alle Beise zu mindern suchten, wenn ihre Personen irgend ein großes Verbrechen begehen mußten. Sie schoben öfters lieber die Schuld auf das Schickal, machten das Verbrechen lieber zu einem Verhängnisse einer rächenden Gottheit, verwandelten lieber den freien Menschen were weilen lassen Ibee wollten verweilen lassen, daß der Mensch von Ratur einer solchen Verberbnis fähig sei.

Bei den Franzosen führt Crebillon den Beinamen des Schrecklichen. Ich fürchte sehr, mehr von diesem Schrecken, welches in der Tragodie nicht sein jollte, als von dem echten, das der Philosoph

ju bem Befen ber Tragobie rechnet.

Und dieses — hätte man gar nicht Schrecken nennen sollen. Das Wort, welches Aristoteles braucht, heißt Furcht: Mitleid und Furcht, sagt er, soll die Tragöbie erregen; nicht Nitleid und Schrecken. Es ist wahr, das Schrecken ist eine Gattung der Furcht; es ist eine plögliche, überraschende Furcht. Aber eben dieses Plögliche, dieses überraschende, welches die Idee desselben einschließt, zeiget deutlich, daß die, von welchen sich hier die Einführung des Wortes Schrecken, anstatt des Wortes Furcht herschreibet, nicht eingesehen haben, was für eine Furcht Aristoteles meine. — Ich möchte dieses Weges sobald nicht wieder kommen: man ersaube mir also einen kleinen Ausschweif.

"Das Mitleid, fagt Aristoteles, verlangt einen, der unverdient "leidet: und die Furcht einen unsersgleichen. Der Bösewicht ist "weber biefes, noch jenes: folglich tann auch fein Unglud weber "bas erfte noch bas andere erregen."(\*)

Diefe Furcht, fage ich, nennen bie neuern Ausleger und Uberfeter Schreden, und es gelingt ihnen, mit Silfe biefes Worttaufches, bem Philosophen die seltsamsten Sändel von der Welt zu machen.

"Man hat fich, fagt einer aus der Menge, (\*\*) über die Er= "flarung bes Schredens nicht vereinigen konnen; und in ber That "enthält fie in jeber Betrachtung ein Glieb zu viel, welches fie an "ihrer Allgemeinheit hindert, und fie allzusehr einschränft. Wenn "Ariftoteles burch den Zusat "unsersgleichen," nur bloß die Ahnlich= "feit ber Menscheit verstanden hat, weil nämlich der Buschauer und "bie handelnde Berfon beibe Menichen find, gefett auch, daß fich "unter ihrem Charafter, ihrer Würde und ihrem Range ein unend= "licher Abstand befände: fo war diefer Bufat überfluffig; benn er "verftand fich von felbft. Wenn er aber die Meinung hatte, daß "nur tugenbhafte Berfonen, ober folche, die einen vergeblichen Fehler "an fich hatten, Schreden erregen fonnten: fo hatte er unrecht; benn "bie Bernunft und die Erfahrung ift ihm sobann entgegen. Das "Schreden entfpringt unftreitig aus einem Gefühl ber Menschlichkeit: "benn jeder Menfch ift ihm unterworfen, und jeder Menfch ericuttert "fich, vermöge biefes Gefühls, bei bem wibrigen Zufalle eines an-"bern Menschen. Es ift wohl möglich, baß irgend jemand einfallen "könnte, biefes von fich zu leugnen: allein diefes würde allemal eine "Berleugnung feiner natürlichen Empfindungen, und alfo eine bloße "Brahlerei aus verberbten Grunbfagen, und fein Ginwurf fein. — "Wenn nun auch einer lafterhaften Berfon, auf die wir eben unfere "Aufmerkfamkeit wenben, unvermutet ein widriger Zufall zustößt, "fo verlieren wir den Lafterhaften aus dem Gefichte, und feben bloß "ben Menschen. Der Anblick des menschlichen Elendes überhaupt, "macht uns traurig, und die plögliche traurige Empfindung, die "wir sodann haben, ift bas Schreden."

Bang recht: aber nur nicht an der rechten Stelle! Denn mas faat bas wiber ben Ariftoteles? Nichts. Ariftoteles bentt an biefes Schrecken nicht, wenn er von ber Furcht redet, in die uns nur bas Unglud unferegleichen feten konne. Diefes Schreden, welches uns bei ber ploglichen Erblidung eines Leibens befällt, bas einem an= bern bevorftebet, ift ein mitleibiges Schreden, und alfo ichon unter bem Mitteibe begriffen. Ariftoteles wurde nicht fagen, Mitteiben und Furcht; wenn er unter der Furcht weiter nichts als eine bloße

Modifitation des Mitleids verftunde.

"Das Mitleid," fagt ber Berfaffer ber Briefe über bie Empfinbungen, (\*\*\*) "ift eine bermischte Empfindung, die aus ber Liebe gu "einem Gegenstande, und aus der Unluft über beffen Unglud aufam-

<sup>(\*) 3</sup>m 18. Rapitel ber Dichttunft. (\*\*) or. S. in ber Borrebe ju f. tomifchen Theater, S. 36. (\*\*\*) Philosophifche Schriften bes herrn Mofes Menbelssohn, zweiter Seil, S. 4.

"mengesett ift. Die Bewegungen, burch welche fich bas Mitleib au "ertennen giebt, find von ben einfachen Symptomen ber Liebe fo-"wohl als ber Unluft unterschieben, benn bas Mitleib ift eine Er-"fcheinung. Aber wie vielerlei tann biefe Erfcheinung werben! Dan "andre nur in bem bedauerten Unglud die einzige Bestimmung ber "Beit: fo wirb fich bas Mitleiben burch gang anbere Rennzeichen gu "erkennen geben. Mit ber Gleftra, die über die Urne ihres Brubers "weinet, empfinden wir ein mitleidiges Trauern, benn fie halt bas "Ungluck für geschehen, und bejammert ihren gehabten Verluft. Bas "wir bei ben Schmerzen bes Philottets fühlen, ift gleichfalls Mit-"leiben, aber von einer etwas anbern Natur; benn bie Qual, Die "biefer Tugendhafte auszustehen hat, ift gegenwärtig, und überfällt "ihn bor unfern Augen. Wenn aber Obip fich entfett, indem bas "große Beheimnis fich ploglich entwidelt; wenn Monime erschrickt, "als fie ben eiferfüchtigen Ditthribates fich entfarben fieht; wenn bie "tugendhafte Desdemona sich fürchtet, da fie ihren sonst gärtlichen "Othello fo brobend mit ihr reben horet: was empfinden wir ba? "Immer noch Mitleiden! Aber mitleibiges Entfeten, mitleibige "Furcht, mitleidiges Schreden. Die Bewegungen find verschieben, "allein bas Befen ber Empfindungen ift in allen biefen Fällen einer= "lei. Denn, ba jebe Liebe mit ber Bereitwilligfeit verbunden ift. uns "an die Stelle des Geliebten zu fepen: fo muffen wir alle Arten "bon Leiben mit ber geliebten Berfon teilen, welches man fehr nach= "brudlich Mitleiben nennet. Warum follten alfo nicht auch Furcht. "Schreden, Born, Gifersucht, Rachbegier, und überhaupt alle Arten "von unangenehmen Empfindungen, sogar den Neid nicht ausge-"nommen, aus Mitleiben entftehen tonnen? - Dan fieht bieraus. "wie gar ungeschickt ber größte Teil ber Runftrichter die tragischen "Leibenschaften in Schrecken und Mitleiben einteilet. Schrecken und "Mitleiben! Ift benn bas theatralifche Schrecken fein Mitleiben? "Für wen erschrickt ber Buschauer, wenn Merope auf ihren eignen "Sohn ben Dolch ziehet? Gewiß nicht für fich, sonbern für ben Agifth, "beffen Erhaltung man fo fehr wünfchet, und für bie betrogne Ronis "gin, die ihn für ben Morber ihres Cohnes anfighet. Bollen wir "aber nur bie Unluft über bas gegenwärtige Ubel eines anbern "Mitleiben nennen: fo muffen wir nicht nur bas Schrecken, fonbern "alle übrige Leibenschaften, die uns von einem andern mitgeteilet "werben, von dem eigentlichen Mitleiben unterscheiben." -

## Künfundstebzigstes Stück.

Den 19. Januar, 1768,

Diese Gebanken sind so richtig, so klar, so einleuchtend, daß uns dünkt, ein jeder hätte sie haben können und haben müssen. Gleichwohl will ich die scharffinnigen Bemerkungen des neuen Philosophen dem alten nicht unterschieben; ich kenne jenes Berdienste um die Lehre von den vermischten Empfindungen zu wohl; die wahre Theorie

berselben haben wir nur ihm zu banken. Aber was er so vortrefflich auseinandergeset hat, das kann doch Aristoteles im Ganzen ungefähr empfunden haben: wenigkens ist es unleugbar, daß Aristoteles entweder muß geglaubt haben, die Tragöbie könne und solle nichts als das eigentliche Mitseld, nichts als die Unlust über das gegenwärtige Übel eines andern erwecken, welches ihm schwerlich zuzutrauen; oder er hat alle Leidenschaften überhaupt, die uns von einem andern mitgeteilet werden, unter dem Worte Mitseld

begriffen.

Denn er, Aristoteles, ist es gewiß nicht, der die mit Recht getadelte Sinteilung der tragsichen Leidenschaften in Mitseid und Schrecken gemacht hat. Man hat ihn falsch verstanden, falsch übersicht. Er spricht von Mitseid und Furcht, nicht von Mitseid und Schrecken; und seine Fyrcht ist durchaus nicht die Furcht, welche uns das bevorstehende übel eines andern, für diesen andern, erweckt, sondern es ist die Furcht, welche aus unserer Ahnlichkeit mit der leidenden Verson sur uns selbst entspringt; es ist die Furcht, daß die Unglücksfälle, die wir über diese verhänget sehen, uns selbst treffen können; es ist die Furcht, daß wir der bemitseidete Gegenstand selbst werden können. Mit einem Worte: diese Furcht ist das auf uns selbst bezogene Mitseid.

Ariftoteles will überall aus sich selbst erklärt werden. Wer uns einen neuen Kommentar über seine Dichtkunst liefern will, welcher den Dacier'schen weit hinter sich läßt, dem rate ich, vor allen Dingen die Werke des Philosophen vom Anfange dis zum Ende zu lesen. Er wird Aufschlüsse für die Dichtkunst sinden, wo er sich deren am wenigsten vermutet; besonders nuß er die Bücher der Rhetorit und Moral studieren. Man sollte zwar benken, diese Ausschlüsse müßten die Scholastiker, welche die Schriften des Aristoteles an den Fingern wußten, längst gefunden haben. Doch die Dichtkunst war gerade biesenige von seinen Schriften, um die sie sich am wenigsten bekümsmerten. Dabei sehlten ihnen andere Kenntnisse, ohne welche sene Aufschlüsse wenigstens nicht fruchtbar werden konnten; sie kannten

das Theater und die Meifterftucke desfelben nicht.

Die authentische Erklärung dieser Furcht, welche Aristoteles dem tragischen Mitleid beifüget, sindet sich in dem fünften und achten Kapitel des zweiten Buchs seiner Abetorik. Es war gar nicht schwer, sich dieser Kapitel zu erinnern; aleichwohl hat sich vielleicht keiner einer Ausleger ihrer erinnert, wenigstens hat keiner den Gebrauch das von gemacht, der sich davon machen lätt. Denn auch die, welche ohne sie einsahen, daß diese Furcht nicht das mitleidige Schrecken sei, hätten noch ein wichtiges Stück aus ihnen zu lernen gehabt: die Ursache nämlich, warum der Stagirit dem Mitleid hier die Furcht, und warum nur die Furcht, warum keine andere Leidenschaft, und warum nicht mehrere Leidenschaften beigesellet habe. Bon diesen krem Koofe antworten würden, wenn man sie fragte: warum z. E.

die Tragodie nicht chensowohl Mitleid und Bewunderung, als Mit-

leid und Furcht, erregen konne und burfe?

Es beruhet aber alles auf bem Begriffe, ben fich Ariftoteles von bem Mitleiben gemacht hat. Er glaubte nämlich, daß das übel, welches ber Gegenstand unfere Mitleibens werden folle, notwendig von der Beschaffenheit sein muffe, daß wir es auch für uns felbst, ober für eines von ben Unfrigen zu befürchten hatten. Bo biefe Furcht nicht fei, konne auch fein Mitleiben stattfinden. Denn weber der, den das Unglud fo tief herabgedrudt habe, daß er weiter nichts für fich zu fürchten fahe, noch ber, welcher fich fo volltommen gludlich glaube, daß er gar nicht begreife, woher ihm ein Unglud qu= ftogen konne, weder der Bergweifelnde noch der Ubermutige pflege mit andern Mitleid zu haben. Es erkläret baher auch das Fürchterliche und das Mitleidswürdige eines durch das andere. Alles bas. fagt er, ift uns fürchterlich, was, wenn es einem andern begegnet ware, ober begegnen follte, unfer Mitleid erweden murbe: \*) und alles bas finden wir mitleidswürdig, was wir fürchten würden, wenn cs uns felbst bevorstünde. Nicht genug also, daß der Unglückliche. mit bem wir Mitleiden haben follen, fein Unglud nicht verbiene, ob er es fich ichon burch irgend eine Schwachheit zugezogen: feine gequalte Unichuld, oder vielmehr feine zu hart beimgesuchte Schuld fei für une verloren, fei nicht vermögend, unfer Mitleid zu erregen, wenn wir teine Möglichkeit fahen, daß uns fein Leiden auch treffen tonne. Diefe Möglichfeit aber finde fich alsbann, und konne gu einer großen Bahricheinlichkeit erwachjen, wenn ihn ber Dichter nicht schlimmer mache, als wir gemeiniglich zu sein pflegen, wenn er ihn volltommen so benken und handeln lasse, als wir in seinen Umftanben würden gebacht und gehandelt haben, ober wenigstens glauben, bag wir hatten benten und handeln muffen: turg, wenn er ihn mit uns von gleichem Schrot und Korne schilbere. Aus biefer Gleich= heit entstehe die Furcht, daß unfer Schickfal gar leicht bem seinigen ebenfo ahnlich werden konne, als wir ihm gu fein uns felbft fühlen: und diefe Furcht fei es, welche das Mitleid gleichsam zur Reife bringe.

So bachte Aristoteles von dem Mitleiden, und nur hieraus wird die wahre Ursache begreiflich, warum er in der Erklärung der Tragödie, nächst dem Mitleiden, nur die einzige Furcht nannte. Nicht als ob diese Furcht hier eine besondere, von dem Mitleiden unabhängige Leidenschaft sei, welche bald mit dald ohne dem Mitleiden beide sie Wieles das Mitleid bald mit bald ohne ihr erreget werden könne; welches die Mitsdeutung des Corneille war: sondern weil, nach seiner Erklärung des Mitleids, dieses die Furcht notwendig

<sup>(\*)</sup> Ως δ' άπλως είπειν, φοβερα έςιν, όσα έφ' έτερων γιγνομενα, η' μελλοντα, έλεεινα έςιν. Ιά weiß nicht, was dem Amilius Portus (in seiner Ausgabe der Rhetorit, Spirae 1598.) eingekommen ist, dieses zu überzsehen Densque ut simpliciter loquar, kormidabilis sunt, quaecunque simulac in allorum potestatem venerunt, vel ventura sunt, miseranda sunt. Es muß schiechtiveg heißen, quaecunque simulac aliis ovenerunt, vel oventura synt.

einschließt; weil nichts unfer Mitleid erregt, als was zugleich unfere Rurcht erweden fann.

Corneille hatte seine Stücke schon alle geschrieben, als er sich binfette. über bie Dichtfunft bes Ariftoteles ju tommentieren. (\*) Er hatte funfzig Jahre für das Theater gegrbeitet: und nach biefer Erfahrung wurde er uns unftreitig vortreffliche Dinge über ben alten bramatischen Rober haben fagen konnen, wenn er ihn nur auch mahrend ber Beit feiner Arbeit fleißiger zu Rate gezogen hatte. Allein biefes scheinet er hochstens nur in Absicht auf die mechanischen Regeln ber Runft gethan zu haben. In ben wesentlichern ließ er fich um ihn unbefümmert, und als er am Ende fand, bag er wiber ihn verftoßen, gleichwohl nicht wider ihn verftoßen haben wollte: fo fuchte er fich burch Muslegungen zu helfen, und ließ feinen vorgeblichen Lehrmeister Dinge fagen, an die er offenbar nie gebacht hatte.

Corneille hatte Märthrer auf die Bühne gebracht, und fie als die vollkommensten untadelhaftesten Bersonen geschildert; er hatte bie abicheulichsten Ungeheuer in dem Brufias, in dem Photas, in ber Kleopatra aufgeführt: und von beiben Gattungen behauptet Aristoteles, daß fie gur Tragodie unschicklich maren, weil beibe weber Mitleib noch Furcht erweden konnten. Bas antwortet Corneille hierauf? Wie fangt er es an, bamit bei biefem Wiberfpruche meder fein Aufeben, noch bas Anfeben bes Ariftoteles leiben moge? "D. "fagt er, mit dem Ariftoteles konnen wir uns hier leicht veraleichen. (\*\*) "Wir durfen nur annehmen, er habe eben nicht behaupten wollen. "baß beibe Mittel zugleich, sowohl Furcht als Mitleib, nötig wären, "um bie Reinigung ber Leibenschaften zu bewirken, bie er zu bem "letten Endzwecke ber Tragobie macht: fondern nach feiner Meinung "sei auch eines zureichend. — Wir konnen biese Erklärung, fährt er "fort, aus ihm felbst beträftigen, wenn wir die Grunde recht er-"magen, welche er von ber Ausschliegung berjenigen Begebenheiten, "bie er in ben Trauerspielen migbilliget, giebt. Er fagt niemals: "biefes ober jenes schickt sich in die Tragodie nicht, weil es bloß "Mitleiden und keine Furcht erweckt; oder diefes ift daselbst uner-"träglich, weil es blog die Furcht erwedt, ohne bas Mitleib au er-"regen. Rein; fondern er verwirft fie deswegen, weil fie, wie er fagt, weder Mitleid noch Furcht zuwege bringen, und giebt uns "baburch zu erfennen, daß fie ihm beswegen nicht gefallen, weil ihnen "fomohl bas eine als bas anbere fehlet, und bag er ihnen feinen "Beifall nicht verfagen wurde, wenn fie nur eines von beiben "wirften."

<sup>(\*)</sup> Je hazarderai quelque ohose sur cinquante ans de travail pour la soene, fagt er in feiner Abhanblung über bas Drama. Sein erfies Stud, Melite, war bon 1826, und fein legtes, Surena, bon 1875; welches gerabe bie funfgig Jahr ausmacht, fo bag es gewiß ift, baß er bet den Auslegungen bes Ariftoteles auf alle seine Stude ein Auge haben tonnte, und hatte. (\*\*) Il est aisé de nous accommoder avec Aristote etc.

#### Sechsundstebrigstes Stück.

Den 22. Januar, 1768.

Aber das ist grundfalsch! — Ich kann mich nicht genug wunbern, wie Dacier, ber boch sonft auf die Berbrehungen ziemlich auf= merkfam war, welche Corneille von dem Texte des Aristoteles zu seinem Besten zu machen suchte, biese größte von allen übersehen können. Zwar, wie konnte er fie nicht übersehen, ba es ihm nie einfam, bes Philosophen Erflärung vom Mitleid zu Rate zu gieben? - Wie gesagt, es ist grundfalsch, was sich Corneille einbildet. Ariftoteles tann bas nicht gemeint haben, ober man mußte glauben, daß er feine eigene Erklärungen vergeffen konnen, man mußte glauben, bag er fich auf die handgreiflichste Beife widersprechen konnen. Wenn, nach feiner Lehre, fein Ubel eines andern unfer Mitleid erreget, mas wir nicht für uns felbst fürchten: fo konnte er mit keiner Handlung in ber Tragodie gufrieden fein, welche nur Mitleid und feine Furcht erreget: benn er hielt die Sache felbst für unmöglich; bergleichen Sandlungen existierten ihm nicht; sonbern fobalb fie unfer Mitleib zu erweden fabig waren, glaubte er, mußten fie auch Furcht für uns erwecken; ober vielmehr, nur durch diefe Furcht erwecten fie Mitleib. Noch weniger konnte er fich die Sandlung einer Tragobie vorftellen, welche Furcht für uns erregen tonne, ohne gualeich unfer Mitleid zu erweden: benn er war überzeugt, daß alles. mas uns Furcht für uns felbft errege, auch unfer Mitleib erweden muffe, fobalb wir andere bamit bebrohet, ober betroffen erblichten; und bas ift eben ber Fall ber Tragobie, wo wir alle bas Ubel, welches wir fürchten, nicht uns, fondern anderen begegnen feben.

Es ift wahr, wenn Ariftoteles von den Sandlungen fpricht, bie sich in die Tragodie nicht schicken, so bedient er sich mehrmalen bes Ausbrucks von ihnen, daß fie weber Mitleid noch Furcht erweden. Aber besto schlimmer, wenn sich Corneille burch biefes weber noch verführen laffen. Diefe bisjunktive Partikeln involvieren nicht immer, mas er fie involvieren läßt. Denn wenn wir zwei ober mehrere Dinge von einer Sache burch sie verneinen, so kömmt es barauf an, ob sich diese Dinge ebensowohl in der Ratur von einander trennen laffen, als wir fie in der Abstrattion und burch ben symbolischen Ausbrud trennen tonnen, wenn bie Sache bemungeachtet noch bestehen foll, ob ihr schon das eine ober bas andere von biefen Dingen fehlt. Wenn wir g. G. von einem Frauen= zimmer fagen, fie fei weber ichon noch wigig: fo wollen wir allerbings fagen, wir murben gufrieden fein, wenn fie auch nur eines von beidem mare; benn Wig und Schonheit laffen fich nicht bloß in Gedanken trennen, sondern fie find wirklich getrennet. Aber wenn wir fagen, diefer Mensch glaubt weber Simmel noch Solle: wollen wir damit auch fagen, daß wir zufrieden sein wurden, wenn er nur eines von beibem glaubte, wenn er nur ben Simmel und feine Bolle, ober nur die Bolle und feinen Simmel glaubte? Gemif



nicht: benn wer das eine glaubt, muß notwendig auch das andere glauben; himmel und hölle, Strafe und Belohnung sind relativ; wenn das eine ist, ist auch das andere. Ober, um mein Exempel aus einer verwandten Kunst zu nehmen; wenn wir sagen, dieses Gemälbe taugt nichts, denn es hat weder Zeichnung noch Kolorit: wollen wir damit sagen, daß ein gutes Gemälbe sich mit einem von beidem begnügen könne? — Das ist so klar!

Allein, wie, wenn die Erklärung, welche Aristoteles von dem Mitleiden giebt, falsch wäre? Wie, wenn wir auch mit übeln und Unglücksfällen Mitleid fühlen könnten, die wir für uns selbst auf

feine Beife gu beforgen haben?

Es ift wahr: es braucht unferer Furcht nicht, um Unlust über das physikalische Übel eines Gegenstandes zu empfinden, den wir lieben. Diese Unlust entstehet bloß aus der Borstellung der Unvollskommenheit, so wie unsere Liebe aus der Borstellung der Vollkommensheiten desseiben; und aus dem Zusammenstusse dieser Lust und Unlust entspringet die vermischte Empfindung, welche wir Mitleid nennen.

Jeboch auch sonach glaube ich nicht, die Sache bes Aristoteles

notwendig aufgeben zu muffen.

Denn wenn wir anch ichon, ohne Furcht für uns selbst, Mitleib für andere empfinden können: so ift es doch unstreitig, daß unser Mitleid, wenn jene Furcht dazu kömmt, weit lebhafter und ktärker und anzüglicher wird, als es ohne sie sein kann. Und was hindert uns anzunehmen, daß die vermischte Empfindung über das physikalische Übel eines geliebten Gegenstandes nur allein durch die dazukommende Furcht für uns zu dem Grade erwächst, in welchem

fie Affett genannt zu werden verdienet?

Aristoteles hat es wirklich angenommen. Er betrachtet bas Mitleid nicht nach seinen primitiven Regungen, er betrachtet es bloß als Affekt. Ohne jene zu verkennen, verweigert er nur dem Funke ben Ramen ber Flamme. Mitleibige Regungen, ohne Furcht für uns felbst, nennt er Philanthropie: und nur den stärkern Regungen bieser Art, welche mit Furcht für uns selbst verknüpft sind, giebt er ben Namen des Mitleids. Also behauptet er zwar, daß das Unglud eines Bofewichts weber unfer Mitleid noch unfere Furcht errege: aber er spricht ihm darum nicht alle Rührung ab. Auch ber Bofewicht ift noch Mensch, ift noch ein Wesen, das bei allen feinen moralischen Unvolltommenheiten Bolltommenheiten genug be= halt, um sein Berberben, seine Zernichtung lieber nicht zu wollen, um bei biefer etwas Mitleidähnliches, die Glemente bes Mitleids gleichsam, zu empfinden. Aber, wie schon gesagt, diese mitleidahn= liche Empfindung nennt er nicht Mitleid, sondern Philanthropie. "Man muß, fagt er, feinen Bofewicht aus unglücklichen in glückliche "Umftände gelangen laffen; benn bas ift bas untragifchste, mas nur "sein kann; es hat nichts von allem, was es haben sollte; es "erweckt weber Philanthropie, noch Mitleib, noch Furcht. Auch "muß es kein völliger Bosewicht sein, der aus glücklichen Umständen

"in ungludliche verfällt; benn eine bergleichen Begebenheit kann "zwar Philanthropie, aber weber Mitleib noch Furcht erweden." Ich kenne nichts Rahleres und Abgeschmackteres, als die gewöhn= lichen Übersetzungen bieses Wortes Philanthropie. Sie geben näm= lich das Abjectivum davon im Lateinischen durch hominibus gratum; im Französischen durch ce que peut faire quelque plaisir; und im Deutschen burch "was Bergnugen machen kann." Der einzige Goul-fton, so viel ich finde, scheinet ben Sinn bes Philosophen nicht verfehlt zu haben, indem er das φιλανθρωπον durch quod humanitatis sensu tangat überfest. Denn allerdings ift unter diefer Philanthropie, auf welche bas Unglud auch eines Bofewichts Unspruch macht, nicht die Freude über feine verbiente Beftrafung, fondern bas immbathetische Gefühl ber Menschlichkeit zu verstehen, welches, trot ber Borftellung, baß fein Leiben nichts als Berbienft fei, ben-noch in bem Augenblide bes Leibens in uns fich für ihn reget. herr Curtius will zwar biefe mitleibige Regungen für einen unglucklichen Bofewicht nur auf eine gewisse Gattung der ihn treffen= ben Ubel einschränken. "Golche Bufalle bes Lafterhaften, fagt er, "bie weber Schreden noch Mitleib in uns wirken, muffen Folgen "feines Lafters fein: benn treffen fie ihn zufällig, ober wohl gar "unschuldig, fo behalt er in dem Bergen der Buschauer die Bor-"rechte ber Menschlichkeit, als welche auch einem unschuldig leibenden "Gottlofen ihr Mitleib nicht verfagt." Aber er scheinet biefes nicht genug überlegt zu haben. Denn auch bann noch, wenn bas Unglud, welches ben Bojewicht befällt, eine unmittelbare Folge feines Berbrechens ift, konnen wir uns nicht entwehren, bei bem Unblide biefes Unglucks mit ihm zu leiben.

"Seht jene Menge," fagt ber Berfaffer ber Briefe über bie Empfindungen, "bie fich um einen Berurteilten in bichte Saufen branget. "Sie haben alle Greuel vernommen, die ber Lafterhafte begangen; "fie haben feinen Wandel, und vielleicht ihn felbft verabscheuet. It "schleppt man ihn entstellt und ohnmächtig auf das entsexliche Schau-"gerufte. Man arbeitet fich durch das Gewühl, man ftellt fich auf "bie Behen, man klettert bie Dacher hinan, um die Buge bes Todes "fein Geficht entftellen gu feben. Gein Urteil ift gesprochen; fein "Benter naht fich ihm; ein Augenblick wird fein Schickfal entscheiben. "Bie fehnlich munichen ist aller Bergen, daß ihm verziehen murde! "Ihm? dem Gegenstande ihres Abicheues, ben fie einen Augenblick "vorher felbft jum Tode verurteilet haben murben ? Boburch wird "ist ein Strahl der Menschenliebe wiederum bei ihnen rege? "es nicht die Annäherung der Strafe, der Anblid der entfetlichften "phyfitalifchen Ubel, die uns fogar mit einem Ruchlofen gleichfam "ausfohnen, und ihm unfere Liebe erwerben? Ohne Liebe konnten

"wir unmöglich mitleidig mit feinem Schickfale fein."

Und eben biefe Liebe, sage ich, die wir gegen unfern Nebenmenschen unter keinerlei Umständen ganz verlieren können, die unter der Asche, mit welcher sie andere skarkere Empfindungen überbecken, unverlöschlich fortglimmet, und gleichsam nur einen günftigen Bindstoß von Unglück und Schmerz und Berberben erwartet, um in die Flamme des Mitleids auszubrechen; eben diese Liebe ist es, welche Aristoteles unter dem Namen Philanthropie verstehet. Wir haben recht, wenn wir sie mit unter dem Namen des Mitleids begreifen Aber Aristoteles hatte auch nicht unrecht, wenn er ihr einen Ramen gab, um sie, wie gesagt, von dem höchsten Grade der mitleidigen Empfindungen, in welchem sie, durch die Dazukunft einer wahrscheinlichen Furcht für uns selbst, Affekt werden, zu unterscheiden.

#### Siebenundstebzigltes Stück.

Den 26. Januar, 1768.

Einem Einwurse ist hier noch vorzukommen. Wenn Aristoteles biesen Begriff von dem Affekte des Mitleids hatte, daß er notwendig mit der Furcht für uns selbst verknüpft sein müsse: was war es nötig, der Furcht noch insbesondere zu erwähnen? Das Wort Mitleid schloß sie schon in sich, und es wäre genug gewesen, wenn er bloß gesagt hätte: die Tragödie soll durch Erregung des Mitleids die Keinigung unserer Leidenschaft bewirken. Denn der Zusat der Furcht saat nichts mehr, und macht das, was er sagen soll, noch

bagu ichwantend und ungewiß.

Sch antworte: wenn Ariftoteles uns blog hatte lehren wollen. welche Leidenschaften die Tragodie erregen konne und solle, so würde er fich ben Bufat ber Furcht allerdings haben ersparen können, und ohne Zweifel fich wirklich erfparet haben; benn nie war ein Philofort ein größerer Wortsparer als er. Aber er wollte uns qualeich lehren, welche Leidenschaften, durch die in der Tragodie erregten. in uns gereiniget werben follten; und in diefer Abficht mußte er ber Rurcht insbesondere gebenten. Denn obichon, nach ihm, ber Affekt bes Mitleibs, weber in, noch außer bem Theater, ohne Furcht für uns felbst sein kann; ob sie schon ein notwendiges Ingredieng bes Mitleids ift: fo gilt biefes boch nicht auch umgefehrt. und bas Mitleib für andere ist fein Ingredienz der Furcht für uns felbst. Sobald die Tragöbie aus ist, höret unser Mitleid auf, und nichts bleibt von allen den empfundenen Regungen in uns gurud. als die wahrscheinliche Furcht, die uns das bemitleidete Ubel für uns felbst schöpfen laffen. Diese nehmen wir mit; und so wie fic, als Ingrediens des Mitleids, das Mitleid reinigen helfen, fo hilft fie nun auch, als eine für fich fortbauernbe Leibenschaft, fich felbft reinigen. Folglich, um anzuzeigen, baß fie biefes thun tonne und wirklich thue, fand es Aristoteles für nötig, ihrer insbesondere gu gebenfen.

Es ist unstreitig, daß Aristoteles überhaupt keine strenge logische Definition von der Tragödie geben wollen. Denn ohne sich auf die bloß wesentlichen Gigenschaften berselben einzuschränken, hat er verschiedene zufällige hineingezogen, weil sie der damalige Gebrauch

notwendig gemacht hatte. Diese indes abgerechnet, und die übrigen Merkmale ineinander reduzieret, bleibt eine vollkommen genaue Grklärung übrig: die nämlich, daß die Tragödie, mit einem Worte, ein Gedicht ist, welches Mitseid erreget. Ihrem Geschlechte nach, ist sie die Nachahmung einer Handlung; so wie die Epopee und die Komödie: ihrer Gattung aber nach, die Nachahmung einer mitsleidswürdigen Handlung. Aus diesen beiden Begriffen lassen sich vollkommen alle ihre Regeln herseiten: und sogar ihre dramatische

Form ift baraus zu bestimmen.

An dem lettern durfte man vielleicht zweifeln. Benigstens wußte ich teinen Runftrichter zu nennen, bem es nur eingefommen wäre, es zu versuchen. Sie nehmen alle die dramatische Form der Tragodie als etwas Bergebrachtes an, bas nun fo ift, weil es ein= mal fo ift, und bas man fo lagt, weil man es gut findet. Der einzige Aristoteles hat die Ursache ergrundet, aber fie bei feiner Gr= flarung mehr vorausgesett, als beutlich angegeben. "Die Tragobie, "fagt er, ift bie Rachahmung einer Handlung, — die nicht vermit-"telft ber Erzählung, sondern bermittelft des Mitleids und ber Furcht "die Reinigung dieser und bergleichen Leidenschaften bewirket." brudt er fich von Wort zu Wort aus. Wem follte hier nicht ber fonderbare Gegenfat, "nicht vermittelft ber Erzählung, fondern vermittelft bes Mitleids und ber Furcht," befremben? Mitleib und Furcht find die Mittel, welche die Tragodie braucht, um ihre Abficht zu erreichen: und bie Erzählung tann fich nur auf die Art und Beije beziehen, fich biefer Mittel zu bebienen, ober nicht zu bebienen. Scheinet hier alfo Aristoteles nicht einen Sprung zu machen ? Scheinet hier nicht offenbar der eigentliche Gegensatz der Erzählung, welches die dramatische Form ist, zu fehlen? Was thun aber die Übersetzer bei biefer Lucke? Der eine umgeht fie gang behutsam: und der andere füllt sie, aber nur mit Worten. Alle finden weiter nichts darin, als eine vernachläffigte Wortfügung, an die sie fich nicht halten zu burfen glauben, wenn fie nur ben Sinn bes Philosophen liefern. Dacier übersett: d'une action — qui, sans le secours de la narration, par le moyen de la compassion et de la terreur u. f. m.: und Curtius: "einer Sandlung, welche nicht burch bie Ergählung "bes Dichters, fondern (burch Borftellung ber handlung felbit) uns, "vermittelft des Schredens und Mitleids, von den Fehlern der vor-"geftellten Leibenschaften reiniget." D, fehr recht! Beide fagen, was Ariftoteles fagen will, nur baß fie es nicht fo fagen, wie er es fagt. Gleichwohl ift auch an biefem Wie gelegen; benn es ift wirtlich teine bloß vernachlässigte Wortfügung. Rurg, die Sache ift biefe: Aristoteles bemerkte, daß das Mitleid notwendig ein vorhanbenes Ubel erfordere; bag wir langft vergangene ober fern in ber Butunft bevorftehende Ubel entweder gar nicht ober boch bei weitem nicht fo ftart bemitleiben tonnen, als ein anwesendes; bag es folgs lich notwendig sei, die Handlung, durch welche wir Mitleid erregen wollen, nicht als vergangen, das ift, nicht in der erzählenden Form.

sondern als gegenwärtig, das ist, in der dramatischen Form, nachzuahmen. Und nur diefes, daß unfer Mitleid durch die Erzählung wenig oder gar nicht, sondern fast einzig und allein durch die gegen= wärtige Anschauung erreget wird, nur dieses berechtigte ihn, in der Erklärung auftatt ber Form ber Sache, die Sache gleich felbft zu jegen, weil biefe Sache nur biefer einzigen Form fahig ift. Batte er es für möglich gehalten, daß unfer Mitleid auch durch die Erzählung erreget werben könne: so würde es allerdings ein sehr fehlerhafter Sprung gewesen sein, wenn er gesagt hätte, "nicht burch bie Ergahlung, sonbern burch Mitleib und Furcht." Da er aber überzeugt war, bag Mitleib und Furcht in ber Nachahmung nur durch die einzige dramatische Form zu erregen sei: so konnte er sich biefen Sprung, der Rurze megen, erlauben. - 3ch verweise besfalls auf bas nämliche neunte Rapitel bes zweiten Buchs feiner Rhetorit.(\*)

Bas endlich ben moralischen Endzwed anbelangt, welchen Aristoteles der Tragodie giebt, und den er mit in die Erklärung der= felben bringen zu muffen glaubte: fo ift bekannt, wie fehr, befonbers in den neuern Zeiten, darüber gestritten worden. Ich getraue mich aber zu erweisen, daß alle, die fich bawiber erklart, ben Ariftoteles nicht verftanden haben. Sie haben ihm alle ihre eigene Bedanken untergeschoben, ehe fie gewiß wußten, welches feine waren. Sie beftreiten Grillen, bie fie felbft gefangen, und bilben fich ein, wie unwidersprechlich fie ben Philosophen widerlegen, indem fie ihr eigenes Hirngespinste zu schanden machen. Ich kann mich in die nabere Erbrterung diefer Sache hier nicht einlassen. Damit ich jedoch nicht gang ohne Beweis zu fprechen scheine, will ich zwei Unmertungen machen.

1. Sie lassen den Aristoteles sagen, "die Tragodie solle uns, "vermittelft des Schreckens und Mitleids, von den Fehlern der vor-"geftellten Leibenschaften reinigen." Der vorgeftellten? Alfo, wenn ber Beld durch Neugierde, ober Chrgeiz, ober Liebe, ober Born ungludlich wird: fo ift es unfere Reugierde, unfer Ehrgeig, unferc Liebe, unfer Born, welchen die Tragodie reinigen foll? Das ift dem Aristoteles nie in den Sinn gekommen. Und so haben bie herren gut ftreiten; ihre Ginbilbung verwandelt Windmühlen in Riefen; fie jagen, in der gewissen Hoffnung des Sieges, barauf los, und tehren fich an teinen Sancho, ber weiter nichts als gefunden Menschenverstand hat, und ihnen auf seinem bedächtlichern Pferde hinten nach ruft, sich nicht zu übereilen, und doch nur erst die Augen recht aufzusperren. Των τοιουιων παθηματων, sagt Aristoteles:

<sup>(\*)</sup> Έπει δ' έγγυς φαινομενα τα παθη, ελεεινα είσι, τα δε μυριοςον έτος γενομενα, ή έσομενα, ούτ' έλπιζοντες, ούτε μεμνημενοι, ή όλως ούκ έλεουσιν, ή ούχ όμοιως, άναγκη τους συναπεργαζομενους σχημασι και φωναις, και έσθητι, και όλως τη ύποκρισει, έλεεινοτερους είναι.

und bas heift nicht, ber vorgestellten Leibenschaften; bas hatten fie überseben muffen durch dieser und bergleichen, oder, ber erweckten Leibenschaften. Das rocovrwr bezieht fich lediglich auf das vorhergehende Mitleid und Furcht; die Tragodie foll unfer Mitleid und unsere Furcht erregen, bloß um diese und bergleichen Leibenschaften. nicht aber alle Leidenschaften ohne Unterschied zu reinigen. Er fagt aber τοιουτων und nicht τουτων; er fagt, diefer und bergleichen, und nicht bloß, biefer: um anzuzeigen, daß er unter bem Mitleid nicht bloß bas eigentlich fogenannte Mitleid, fondern überhaupt alle philanthropische Empfindungen, sowie unter der Furcht nicht bloß die Unlust über ein und bevorftehendes Ubel, sondern auch jede bamit vermanbte Unluft, auch die Unluft über ein gegenwärtiges, auch bie Unluft über ein vergangenes Ubel, Betrübnis und Gram, verftebe. In diesem ganzen Umfange foll das Mitleid und die Furcht, welche bie Tragodie erweckt, unfer Mitleid und unfere Furcht reinigen; aber auch nur biefe reinigen, und feine andere Leibenschaften. 3mar tonnen sich in der Tragödie auch zur Reinigung der andern Leiden= ichaften nütliche Lehren und Beispiele finden; boch find biefe nicht ihre Absicht; dieje hat fie mit der Epopee und Komodie gemein, in= sofern fie ein Gebicht, die Rachahmung einer Sandlung überhaupt ift, nicht aber insofern fie Tragodie, die Nachahmung einer mitleids= murbigen Sandlung insbesondere ift. Beffern follen uns alle Gattungen der Boesie: es ift kläglich, wenn man dieses erft beweisen muß; noch fläglicher ift es, wenn es Dichter giebt, die felbft baran zweifeln. Aber alle Gattungen konnen nicht alles beffern; wenigstens nicht jedes fo vollkommen, wie das andere; mas aber jede am voll= fommenften beffern tann, worin es ihr feine andere Gattung gleich zu thun vermag, das allein ift ihre eigentliche Bestimmung.

## Achtundliebziglies Stück.

Den 29. Januar, 1768.

2. Da die Gegner des Aristoteles nicht in acht nahmen, was sür Leibenschaften er eigentlich, durch das Mitleid und die Furcht der Tragödie, in uns gereiniget haben wollte: so war es natürlich, daß sie sich auch mit der Keinigung selbst irren mußten. Aristoteles verspricht am Ende seiner Politik, wo er von der Reinigung die verspricht am Ende seiner Politik, wo er von deser Keinigung in seiner Dichtkunst weitläuftiger zu handeln. "Beil man aber," sagt Corneille, "ganz und gar nichts von dieser Materie darin sindet, so ist der "größte Teil seiner Ausleger auf die Gedanken geraten, daß sie nicht "ganz auf uns gekommen sei." Gar nichts? Ich meines Teils glaube, auch schon in dem, was uns von seiner Dichtkunst noch übrig, es mag viel oder wenig sein, alles zu sinden, was er einem, der mit seiner Philosophie sonst nicht ganz unbekannt ist, über diese Sache zu sagen für nötig halten konnte. Corneille selbst bemerkte eine Stelle, die uns, nach seiner Meinung, Licht genug geben könne, die

Art und Beife zu entbecken, auf welche die Reinigung der Leiden= schaften in der Tragödie geschehe: nämlich die, wo Aristoteles sagt, "das Mitleid verlange einen, der unverdient leide, und die Furcht einen unsersaleichen." Diese Stelle ift auch wirklich sehr wichtig. nur daß Corneille einen falschen Gebrauch bavon machte, und nicht wohl anders als machen konnte, weil er einmal die Reinigung der Leidenschaften überhaupt im Kopfe hatte. "Das Mitleid mit dem "Unglude, fagt er, von welchem wir unfersgleichen befallen feben, "erwedt in uns bie Furcht, bag uns ein ahnliches Unglud treffen "tonne; diese Furcht erwedt die Begierbe, ihm auszuweichen; und "biefe Begierbe ein Bestreben, die Leibenschaft, durch welche die "Person, die wir bedauern, sich ihr Unglück vor unsern Augen zu-"ziehet, zu reinigen, zu mäßigen, zu bessern, ja gar auszurotten; "indem einem jeden bie Bernunft fagt, daß man die Urfache ab-"schneiben muffe, wenn man die Wirkung vermeiden wolle." Aber biefes Raisonnement, welches bie Furcht bloß zum Wertzenge macht, burch welches das Mitleid die Reinigung der Leidenschaften bewirkt, ift falich, und tann unmöglich die Meinung des Ariftoteles fein; weil fonach die Tragodie gerade alle Leidenschaften reinigen konnte. nur nicht bie 3wei, Die Ariftoteles ausbrudtlich burch fie gereiniget wiffen will. Sie konnte unfern Born, unfere Reugierbe, unfern Reid, unfern Ehrgeig, unfern Sag und unfere Liebe reinigen, fo wie es die eine oder die andere Leibenschaft ist, durch die sich die bemitleibete Berson ihr Unglud zugezogen. Nur unfer Mitleid und unfere Furcht mußte fie ungereiniget laffen. Denn Mitleib und Furcht find die Leibenschaften, die in ber Tragodie wir, nicht aber bie handelnden Berfonen empfinden; find die Leidenschaften, burch welche bie handelnden Personen uns rühren, nicht aber bie, burch welche fie fich selbst ihre Unfalle zuziehen. Es tann ein Stud geben, in welchem fie beibes find: bas weiß ich wohl. Aber noch tenne ich kein solches Stud: ein Stud nämlich, in welchem sich die bemitleibete Berfon burch ein übelverftanbenes Mitleib, ober burch eine übelverstandene Kurcht ins Unglud fturze. Gleichwohl murbe biefes Stud bas einzige fein, in welchem, fo wie es Corneille verfteht, bas geschehe, mas Ariftoteles will, bag es in allen Trandbien geschehen foll: und auch in diesem einzigen würde es nicht auf die Art geschehen, auf die es biefer verlangt. Diefes einzige Stud würde gleichsam ber Bunft fein, in welchem zwei gegen einander fich neigende gerade Linien zusammentreffen, um sich in alle Unendlich= feit nicht wieber zu begegnen. — Go gar sehr tonnte Dacier ben Sinn bes Aristoteles nicht verfehlen. Er war verbunden, auf bie Borte seines Autors aufmerksamer zu sein, und diese besagen es zu positiv, daß unser Mitleid und unsere Furcht durch das Mitleid und die Furcht ber Tragodie gereiniget werden follen. Weil er aber ohne Zweifel glaubte, daß der Nuten der Tragodie fehr ge= ring fein wurde, wenn er blog hierauf eingeschränkt mare: fo ließ er fich verleiten, nach der Erklärung des Corneille, ihr die eben-

makige Reinigung auch aller übrigen Leibenschaften beizulegen. Wie nun Corneille Diese für sein Teil leugnete, und in Beispielen zeigte. baß fie mehr ein iconer Gebante, als eine Sache fei, bie gewöhn= licher Beife gur Birflichkeit gelange: fo mußte er fich mit ihm in biefe Beispiele felbst einlaffen, wo er fich benn fo in ber Enge fand, daß er die gewaltfamften Drehungen und Wendungen machen mußte, um feinen Ariftoteles mit fich burchzubringen. Ich fage jeinen Ariftoteles: benn ber rechte ift weit entfernt, folder Drehungen und Wendungen zu bedürfen. Diefer, um es abermals und abermals zu fagen, hat an feine andere Leidenschaften gebacht, welche das Mitleib und die Furcht ber Tragobie reinigen solle, als an unser Mitleib und unsere Furcht felbst; und es ift ihm fehr gleichgültig, ob die Tragodie gur Reinigung ber übrigen Leidenichaften viel ober wenig beiträgt. An jene Reinigung hatte fich Dacier allein halten follen: aber freilich hatte er fodann auch einen vollständigern Begriff damit verbinden muffen. "Wie die Tragodie," jagt er, "Mitleid und Furcht errege, um Mitleid und Furcht au "reinigen," bas ift nicht schwer zu erklaren. Sie erregt fie . indem "fie uns bas Unglud vor Augen stellet, in bas unfersgleichen burch "nicht vorfähliche Fehler gefallen find; und fie reiniget fie, indem "fie uns mit biefem nämlichen Unglücke bekannt macht, und uns ba-"burch lehret, es weber allzusehr zu fürchten, noch allzusehr bavon "gerührt zu werben, wenn es uns wirklich felbst treffen follte. — "Sie bereitet bie Menschen, die allerwidrigften Bufalle mutia au "ertragen, und macht die Allerelendesten geneigt, fich für glücklich "du halten, indem fie ihre Unglucksfälle mit weit größern vergleichen, "die ihnen die Tragodie vorstellet. Denn in welchen Umftanden "tann fich wohl ein Mensch finden, der bei Erblidung eines Obins, "eines Philottets, eines Orefts nicht erkennen mußte, daß alle Ubel, "bie er zu erbulden, gegen die, welche diese Männer erdulden muffen, "gar nicht in Bergleichung tommen?" Nun bas ift mabr; biefe Erflarung tann bem Dacier nicht viel Ropfbrechens gemacht haben. Er fand fie faft mit ben nämlichen Worten bei einem Stoifer, ber immer ein Auge auf die Apathie hatte. Ohne ihm indes einzuwenden, daß das Gefühl unfers eigenen Elendes nicht viel Mitleid neben fich bulbet; baß folglich bet bem Elenben, beffen Mitleib nicht zu erregen ift, bie Reinigung ober Linberung feiner Betrübnis burch bas Mitleid nicht erfolgen kann: will ich ihm alles, so wie er es fagt, gelten laffen. Rur fragen muß ich: wie viel er nun bamit gefagt ? Db er im geringften mehr bamit gefagt, als, baß bas Mitleid unfere Furcht reinige? Gewiß nicht: und bas marc boch nur taum ber vierte Teil ber Forberung bes Ariftoteles. Denn wenn Ariftoteles behauptet, bag bie Tragobie Mitleib und Furcht errege, um Mitleid und Furcht zu reinigen: wer fieht nicht, daß biefes weit mehr fagt, als Dacier zu erklaren für gut befunden ? Denn, nach ben verschiedenen Rombinationen ber hier vorfommenden Begriffe, muß ber, welcher ben Sinn bes Ariftoteles gang ericopfen

will, ftudweise zeigen. 1. wie das tragische Mitleid unser Mitleid. 2. wie die tragische Furcht unsere Furcht, 3. wie das tragische Mit= leid unfere Furcht, und 4. wie die tragische Furcht unser Mitleid reinigen konne und wirklich reinige. Dacier aber hat fich nur an ben britten Bunkt gehalten, und auch biefen nur fehr schlecht, und auch biefen nur gur Salfte erlautert. Denn wer fich um einen richtigen und vollständigen Begriff von der Aristotelischen Reinigung ber Leibenschaften bemucht hat, wirb finden, daß jeber von jenen vier Buntten einen boppelten Fall in fich schließet. Da nämlich, cs kurz zu sagen, diese Reinigung in nichts anders beruhet, als in der Bermandlung der Leidenschaften in tugendhafte Fertigkeiten, bei jeber Tugend aber, nach unferm Philosophen, sich diesseits und jenfeits ein Extremum findet, zwischen welchem fie inne ftehet: fo muß die Tragodie, wenn fie unfer Mitleid in Tugend verwandeln foll, uns von beiden Extremis bes Mitleids zu reinigen vermögend sein; welches auch von der Furcht zu verstehen. Das tragische Mit= leid muß nicht allein, in Ansehung bes Mitleids, die Seele desjenigen reinigen, welcher zu viel Mitleid fühlet, sondern auch des= jenigen, welcher zu wenig empfindet. Die tragische Furcht muß nicht allein, in Unsehung ber Furcht, bie Seele besjenigen reinigen, welcher fich gang und gar feines Unglucks befürchtet, sonbern auch desjenigen, den ein jedes Ungluck, auch das entfernteste, auch das unwahrscheinlichste, in Angst feget. Gleichfalls muß bas traaische Mitleid, in Ansehung der Furcht, dem was zu viel, und dem was zu wenig, steuern: so wie hinwiederum die tragische Furcht, in Un= sehung des Mitleids. Dacier aber, wie gesagt, hat nur gezeigt, wie das tragische Mitleid unsere allzugroße Kurcht mäßige: und noch nicht einmal, wie es dem ganglichen Mangel berfelben abhelfe, oder sie in dem, welcher allzuwenig von ihr empfindet, zu einem heilsamern Grade erhöhe; geschweige, daß er auch das ilbrige sollte gezeigt haben. Die nach ihm gekommen, haben, was er unterlaffen, auch im geringsten nicht ergänzet; aber wohl sonst, um nach ihrer Meinung den Nuten der Tragodie völlig außer Streit zu seten, Dinge bahin gezogen, die bem Gebichte überhaupt, aber feinesmeges der Tragodie, als Tragodie, insbesondere zukommen; z. G. daß fic die Triebe der Menschlichkeit nahren und ftarten; daß fie Liebe gur Tugend und haß gegen das Lafter wirken folle u. f. w. (\*) Lieber! welches Gebicht follte bas nicht? Soll es aber ein jedes: fo kann es nicht bas unterscheidende Rennzeichen der Tragodie sein; fo kann es nicht bas fein, mas wir fuchten.

## Meunundstebzigstes Stück.

Den 2. Februar, 1768.

Und nun wieder auf unsern Richard zu kommen. — Richard

<sup>(\*)</sup> Gr. Curtius in feiner Abhandlung von ber Abficht bes Trauerfpiels, binter ber Ariftotelifchen Dichtfunft.

also erweckt ebenso wenig Schreden, als Mitseid: weber Schreden in dem gemißbrauchten Berstande, für die plögliche Überraschung des Mitseids; noch in dem eigentlichen Berstande des Aristoteles, für heilsame Furcht, daß uns ein ähnliches Unglück tressen könne. Denn wenn er diese erregte, würde er auch Mitseid erregen; so gewiße er hinwiederum Furcht erregen würde, wenn wir ihn unsers Mitseids nur im geringsten würdig fänden. Aber er ist so ein abscheullicher Kerl, so ein eingesteischter Teusel, in dem wir so völlig keinen einzigen ähnlichen Jug mit uns selbst finden, daß ich glaube, wir könnten ihn vor unsern Augen den Martern der Hölle übergeben sehen, ohne das Geringste für ihn zu empfinden, ohne im geringsten zu sürchten, daß, wenn solche Strase nur auf solche Berdrechen folge, ie auch unsere erwarte. Und was ist endlich das Unglück, die Strase in trifft? Nach so vielen Misseichaten, die wir mit ansehen missen, hören wir, daß er mit dem Degen in der Faust gestorben. Als der Königin diese erzählt wird, läßt sie der Dichter sagen:

Dies ift eiwas! ——
Ich habe mich nie enthalten können, bei mir nachzusprechen: nein, das ift gar nichts! Wie mancher gute König ist so geblieben, indem er seine Krone wider einen mächtigen Rebellen behaupten wollen? Richard stirdt doch, als ein Mann, auf dem Bette der Ehre. Und so ein Tod sollte mich für den Unwillen schaldos halten, den ich das ganze Stück durch über den Triumph seiner Bosheiten empfunden? (Ich glaube, die griechsische Sprache ist die einzige, welche ein eigenes Wort hat, diesen Unwillen über das Glück eines Bösewichts auszudrücken: veuesois, veuesoav (\*)) Sein Tod selbst, welcher wenigtunst meine Gerechtigkeitsliede befriedigen sollte, unterhält noch meine Nemesis. Du dist wohlfeil weggekommen! denke ich: aber gut, daß es noch eine andere Gerechtigkeit giebt, als die poetische!

Man wird vielleicht sagen: nun wohl! wir wollen den Richard aufgeben; das Stück heißt zwar nach ihm; aber er ist darum nicht der Held desselben, nicht die Person, durch welche die Absicht der Tragodie erreicht wird; er hat nur das Mittel sein sollen, unser Mitteld für andere zu erregen. Die Königin, Elisabeth, die Prinzen,

erregen diese nicht Milleid? —

'Um allem Wortstreite auszuweichen: ja. Aber was ist es für eine frembe, herbe Empfindung, die sich in mein Mitseid für diese Personen mischt? die da macht, daß ich mir dieses Mitseid ersparen zu können wünschte? Das wünsche ich mir bei dem tragischen Mitseid doch sonkt nicht; ich verweile gern dabei; und danke dem Dichter für eine so süße Qual.

Aristoteles hat es wohl gesagt, und das wird es ganz gewiß sein! Er spricht von einem  $\mu$ 1000, von einem Gräßlichen, das sich bei dem Unglücke ganz guter, ganz unschuldiger Personen sinde. Und sind nicht die Königin, Elisabeth, die Prinzen vollkommen solche

<sup>(\*)</sup> Arist. Rhet. lib. II. cap. 9.

Personen? Was haben sie gethan? wodurch haben sie es sich zugezogen, daß sie in den Klauen dieser Bestie sind? Ift es ihre Schuld, daß sie ein näheres Recht auf den Thron haben, als er? Besonders die kleinen wimmernden Schlachtopfer, die noch kaum rechts und links unterscheiden können! Wer wird leugnen, daß sie unsern ganzen Jammer verdienen? Aber ist dieser Jammer, der mich mit Schaudern an die Schicksale der Menschen denken läßt, dem Murren wider die Vorsehung sich zugesellet, und Verzweislung von weitem nachsicksicht, ist dieser Jammer — ich will nicht fragen, Mitleid? — Er heiße, wie er wolle — Aber ist er das, was eine nachamende Kunst

erweden follte ?

Man fage nicht: erwedt ihn boch bie Geschichte; gründet er fich boch auf etwas, bas wirklich geschehen ift. - Das wirklich geschehen ift? es fei: fo wird es feinen guten Grund in bem ewigen unend= lichen Zusammenhange aller Dinge haben. In biefem ift Weisheit und Gute, was uns in ben wenigen Gliebern, bie ber Dichter herausnimmt, blindes Geschick und Grausamkeit scheinet. Aus diesen menigen Bliebern follte er ein Banges machen, bas völlig fich runbet, wo eines aus bem andern fich völlig erflaret, wo feine Schwierigfeit aufftößt, berenwegen wir die Befriedigung nicht in feinem Blane finden, fondern fie außer ibm, in dem allgemeinen Blane ber Dinge fuchen muffen; bas Bange biefes fterblichen Schopfers follte ein Schattenriß von bem Bangen bes ewigen Schöpfers fein; follte uns an ben Bebanten gewöhnen, wie fich in ihm alles gum Beften auflofe, werbe es auch in jenem geschehen: und er vergißt biefe feine ebelfte Bestimmung fo fehr, bag er bie unbegreiflichen Wege ber Borficht mit in seinen kleinen Zirkel flicht, und gestigentlich unsern Schauber barüber erregt? — D verschonet uns damit, ihr, die ihr unfer Berg in eurer Gewalt habt! Wogu biefe traurige Empfindung? Und Unterwerfung gu lehren? Diefe tann uns nur bie talte Bernunft lehren; und wenn die Lehre ber Bernunft in uns befleiben foll. wenn wir, bei unferer Unterwerfung, noch Bertrauen und fröhlichen Mut behalten follen: fo ift es höchft nötig, daß wir an die perwirrenden Beifpiele folder unverdienten schrecklichen Berhangniffe fo wenig als möglich erinnert werden. Weg mit ihnen von der Bühne! Weg, wenn es fein fonnte, aus allen Buchern mit ihnen! -

Wenn nun aber ber Personen bes Richards keine einzige die erforderlichen Eigenschaften hat, die sie haben müßten, falls er wirklich das sein sollte, was er heißt: wodurch ist er gleichwohl ein so interesautes Stied geworden, wofür ihn unser Bublikum hält? Wenn er nicht Mitleid und Furcht erregt: was ist denn seine Wirstung? Wirkung muß er doch haben, und hat sie. Und wenn er Wirkung hat: ist es nicht gleichviel, ob er diese oder ob er jene hat? Wenn er die Zuschauer beschäftiget, wenn er sie vergnügt: was will man denn mehr? Müssen sie denn notwendig nur nach den Regeln des Aristoteles beschäftiget und vergnügt werden?

Das klingt so unrecht nicht: aber es ist barauf zu antworten.

Überhaupt: wenn Richard schon keine Tragödie wäre, so bleibt er boch ein bramatisches Bebicht; wenn ihm icon bie Schonheiten ber Tragobie mangelten, fo fonnte er boch fonft Schonheiten haben. Poefie bes Ausbrucks; Bilber; Tiraben; fühne Gefinnungen; einen feurigen hinreißenden Dialog; gludliche Beranlaffungen für ben Afteur, ben gangen Umfang feiner Stimme mit ben mannigfaltigften Abwechselungen zu burchlaufen, feine gange Stärte in ber Pantomime zu zeigen u. f. w.

Bon biefen Schönheiten hat Richard viele, und hat auch noch andere, die den eigentlichen Schönheiten der Tragodie näher kommen.

Richard ift ein abscheulicher Bofewicht: aber auch die Beschäf= tigung unfers Abscheues ift nicht gang ohne Bergnügen; besonders in ber Nachahmung.

Auch bas Ungeheuere in ben Berbrechen participieret von ben

Empfindungen, welche Größe und Rühnheit in uns erweden.

Alles, was Richard thut, ift Greuel; aber alle diese Greuel geschehen in Absicht auf etwas; Richard hat einen Blan; und überall, wo wir einen Blan mahrnehmen, wird unfere Neugierde rege: wir warten gern mit ab, ob er ausgeführt wird werden, und wie er es wird werben; wir lieben bas Zwedmäßige fo fehr, bag es uns, auch unabhängig von ber Moralitat bes 3medes, Bergnugen gewähret.

Wir wollten, daß Richard feinen Zwed erreichte: und wir wollten, daß er ihn auch nicht erreichte. Das Erreichen erspart uns bas Migbergnügen über gang vergebens angewandte Mittel; wenn er ihn nicht erreicht, so ift so viel Blut vollig umsonst vergoffen worben; ba es einmal vergoffen ift, möchten wir es nicht gern auch noch bloß vor langer Beile vergoffen finden. hinwieberum ware biefes Erreichen bas Frohloden ber Bosheit; nichts hören wir ungerner; die Absicht intereffierte uns, als zu erreichende Absicht; wenn fie aber nun erreicht mare, murben wir nichts als bas Abicheuliche berfelben erbliden, würden wir wünichen, baß fie nicht erreicht wäre; diefen Wunfch fehen wir voraus, und uns ichaubert por ber Erreichung.

Die guten Berfonen bes Studs lieben wir; eine fo gartliche feurige Mutter, Geschwister, die so gang eines in dem andern leben; biefe Gegenstände gefallen immer, erregen immer die füßesten, inmbathetischen Empfindungen, wir mogen fie finden, wo wir wollen. Sie gang ohne Schuld leiden gu feben, ift gwar herbe, ift gwar für unfere Rube, au unferer Befferung fein fehr ersprießliches Ge-fühl: aber es ift boch immer Gefühl.

Und sonach beschäftiget uns bas Stud burchaus, und veranügt burch diese Beschäftigung unserer Seelenfrafte. Das ift mahr; nur bie Folge ift nicht mahr, bie man baraus gu gieben meinet: nam=

lich, daß wir alfo bamit gufrieben fein tonnen.

Gin Dichter fann viel gethan, und boch noch nichts damit verthan haben. Richt genug, baß fein Wert Wirfungen auf uns hat: es muß auch die haben, die ibm, vermöge der Gattung, aufommen: es muß diese vornehmlich haben, und alle andere können den Mangel berselben auf keine Beise ersetzen; besonders wenn die Gattung von der Bichtigkeit, und Schwierigkeit, und Kostbarkeit ist, daß alle Mühe und aller Auswand vergebens wäre, wenn sie weiter nichts als solche Birkungen hervordringen wollte, die durch eine leichtere und weniger Anstalten erfordernde Gattung ebensowohl zu erhalten wären. Ein Bund Stroh aufzuheben, muß man keine Maschien in Bewegung setzen; was ich mit dem Fuße umstoßen kann, muß ich nicht mit einer Mine sprengen wollen; ich muß keinen Scheitershausen, um eine Mücke zu verbrennen.

#### Achtzigstes Stück.

Den 5. Februar, 1768.

Wozu die sauere Arbeit der bramatischen Form? wozu ein Theater erbauet, Männer und Weiber verkleibet, Gedächtnisse gemartert, die ganze Stadt auf einen Plat geladen? wenn ich mit meinem Werke und mit der Aufführung desselben weiter nichts hervorbringen will, als einige von den Regungen, die eine gute Erzählung, von jedem zu Hause in seinem Winkel gelesen, ungefähr auch hervordringen würde.

Die bramatische Form ift die einzige, in welcher sich Mitleid und Furcht erregen läßt; wenigstens können in keiner andern Form diese Leibenschaften auf einen so hohen Grad erreget werden: und gleichwohl will man lieber alle andere barin erregen, als diese; gleichwohl will man sie lieber zu allem andern brauchen, als zu

bem, wozu fie fo vorzüglich geschickt ift.

Das Publitum nimmt vorlieb. — Das ift gut, und auch nicht gut. Denn man fehnt fich nicht fehr nach ber Tafel, an ber man

immer vorlieb nehmen muß.

Es ift bekannt, wie erpicht das griechische und römische Bolk auf die Schauspiele waren; besonders jenes auf das tragische. Wie gleichgültig, wie kalt ist dagegen unser Volk für das Theater! Woher viese Verschenheit, wenn sie nicht daher kömmt, daß die Griechen vor ihrer Bühne sich mit so starken, so außerordentlichen Empfinsungen begeistert sühsten, daß sie den Augendlick nicht erwarten konnten, sie abermals und abermals zu haben: dahingegen wir uns vor unserer Bühne so schwacher Eindrücke bewußt sind, daß wir es selten der Zeit und des Geldes wert halten, sie uns zu verschaffen Wir gehen, sast ause Geseldes wert halten, sie uns zu verschaffen Wir gehen, sast Gesellschaft, aus Regierbe, aus Mode, aus Langerweile, aus Gesellschaft, aus Begierde zu begaffen und begafft zu werden, ins Theater: und nur wenige und diese wenige nur sparsam, aus anderer Abssicht.

Ich fage, wir, unser Bolk, unsere Bühne: ich meine aber nicht bloß uns Deutsche. Wir Deutsche bekennen es treuherzig genug, baß wir noch kein Theater haben. Was viele von unsern Kunsterichtern, die in dieses Bekenntnis mit einstimmen, und große Berehrer bes französischen Theaters sind, dabei benken: das kann ich so eigentlich nicht wissen. Aber ich weiß wohl, was ich dabei benke. Ich benke nämlich dabei: daß nicht allein wir Deutsche; sondern, daß auch die, welche sich seit hundert Jahren ein Theater zu haben rühmen, ja das beste Theater von ganz Europa zu haben prahlen, — daß auch die Franzosen noch kein Theater haben.

Kein Tragisches gewiß nicht! Denn auch die Eindrücke, welche die französische Tragödie macht, sind so kach, so kalt! — Man höre

einen Franzosen selbst davon sprechen.

"Bei den hervorstechenden Schönheiten unsers Theaters." faat der Herr von Boltaire, "fand fich ein verborgner Fehler, ben man nicht "bemerkt hatte, weil das Bublifum von felbst keine höhere Ibeen "haben tonnte, als ihm bie großen Meifter burch ihre Mufter bei-"brachten. Der einzige Saint-Evremont hat biefen Fehler aufgemutt; "er fagt nämlich, bag unfere Stude nicht Gindrud genug machten, "daß das, mas Mitleid erwecken folle, aufs höchste Bartlichkeit er-"rege, daß Rührung die Stelle der Erschütterung, und Erstaunen "die Stelle des Schreckens vertrete; turz, daß unsere Empfindungen "nicht tief genug gingen. Es ift nicht zu leugnen: Saint-Evremont "hat mit bem Finger gerabe auf die heimliche Bunde des frangofischen "Theaters getroffen. Man fage immerhin, daß Saint-Evremont ber "Berfasser der elenden Komodie Sir Politik Wouldbe, und noch "einer andern ebenso elenden, die Opern genannt, ift; daß seine "tleinen gesellschaftlichen Gedichte bas Rahlfte und Gemeinfte find, "was wir in diefer Gattung haben; daß er nichts als ein Phrafes= "brecheler war: man tann teinen Funten Genie haben, und gleich= "wohl viel Wit und Geschmad befigen. Sein Geschmad aber war "untfreitig fehr fein, ba er bie Urfache, warum bie meisten von un"sern Studen fo matt und kalt find, fo genau traf. Es hat uns "immer an einem Grabe von Warme gefehlt: bas andere hatten "wir alles."

Das ist: wir hatten alles, nur nicht bas, was wir haben sollten; unsere Tragöbien waren vortrefslich, nur baß es keine Tragöbien

waren. Und woher tam es, baß fie bas nicht waren?

"Diese Kälte aber, sährt er fort, diese einförmige Mattigkeit, "entsprang zum Teil von dem kleinen Geiste der Galanterie, der "damals unter unsern Hosseuten und Damen so herrichte, und die "Tragddie in eine Folge von verliebten Gesprächen verwandelte, "nach dem Geschmacke des Cyrus und der Clelie. Was für Stücke "sich hiervon noch etwa ausnahmen, die bestanden aus langen polizitigen Raisonnements, dergleichen den Sertorius so verdorben, "den Otho so kalt, und den Surena und Attila so elend gemacht "haben. Noch fand sich aber auch eine andere Ursache, die das "hohe Bathetische von unserer Scene zurückhielt, und die Handlung wirklich tragsich zu machen verhinderte: und diese war das enge sichlechte Theater mit seinen armseligen Verzierungen. — Was ließ "sich auf einem paar Dutend Brettern, die noch dazu mit Au-

"schauern angefüllt waren, machen? Mit welchem Bomp, mit welchen Zurüstungen konnte man da die Angen der Zuschauer besstechen, fesseln, täuschen? Welche große tragsische Aktion ließ sich "da aufsühren? Welche Freiheit konnte die Einbildungskraft des "Dichters da haben? Die Stüde mußten aus langen Erzählungen "bestehen, und so wurden sie mehr Gespräche als Spiele. Jeder "Akteur wollte in einer langen Monologe glänzen, und ein Stück, "das dergleichen nicht hatte, ward verworsen. — Bei dieser Form "siel alle theatralische Hank, ward verworsen. — Bei dieser Form "siel alle theatralische Hank, alle die frästigen Gemälbe der menschswilchen Unglücksfälle, alle die schrecklichen dis in das Innerste der "Seele dringende Züge weg; man rührte das Herz nur kaum, ans "statt es zu zerreißen."

Mit ber ersten Ursache hat es seine gute Richtigkeit. Galanterie und Politik läßt immer kalt; und noch ist es keinem Dichter in der Welt gelungen, die Erregung des Mitleids und der Furcht damit zu verbinden. Jene lassen uns nichts als den Fat, oder den Schulmeister hören: und diese fordern, daß wir nichts als den Menschen

hören follen.

Aber die zweite Ursache? — Sollte es möglich sein, daß der Mangel eines geräumlichen Theaters und guter Berzierungen, einen solchen Sinfluß auf das Genie der Dichter gehabt hätte? Ift es wahr, daß jede tragische Handlung Bomp und Zurüstungen erfordert? Ober follte der Dichter nicht vielmehr sein Stück jo einrichten, daß es auch ohne diese Dinge seine völlige Wirkung bervordrächte.

Nach bem Aristoteles sollte er es allerdings. "Furcht und Mit"leid, sagt der Philosoph, läßt sich zwar durchs Gesicht erregen; es
"kann aber auch aus der Berknipfung der Begebenheiten selbst ent"springen, welches letztere vorzüglicher, und die Weise des bestern Dichters ift. Denn die Fabel muß so eingerichtet sein, daß sic,
"auch ungesehen, den, der den Berlauf ihrer Begebenheiten bloß
"anhört, zu Mitleid und Furcht über diese Begebenheiten bringet;
"so wie die Fabel des Odips, die man nur anhören darf, um dazu
"gebracht zu werden. Diese Absicht aber durch das Gesicht erreichen
"wollen, erfordert weniger Kunst, und ist deren Sache, welche die

"Borftellung bes Studs übernommen."

Wie entbehrlich überhaupt die theatralischen Berzierungen sind, bavon will man mit den Stücken des Shakespeares eine sonderbare Erfahrung gehabt haben. Welche Stücke brauchten, wegen ihrer beständigen Unterbrechung und Beränderung des Orts, des Beistandes der Scenen und der ganzen Kunst des Dectorateurs wohl mehr, alls einen diese? Gleichwohl war eine Zeit, wo die Bühnen, auf welchen sie gespielt wurden, aus nichts bestanden, als aus einem Borhange von schlechtem groben Zeuge, der, wenn er aufgezogen war, die bloßen blanken, höchstens mit Matten oder Tapeten behangenen Wände zeigte; da war nichts als die Einbildung, was dem Verständnisse des Zuschauers und der Aussührung des Spielers zu hilfe kommen

tonnte: und demungeachtet, sagt man, waren damals die Stücke des Shakespeares ohne alle Scenen verständlicher, als sie es hernach

mit benfelben gewesen finb. (\*)

Wenn sich also ber Dichter um die Bergierung gar nicht zu bekümmern hat; wenn die Bergierung, auch wo sie notig scheinet, ohne besondern Nachteil seines Stücks wegbleiben kann: warum follte es an dem engen, schlechten Theater gelegen haben, daß uns die französsischen Dichter keine rührendere Stücke geliefert? Nicht doch: es lag an ihnen selbst.

Und das beweiset die Erfahrung. Denn nun haben ja die Franzosen eine schönere, geräumlichere Bühne; keine Zuschauer werden mehr darauf geduldet; die Coulissen sind leer; der Dekorateur hat freies Feld; er malt und bauet dem Poeten alles, was dieser von ihm verlangt: aber wo sind denn die wärmern Stücke, die sie seitdem erhalten haben? Schmeichelt sich der Herr von Volkaire, daß seine Semiramis ein solches Stück ist? Da ist Pomp und Verzierung genug; ein Gespenst obendarein: und doch kenne ich nichts Kälteres, als seine Semiramis.

#### Einundachtzigstes Stück.

Den 9. Februar, 1768.

Will ich benn nun aber damit sagen, daß kein Franzose fähig sei, ein wirklich rührendes tragisches Werk zu machen? daß der vollaktle Geist der Nation einer solchen Arbeit nicht gewachsen sei? — Ich würde mich schämen, wenn mir das nur eingekommen wäre. Deutschland hat sich noch durch keinen Bouhours lächerlich gemacht. Und ich, sür mein Teil, hätte nun gleich die wenigste Anlage dazu. Denn ich din sehr überzeugt, daß kein Bolk in der Welt irgend eine Gabe des Geistes vorzüglich vor andern Bölkern erhalten habe. Man sagt zwar: der tiefsinnige Engländer, der wizige Franzose. Aber wer hat denn die Teilung gemacht? Die Natur gewiß nicht, die alles unter alle gleich verteilet. Es giebt ebensoviel wizige Engländer, als wizige Franzosen; und ebensoviel tiefsinnige Franzosen, als tiefsinnige Engländer: der Braß von dem Bolke aber ist keines von beidem. —

Was will ich benn? Ich will bloß sagen, was die Franzosen gar wohl haben könnten, daß sie das noch nicht haben: die wahre

<sup>(\*) (</sup>Cibber's lives of the poets of G. B. and Ir. Vol. II. p. 78. 79.) — Some have insinuated, that fine scenes proved the rain of acting. — In the reign of Charles I, there was nothing more than a curtain of very coarse stuff, upon the drawing up of which, the stage appeared either with bare walls on the sides, coarsly matted, or covered with tapestry; so that for the place originally represented, and all the successive changes, in which the poets of those times freely indulged themselves, there was nothing to help the spectator's understanding, or to assist the actor's performance, but bare imagination. — The spirit and judgement of the actors supplied all deficiencies, and made as some would insinuate, plays more intelligible without seenes, than they afterwards were with them.

Tragöbie. Und warum noch nicht haben? — Dazu hätte fich ber Herr von Boltaire selbst besser kennen müssen, wenn er es hätte treffen wollen.

Ich meine: fie haben es noch nicht; weil fie es schon lange gehabt zu haben glauben. Und in diesem Glauben werden sie nun freilich durch etwas bestärkt, das sie vorzüglich vor allen Bölkern haben; aber es ist keine Gabe der Natur: durch ihre Eitelkeit.

Es geht mit den Nationen, wie mit einzeln Menschen. — Gottsche (man wird leicht begreifen, wie ich eben hier auf diesen salle,) galt in seiner Jugend für einen Dichter, weil man damals den Bersmacher von dem Dichter noch nicht zu unterscheiden wußte. Philosophie und Kritif setten nach und nach diesen Unterschied ins Helle: und wenn Gottsched mit dem Jahrhunderte nur hätte fortzehen wollen, wenn sich seine Einsichten und sein Geschmack nur zugleich mit den Einsichten und dem Geschmack seines Zeitalters hätten verbreiten und läutern wollen: so hätte er vielleicht wirklich aus dem Versmacher ein Dichter werden können. Aber da er sich schon so oft den größten Dichter hatte nennen hören, da ihn seine Eitelzfeit überredet hatte, daß er es sei: so unterdlied jenes. Er konnte unmöglich erlangen, was er schon zu besigen glaubte: und je älter er ward, besto hartnäckiger und unverschämter ward er, sich in diesem träumerischen Besitze zu behaupten.

Gerabe so, bünkt mich, ift es ben Franzosen ergangen. Kaum riß Corneille ihr Theater ein wenig aus ber Barbarei: so glaubeten sie es ber Bolkommenheit schon ganz nahe. Racine schien ihnen bie lette Hand angelegt zu haben; und hierauf war gan nicht mehr bie Frage, (die es zwar auch nie gewesen,) ob der tragische Dicheter nicht noch pathetischer, noch rührender sein könne, als Corneille und Racine, sondern dieses ward für unmöglich angenommen, und alse Beeiserung der nachfolgenden Dichter mutte sich darauf einschränken, dem einen oder dem andern so ähnlich zu werden als möglich. Hundert Jahre haben sie sich selbst, und zum Teil ihre Rachbarn mit, hintergangen: nun komme einer und sang ihnen das,

und höre, was fie antworten!

Bon beiben aber ist es Corneille, welcher ben meisten Schaben gestiftet, und auf ihre tragischen Dichter ben verberblichsten Ginfluß gehabt hat. Denn Racine hat nur durch seine Muster verführt:

Corneille aber, durch seine Muster und Lehren zugleich.

Diese lettern besonders, von der ganzen Nation (bis auf einen oder zwei Pedanten, einen Hebelin, einen Dacier, die aber oft selbst nicht wußten, was sie wollten,) als Oratelsprüche angenommen, von allen nachherigen Dichtern befolgt: haben, — ich getraue mich, es Stild vor Stüd zu beweisen, — nichts anders, als das kahlste, wäßrigste, untragischste Zeug hervorbringen können.

Die Regeln des Aristoteles sind alle auf die höchste Wirkung der Tragödie kalkuliert. Was macht aber Corneille damit? Er trägt sie falsch und schielend genug vor; und weil er sie doch noch viel zu strenge sindet: so sucht er, bei einer nach der andern, quelque modération, quelque favorable interprétation; entstäftet und verstümmelt, deutelt und vereitelt eine jede, — und warum? pour n'être pas obligés de condamner beaucoup de poëmes que nous avons vu réussir sur nos théâtres; um nicht viele Gedichte verswersen zu dürsen, die auf unsern Bühnen Beisall gefunden. Gine ischone Ursache!

Ich will die Hauptpunkte geschwind berühren. Ginige bavon habe ich schon berührt; ich muß sie aber, des Zusammenhanges

wegen, wiederum mitnehmen.

1. Aristoteles sagt: die Tragödie soll Mitleid und Furcht erregen. — Corneille sagt: o ja, aber wie es kömmt; beides zugleich
ist eben nicht immer nötig; wir sind auch mit einem zusrieden; ist
cinmal Mitleid, ohne Furcht; ein andermal Furcht, ohne Mitleid.
Denn wo blied ich, ich der große Corneille, sonst mit meinem
Rodrigue und meiner Chimene? Die guten Kinder erwecken Mitleid; und sehr großes Mitleid: aber Furcht wohl schwerlich. Ind
wiederum: wo blied ich sonst mit meinen Kleopatra, mit meinem
Brusias, mit meinem Phokas? Wer kann Mitleid mit diesen Nichtswürdigen haben? Aber Furcht erregen sie doch. — So glaubte
Corneille: und die Franzosen glaubten es ihm nach.

2. Aristoteles sagt: die Tragodie soll Mitteld und Furcht erregen; beibes, versteht sich, durch eine und eben dieselbe Person. —
Corneille sagt: wenn es sich so trifft, recht gut. Aber absolut notvendig ist es eben nicht; und man kann sich gar wohl auch verichiedener Personen bedienen, diese zwei Empfindungen hervorzubringen; so wie Ich in meiner Rodogune gethan habe. — Das
hat Corneille gethan: und die Franzosen thun es ihm nach.

3. Aristoteles sagt: durch das Mitleid und die Furcht, welche die Tragödie erweckt, soll unser Mitleid und unsere Furcht, und was diesen anhängig, gereiniget werden. — Corneille weiß davon gar nichts, und bildet sich ein, Aristoteles habe sagen wollen: die Tragödie erwecke unser Mitleid, um unsere Furcht zu erwecken, um durch diese Furcht die Leidenschaften in uns zu reinigen, durch die sich der bemitleidete Gegenstand sein Unglück zugezogen. Ich will von dem Werte dieser Absicht nicht sprechen: genug, daß es nicht die aristotelische ist; und daß, da Corneille seinen Tragödien eine ganz andere Absicht gab, auch notwendig seine Tragödien selbst ganz andere Absicht abstrahieret hatte; es mußten Tragödien werden, welches seine wahre Tragödien waren. Und das sind nicht allein seine, sondern alle französsische Tragödien geworden; weil ihre Berfasser alle nicht die Absicht des Aristoteles, sondern die Absicht des Corneille sich vorsetzen. Ich habe schon gesagt, daß Dacier beibe Toneille sich vorsetzen. Ich habe schon gesagt, daß Dacier beibe Sorneille sich vorsetzen. Ich habe schon gesagt, daß Dacier beibe Toneille sich vorsetzen. Ich habe schon gesagt, daß Dacier beibe Sorneille sich vorsetzen. Ich habe schon gesagt, daß Dacier beibe Sorneille sich vorsetzen wisen wisen unter ihrer höchsten Wirtung bleiben. Dazu hatte Dacier, wie ich gezeigt,

von ber erftern nur einen fehr unvollständigen Begriff, und es war tein Bunder, wenn er fich daher einbildete, daß die frangofischen Eragodien feiner Beit noch eber bie erfte, als bie zweite Absicht erreichten. "Unfere Tragobie, fagt er, ift, ju Folge fener, noch so "giemlich glücklich, Mitteib und Furcht zu erwecken und zu reinigen. "Aber diefe gelingt ihr nur fehr felten, die boch gleichwohl die wichtigere "ift, und fie reiniget die übrigen Leibenschaften nur fehr wenig, ober "ba fie gemeiniglich nichts als Liebesintriguen enthält, wenn fie ja "eine davon reinigte, so würde ce einzig und allein die Liebe sein, "woraus benn flar erhellet, bag ihr Rugen nur fehr flein ift." (\*) Gerade umgefehrt! Gs giebt noch eher frangofische Tragodien, welche ber zweiten, als welche ber erften Absicht ein Genuge leiften. 3ch tenne verschlebene frangofische Stude, welche die ungludlichen Folgen irgend einer Leibenschaft recht wohl ins Licht fegen; aus benen man viele gute Lehren, diefe Leibenschaft betreffend, gichen tann: aber ich tenne teines, welches mein Mitleid in dem Grade erregte, in welchem die Tragodie es erregen follte, in welchem ich, aus verschiebenen griechischen und englischen Studen gewiß weiß, daß fie es erregen fann. Berichiebene frangofifche Tragodien find fehr feine, fehr unterrichtenbe Werke, die ich alles Lobes wert halte: nur, daß es feine Tragobien find. Die Verfaffer berfelben tonnten nicht anbers, als fehr gute Ropfe fein; fie verdienen, gum Teil, unter ben Dichtern feinen geringen Rang: nur bag fie feine tragische Dichter find; nur daß ihr Corneille und Racine, ihr Crebillon und Boltaire von bem wenig ober gar nichts haben, was den Sopho= tles jum Sophofles, ben Guripides jum Guripides, ben Shatespearc zum Chakespeare macht. Diefe find felten mit den wesentlichen Forberungen bes Ariftoteles im Biberfpruch: aber jene besto öfterer. Denn nur weiter -

# Iweiundachtzigffes Stück.

Den 12. Rebruar, 1768.

4. Aristoteles sagt: man muß keinen ganz guten Mann, ohne alle sein Berschulben, in ber Tragodie unglücklich werden lassen; benn so was sei gräßlich. — Ganz recht, sagt Corneille; "ein solcher "Ausgang erweckt mehr Unwillen und Haß gegen den, welcher das "Leiben verursacht, als Mitleid für den, welchen es trifft. Jene "Empfindung also, welche nicht die eigentliche Wirkung der Tragodie sein, soll, würde, wenn sie nicht bie eigentliche Wirkung der Tragodie rien soll, würde, wenn sie nicht sehr fein behandelt wäre, diese erz "sticken, die doch eigentlich hervorgebracht werden sollte. Der Zu-

<sup>(\*) (</sup>Poét, d'Arist. Chap. VI. Rem. 8.) Notre tragédie peut réussir assez dans la première partie, c'est-à-dire, qu'elle peut exciter et purger la terreur et la compassion. Mais elle parvient rarement à la dernière, qui est pourtant la plus utile, elle purge peu les autres passions, ou comme elle roule ordinairement sur des intrigues d'amour, si elle en purgeait quelqu'une, ce sernit celle-là seule, et par là il est aisé de voir qu'elle ne fait que peu de fruit.

"schauer würde migvergnügt weggehen, weil fich allzuviel Born mit "bem Mitleiben vermischt, welches ihm gefallen hatte, wenn er es "allein mit wegnehmen können. Aber" — kömmt Corneille hinten nach; benn mit einem Aber muß er nachkommen, - "aber, wenn "biefe Urfache wegfällt, wenn es ber Dichter fo eingerichtet, bag ber "Tugenbhafte, welcher leibet, mehr Mitleib für fich, als Wiberwillen "gegen ben erwedt, ber ihn leiben läßt: alsbann? - D alsbann, "fagt Corneille, halte ich bafür, barf man fich gar tein Bebenten "machen, auch den tugendhaftesten Mann auf dem Theater im Un= "glücke zu zeigen." (\*) — Ich begreife nicht, wie man gegen einen Thilosophen so in den Tag hinein schwaten tann; wie man fich bas Ansehen geben tann, ihn zu verstehen, indem man ihn Dinge fagen läßt, an die er nie gebacht hat. Das ganglich unverschulbete Unglud eines rechtschaffenen Mannes, fagt Aristoteles, ist tein Stoff für das Trauerspiel; denn es ist gräßlich. Aus diesem Denn, aus biefer Ursache, macht Corneille ein Insofern, eine bloge Bebingung, unter welcher es tragisch zu sein aufhört. Aristoteles fagt: es ist burchaus gräßlich, und eben daher untragisch. Corneille aber fagt: es ift untragisch, infofern es graflich ift. Diefes Grafliche finbet Aristoteles in dieser Art des Ungludes selbst: Corneille aber sett es in ben Unwillen, ben es gegen ben Urheber besfelben verurfacht. Er fieht nicht, ober will nicht feben, bag jenes Brägliche gang etwas anders ift, als diefer Unwille; daß wenn auch diefer gang megfällt. jenes doch noch in seinem vollen Maße vorhanden sein kann: genug, bag vors erfte mit biefem quid pro quo verschiedene von feinen Stilden gerechtfertiget icheinen, die er fo wenig wider die Regeln bes Aristoteles will gemacht haben, daß er vielmehr vermessen genug ist, fich einzubilben, es habe bem Ariftoteles bloß an bergleichen Studen gefehlt, um seine Lehre banach näher einzuschränken, und verschiedene Manieren baraus zu abstrahieren, wie bemungeachtet bas Unglud bes gang rechtschaffenen Mannes ein tragischer Gegenstand werden fonne. En voici, fagt er, deux ou trois manières, que peut-être Aristote n'a su prévoir, parce qu'on n'en voyait pas d'exemples sur les theatres de son temps. Und von wem find biefe Erempel? Bon wem anders, als von ihm felbft? Und welches find jene zwei ober brei Manieren? Wir wollen geschwind sehen. - "Die erfte, "fagt er, ift, wenn ein fehr Tugendhafter burch einen fehr Lafter-"haften verfolgt wird, ber Gefahr aber entfommt, und fo, bag ber "Lasterhafte sich selbst darin verstricket, wie es in der Rodogune und "im Beratlius geschiehet, wo es gang unerträglich murbe gemefen "fein, wenn in bem erften Stude Untiochus und Robogune, und in "bem andern Heraklius, Pulcheria und Martian umgekommen wären, "Rleopatra und Phokas aber triumphieret hätten. Das Ungluck ber "erftern erwedt ein Mitleib, welches burch ben Abichen, ben wir

<sup>(\*)</sup> J'estime qu'il ne faut point faire de difficulté d'exposer sur la scène des hommes très-vertueux.

Reffing, Berte. IV.

"wider ihre Berfolger haben, nicht erstickt wird, weil man beständia "hofft, daß fich irgend ein gludlicher Zufall ereignen werbe, ber fie "nicht unterliegen laffe." Das mag Corneille fonft jemanten weiß= machen, daß Aristoteles biefe Manier nicht gefannt habe! Er hat fie fo wohl getanut, bag er fie, wo nicht ganglich verworfen, we= niaftens mit ausbrudlichen Worten für angemeffener ber Romobie als Tragodie erklärt hat. Wie war es möglich, daß Corneille diefes vergeffen hatte? Aber so geht es allen, die im voraus ihre Sache ju ber Sache ber Wahrheit machen. Im Grunde gehört biefe Da= mier auch gar nicht zu bem vorhabenden Falle. Denn nach ihr wird ber Tugenbhafte nicht ungludlich, sondern befindet fich nur auf dem Bege zum Unglude; welches gar wohl mitleidige Beforgniffe für ihn erregen kann, ohne gräßlich zu sein. — Nun, die zweite Manier! "Auch fann es fich gutragen, fagt Corneille, bag ein febr tugend= "hafter Mann verfolgt wird, und auf Befehl eines andern umfommt, "ber nicht lafterhaft genug ift, unsern Unwillen allzusehr zu verdie-"nen, indem er in der Berfolgung, die er wider ben Tugendhaften "betreibet, mehr Schwachheit als Bosheit zeiget. Wenn Felir feinen "Gibam Polyeuft umfommen läßt, so ift es nicht aus wütendem "Gifer gegen bie Chriften, ber ihn uns verabichenungswürdig machen "würbe, sondern bloß aus triechender Furchtsamteit, die fich nicht ge-"trauet, ihn in Gegenwart des Severus zu retten, vor dessen Haffe "und Rache er in Gorgen ftehet. Man faffet alfo wohl einigen Un-"willen gegen ihn, und migbilliget fein Berfahren; doch überwiegt "bieser Unwille nicht bas Mitleib, welches wir für ben Polyeutt "empfinden, und verhindert auch nicht, daß ihn seine wunderbare "Befehrung, jum Schluffe bes Studs, nicht völlig wieber mit ben "Buhörern aussohnen follte." Tragifche Stumper, bente ich, hat es mohl gu allen Beiten, und felbft in Athen gegeben. Barum follte es also bem Aristoteles an einem Stude von ahnlicher Gin= richtung gefehlt haben, um baraus ebenfo erleuchtet zu werden, als Corneille? Boffen! Die furchtfamen, ichwanten, unentichloffenen Charaftere, wie Felig, find in bergleichen Studen ein Fehler mehr, und machen fie noch obendarein ihrerfeits falt und efel, ohne fie auf ber andern Seite im geringften weniger gräßlich zu machen. Denn, wie gesagt, das Gräßliche liegt nicht in dem Unwillen ober Abscheu. ben sie erwecken: sondern in dem Angliicke selbst, das jene unversichulbet trifft; das sie einmal so unverschuldet trifft als das andere, ihre Berfolger mogen boje ober fdmach fein, mogen mit ober ohne Borfat ihnen fo hart fallen. Der Gebante ift an und für fich felbst gräßlich, baß es Menfchen geben tann, bie ohne alle ihr Berschulben ungludlich find. Die Heiben hatten biefen graftlichen Ge-banten so weit von sich zu entfernen gesucht, als möglich: und wir wollten ihn nahren? wir wollten uns an Schauspielen vergnugen, die ihn beftatigen? wir? die Religion und Bernunft überzeuget haben follte, bag er ebenfo unrichtig als gottesläfterlich ift? — Das nämliche wurde ficherlich auch gegen die britte Manier gelten; wenn fie Corneille nicht felbst näher anzugeben vergeffen batte.

Auch gegen bas, was Aristoteles von ber Unschicklichkeit eines gang Lafterhaften jum tragifchen Belben fagt, als beffen Unglud weber Mitleid noch Furcht erregen könne, bringt Corneille feine Läuterungen bei. Mitleib gwar, gefteht er gu, konne er nicht erregen; aber Furcht allerdings. Denn ob fich ichon feiner von ben Aufchauern der Lafter besselben fähig glaube, und folglich auch besfelben ganges Unglud nicht zu befürchten habe: fo tonne boch ein jeder irgend eine jenen Caftern abuliche Unvolltommenheit bei sich hegen, und burch die Furcht vor den zwar proportionierten, aber boch noch immer unglücklichen Folgen berfelben, gegen fie auf feiner but zu fein lernen. Doch biefes grundet fich auf den falschen Begriff, welchen Corneille von ber Furcht und von ber Reinigung ber in der Tragodie zu erweckenden Leidenschaften hatte, und wideripricht fich felbft. Denn ich habe icon gezeigt, daß die Erregung bes Mitleids von ber Erregung ber Furcht ungertrennlich ift, und daß ber Bofewicht, wenn es möglich mare, daß er unfere Furcht erregen fonne, auch notwendig unfer Mitleid erregen mußte. Da er aber biefes, wie Corneille felbft zugefteht, nicht tann, fo tann er auch jenes nicht, und bleibt ganglich ungeschickt, die Absicht ber Tragodie erreichen zu helfen. Sa, Ariftoteles halt ihn hierzu noch für ungeschickter, als ben gang tugendhaften Mann; benn er will ausbrudlich, falls man ben Gelb aus ber mittlern Gattung nicht haben könne, bag man ihn eher beffer als schlimmer mahlen solle. Die Urfache ift klar: ein Menich kann fehr gut fein, und boch noch mehr als eine Schwachheit haben, mehr als einen Fehler begehen, wodurch er fich in ein unabsehliches Unglud fturget, bas uns mit Mitleib und Wehmut erfüllet, ohne im geringften gräßlich zu fein, weil es die natürliche Folge seines Fehlers ift. — Bas Du Bos (\*) von dem Gebrauche ber lasterhaften Personen in der Tragodie sagt, ist bas nicht, mas Corneille will. Du Bos will fie nur zu ben Rebenrollen erlauben; bloß ju Berfzeugen, die Sauptperfonen meniger ichulbig zu machen; bloß zur Abstechung. Corneille aber will das vornehmste Interesse auf sie beruhen lassen, so wie in der Ro= bogune: und bas ist es eigentlich, was mit ber Absicht ber Tra-gobie streitet, und nicht jenes. Du Bos merket babei auch sehr richtig an, bag bas Unglud biefer subalternen Bojewichter feinen Eindruck auf uns mache. Raum, fagt er, bag man ben Tob bes Narcig im Britannicus bemerft. Aber alfo follte fich ber Dichter auch ichon beswegen ihrer foviel als möglich enthalten. Denn wenn ihr Unglud die Absicht der Tragodie nicht unmittelbar befordert, wenn fie bloße Silfsmittel find, durch die fie der Dichter beffer beffer mit andern Personen zu erreichen sucht: so ift es unftreitig, bag bas Stud noch beffer fein murbe, wenn es die nämliche Wirtung

<sup>(\*)</sup> Réflexions cr. T. I. Sect. XV.

ohne fie hatte. Je fimpler eine Maschine ift, je weniger Febern und Raber und Gewichte fie hat, besto vollkommener ist fie.

#### Dreiundachtzigstes Stück.

Den 16. Rebruar, 1768.

6. Und endlich, die Migbeutung ber erften und wesentlichsten Gigenschaft, welche Ariftoteles für Die Sitten ber tragischen Bersonen forbert! Sie follen gut fein, bie Sitten. - Gut? fagt Corneille. "Wenn gut hier fo viel als tugendhaft heißen foll: fo wird es mit den meiften alten und neuen Tragobien übel aussehen, in welchen ichlechte und lafterhafte, wenigstens mit einer Schwachheit, Die nächft ber Tugend fo recht nicht beiteben tann, behaftete Berfonen genug vorkommen." Besonders ift ihm für seine Kleopatra in der Rodogune bange. Die Gute, welche Ariftoteles forbert, will er alfo burchaus für feine moralifche Gute gelten laffen; es muß eine anbere Art von Bute fein, bie fich mit bem moralisch Bofen ebenfo= wohl verträgt, als mit bem moralisch Buten. Gleichwohl meinet Ariftoteles fchlechterbings eine moralische Bute: nur daß ihm tugenb= hafte Personen, und Personen, welche in gewissen Umständen tugendhafte Sitten zeigen, nicht einerlei find. Rurg, Corneille verbindet eine gang falfche Ibee mit dem Worte Sitten, und was die Broärefis ift, burch welche allein, nach unferm Weltweisen, freie Sandlungen ju guten ober bofen Sitten werben, hat er gar nicht ber-Ich tann mich ist nicht in einen weitläuftigen Beweis einlassen; er läßt sich nur durch ben Busammenhang, burch bic spllogistische Folge aller Ibeen bes griechischen Kunftrichters ein= leuchtend genug führen. Ich verfpare ihn baher auf eine andere Belegenheit, ba es bei biefer ohnebem nur barauf antommt, gu zeigen, mas für einen ungludlichen Ausweg Corneille, bei Berfeh= lung bes richtigen Weges, ergriffen. Diefer Ausweg lief babin: baß Ariftoteles unter ber Gute ber Sitten ben glangenben und erhabnen Charafter irgend einer tugendhaften ober strafbaren Neigung verftehe, fowie fie ber eingeführten Berfon entweder eigentumlich zukomme, ober ihr schicklich beigeleget werden konne: le caractère brillant et élevé d'une habitude vertueuse ou criminelle, selon qu'elle est propre et convenable à la personne qu'on introduit. "Rleopatra in ber Robogune, fagt er, ift außerst boje; ba ift fein "Meuchelmorb, por bem fie fich scheue, wenn er fie nur auf bem "Throne zu erhalten vermag, den fie allem in der Welt vorzieht; "so heftig ift ihre Herrschsucht. Aber alle ihre Berbrechen find mit "einer gewiffen Brobe ber Seele verbunden, die fo etwas Erhabenes "hat, daß man, indem man ihre Handlungen verbammet, boch bie "Quelle, woraus fie entspringen, bewundern muß. Gben biefes ae-"traue ich mir von bem Lugner zu fagen. Das Lugen ift unftreitig "eine lafterhafte Angewohnheit; allein Dorant bringt feine Lugen mit einer folden Begenwart bes Beiftes, mit fo vieler Lebhaftia=

"feit vor, daß diese Unvollkommenheit ihm ordentlich wohl läßt, "und die Buschauer gestehen muffen, daß die Gabe fo zu lugen, "ein Lafter fei, beffen tein Dummtopf fähig ift." — Wahrlich, einen verberblichern Ginfall hatte Corneille nicht haben konnen! Befolget ihn in der Ausführung, und es ist um alle Wahrheit, um alle Täufchung, um allen fittlichen Ruten ber Tragobie gethan! Denn bie Tugenb, bie immer bescheiben und einfältig ift, wird burch jenen glanzenben Charakter eitel und romantisch: bas Lafter aber mit einem Firnis überzogen, ber uns überall blenbet, wir mogen es aus einem Befichtspunkte nehmen, aus welchem wir wollen. Thorheit, bloß burch die ungludlichen Folgen von dem Lafter abichrecken wollen, indem man die innere Saglichfeit desfelben berbirgt! Die Folgen find zufällig; und die Erfahrung lehrt, baß fic ebenso oft gludlich als ungludlich fallen. Dieses bezieht fich auf die Reinigung der Leidenschaften, wie fie Corneille fich bachte. Wie ich mir fie vorftelle, wie fie Ariftoteles gelehrt hat, ift fie vollends nicht mit jenem trugerischen Glanze zu verbinden. Die falfche Folie, bie fo bem Lafter untergelegt wird, macht, bag ich Bolltommenheiten erfenne, wo feine find; macht, daß ich Mitleiben habe, wo ich teines haben follte. — 3mar hat schon Dacier biefer Erklärung wibersprochen, aber aus untriftigern Grunden; und es fehlt nicht viel, daß die, welche er mit dem Bater Le Boffu dafür annimmt. nicht ebenso nachteilig ift, wenigstens ben poetischen Bolltommenheiten bes Studs ebenso nachteilig werben tann. Er meinet namlich, "bie Sitten follen gut fein," heiße nichts mehr als, fie follen gut ausgedrückt sein, qu'elles soient bien marquées. Das ist allerbings eine Regel, die, richtig verftanden, an ihrer Stelle aller Aufmerkfamkeit bes bramatischen Dichters würdig ift. Aber wenn es die frangösischen Mufter nur nicht bewiesen, daß man "gut ausbruden" für ftart ausbruden genommen hatte. Man hat ben Ausbrud überladen, man hat Drud auf Drud gefest, bis aus charatterisierten Berfonen, personifierte Charaftere; aus lafterhaften oder tugendhaften Menschen, hagere Gerippe von Laftern und Tugenben geworben finb. -

hier will ich diese Materie abbrechen. Wer ihr gewachsen ift,

mag die Anwendung auf unsern Richard felbst machen.

Vom Herzog Michel, welcher auf ben Richard folgte, brauche ich wohl nichts zu sagen. Auf welchem Theater wird er nicht gespielt, und wer hat ihn nicht gesehen ober gelesen? Krüger hat indes das wenigste Verdienst darum; benn er ist ganz aus einer Erzählung in den Bremischen Beiträgen genommen. Die vielen guten satirischen Jüge, die er enthält, gehören jenem Dichter, sowie der ganze Versolg der Fabel. Krügern gehört nichts, als die dramatische Form. Doch hat wirklich unsere Bühne an Krügern viel verloren. Er hatte Talent zum niedrig Komischen, wie seine Kanzbidaten beweisen. Wo er aber rührend und edel sein will, ist er frostig und afsektiert. Hr. Löwen hat seine Schriften gesammelt,

unter welchen man jedoch die Geistlichen auf dem Lande vers mißt. Dieses war der erste bramatische Bersuch, welchen Krüger wagte, als er noch auf dem Grauen Kloster in Berlin studierte.

Den neunundvierzigsten Abend, (Donnerstags ben 23. Juli,) ward das Lustspiel des Hrn. von Boltaire, die Frau die recht hat, gespielt, und zum Beschlusse des L'Affichard Ist er von Kamilie? (\*)

wiederholt.

Die Frau, die recht hat, ist eines von den Stücken, welche der Hr. von Voltaire für sein Haustheater gemacht hat. Dafür war es nun auch gut genug. Es ist schon 1758 zu Carouge gespielt worden: aber noch nicht zu Paris; soviel ich weiß. Nicht als ob sie da, seit der Zeit, keine schlechtern Stücke gespielt hätten: denn dafür haben die Marius und Le Brets wohl gesorgt. Sondern weil — ich weiß selbst nicht. Denn ich wenigstens möchte doch noch lieber einen großen Mann in seinem Schlafrocke und seiner Nachtmüße, als einen Stümper in seinem Feierkleide sehen.

Charaftere und Interesse hat das Stück nicht; aber verschiedne Situationen, die komisch genug sind. Zwar ist auch das Komisch aus dem allergemeinsten Fache, da es sich auf nichts als aufs Instognito, auf Verkennungen und Migwerständnisse gründet. Doch die Lacher sind nicht ekel; am wenigsten würden es unsre deutschen gen, wenn ihnen das Fremde der Sitten und die elende Überssehung das mot pour rire nur nicht meistens so unverkändlich machte.

Den funfzigsten Abend (Freitags ben 24. Juli,) ward Greffets Sibnen wiederholt. Den Beschluß machte, ber sehende Blinde.

Diefes fleine Stud ift bom Le Grand, und auch nicht von ihm. Denn er hat Titel und Intrique und alles einem alten Stude bes de Broffe abgeborgt. Ein Offizier, schon etwas bei Jahren, will eine junge Witwe heiraten, in die er verliebt ift, als er Orbre betommt, fich zur Armee zu verfügen. Er verläßt feine Berfprochene mit ben wechselseitigen Berficherungen ber aufrichtigften Bartlichkeit. Raum aber ift er weg, so nimmt die Witwe die Aufwartungen bes Sohnes von diesem Offiziere an. Die Tochter besselben macht sich gleichergestalt bie Abwesenheit ihres Baters zu nute, und nimmt einen jungen Menfchen, ben fie liebt, im Saufe auf. Diefe boppelte Intrigue wird bem Bater gemelbet, ber, um fich felbst bavon zu überzeugen, ihnen schreiben läßt, daß er fein Besicht verloren habe. Die Lift gelingt; er fommt wieder nach Baris, und mit hilfe eines Bebienten, ber um ben Betrug weiß, fieht er alles, mas in feinem Hause vorgeht. Die Entwicklung läßt sich erraten; ba ber Offizier an ber Unbeständigkeit ber Witme nicht langer zweifeln tann, fo erlaubt er seinem Sohne, sie zu heiraten, und ber Tochter giebt er bie nämliche Erlaubnis, fich mit ihrem Geliebten zu verbinden. Die Scenen zwischen ber Witwe und bem Sohn bes Offiziers, in Gegenwart des letten, haben viel Komisches; die Witwe versichert, daß

<sup>(\*)</sup> S. ben 17. Abenb S. 67.

ihr ber Jufall bes Offiziers sehr nahe gehe, daß sie ihn aber barum nicht weniger liebe; und zugleich giebt sie seinem Sohn, ihrem Liebhaber, einen Wint mit den Augen, oder bezeigt ihm sonst ihrem Tärtlichkeit durch Gebärden. Das ist der Inhalt des alten Stücks vom de Brosse, (\*) und ist auch der Inhalt von dem neuen Stücks des Be Grand. Nur daß in diesem die Intrigue mit der Tochter weggeblieben ist, um jene fünf Atte desto leichter in Einen zu bringen. Aus dem Bater ist ein Onkel geworden, und was sonst dergleichen kleine Beränderungen mehr sind. Es mag endlich entstanden sein wie es will; gnug, es gefällt sehr. Die Übersetung ist in Versen, und vielleicht eine von den besten, die wir haben; sie ist wenigstens sehr sließend, und hat viele brollige Zeilen.

#### Vierundachtzigstes Stück.

Den 19. Februar, 1768.

Den einunbfunfzigsten Abend (Montags, ben 27. Juli,) warb

ber Sausvater bes orn. Diberot aufgeführt.

Da biefes vortreffliche Stück, welches ben Franzosen nur so so gefällt, — wenigstens hat es mit Müh' und Not kaum ein ober zweimal auf dem Pariser Theater erscheinen dürsen, — sich, alkem Ansehen nach, lange, sehr lange, und warum nicht immers auf unsern Bühnen erhalten wird; da es auch hier nicht oft genug wird können gespielt werden: so hosse ich, Raum und Gelegenheit genug zu haben, alles auszukramen, was ich sowohl über das Stück selbst, als über das ganze dramatische System des Berfasser, von Zeit

ju Beit angemertt habe.

Ich hole recht weit aus. Nicht erst mit dem natürlichen Sohne, in den beigefügten Unterredungen, welche zusammen im Jahre 1757 herauskamen, hat Diderot sein Migvergnügen mit dem Theater seiner Nation geäußert. Bereits verschiedne Jahre vorher ließ er es sich merken, daß er die hohen Begriffe gar nicht davon habe, mit welchen sich seine Landsleute täuschen, und Europa sich von ihnen täuschen lassen. Aber er that es in einem Buche, in welchem man freilich dergleichen Dinge nicht sucht; in einem Buche, in welchem der persissierende Ton so herrschet, daß den meisten Lesern auch das, was guter gesunder Verstand darin ist, nichts als Posse und doß, was guter gesunder Verstand darin ist, nichts als Posse und doß, was meinet. Ohne Zweisel hatte Diderot seine Ursachen, warum er mit seiner Herzensmeinung lieder erst in einem solchen Buche hervorsommen wollte: ein kluger Mann sagt öfters erst mit Lachen, was er hernach im Ernste wiederholen wiss.

Dieses Buch heißt Les Bijoux indiscrets, und Diberot will es itt burchaus nicht geschrieben haben. Daran thut Diberot auch sehr wohl; aber doch hat er es geschrieben, und muß es geschrieben haben, wenn er nicht ein Plagiarius sein will. Auch ist es gewiß, daß

<sup>(\*)</sup> Hist, du th. fr. Tome VII. p. 226.

nur ein folder junger Mann biefes Buch fchreiben konnte, ber sich einmal schämen würbe, es gefchrieben zu haben.

Es ist ebenso gut, wenn die wenigsten von meinen Lesern dieses Buch kennen. Ich will mich auch wohl hüten, es ihnen weiter be-

fannt zu machen, als es hier in meinen Kram bienet.

Ein Raifer — was weiß ich, wo und welcher? — hatte mit einem gewissen magischen Ringe gewisse Kleinobe fo viel hähliches Zeug schwaßen laffen, daß seine Favoritin burchaus nichts mehr bavon hören wollte. Sie hätte lieber gar mit ihrem ganzen Geichlechte barüber brechen mögen; wenigftens nahm fie fich auf bic erften vierzehn Tage vor, ihren Umgang einzig auf des Sultans Majestät und ein paar wißige Köpfe einzuschränken. Diese waren, Selim und Riccaric: Selim, ein Hofmann; und Riccaric, ein Mit= glied der taiferlichen Atademie, ein Mann, der das Altertum ftudieret hatte und ein großer Berehrer besfelben war, boch ohne Bedant Mit diesen unterhalt sich die Favoritin einsmals, und bas Gespräch fällt auf den elenden Ton der akademischen Reden. über den sich niemand mehr ereifert als der Sultan selbst, weil es ihn verbrießt, fich nur immer auf Untoften feines Baters und feiner Borfahren barin loben zu hören, und er wohl vorausfieht, bag bie Afabemie ebenfo auch feinen Auhm einmal dem Ruhme feiner Nach= folger aufopfern werbe. Selim, als Hofmann, war bem Sultan in allem beigefallen: und fo fpinnt fich die Unterredung über das Theater an, die ich meinen Lefern hier gang mitteile.

"Ich glaube, Sie irren sich, mein Herr: antwortete Miccaric "bem Selim. Die Afabemie ist noch ist das heiligtum des guten "Geschmacks, und ihre schönsten Tage haben weber Weltweise noch "Dichter aufzuweisen, benen wir nicht andere aus unserer Zeit ent"gegensetzen könnten. Unser Theater ward für das erste Theater
"in ganz Afrika gehalten, und wird noch dasür gehalten. Welch,
"ein Werk ist nicht der Tamerlan des Turigraphe! Es verdindet das
"Pathetische des Eurisope mit dem Erhadnen des Azophe. Es ist

"das flare Altertum!"

"Ich habe, sagte die Favoritin, die erste Vorstellung des Tamer-"lans gesehen, und gleichfalls den Faden des Stücks sehr richtig "geführet, den Dialog sehr zierlich, und das Auständige sehr wohl "beobachtet gefunden."

"Belcher Unterschied, Madame, unterbrach fie Riccaric, zwischen "einem Berfasser wie Turigraphe, ber fich burch Lesung ber Alten

"genähret, und bem größten Teile unfrer Menern!"

"Aber diese Neuern, sagte Selim, die Sie hier so wacker über "die Klinge springen lassen, sind doch bei weitem so veräcktlich nicht, "als Sie vorgeben. Ober wie? sinden Sie kein Genie, keine Erisstindung, kein Feuer, keine Charaktere, keine Schilberungen, keine Tiraden bei ihnen? Was bekümmere ich mich um Regeln, wenn "man mir nur Vergnügen macht? Es sind wahrlich nicht die Be"merkungen des weisen Alnudir und des gelehrten Abbasbok, noch

"die Dichtkunst bes scharffinnigen Facarbin, die ich alle nicht ge"lesen habe, welche es machen, daß ich die Stücke des Aboulcazem,
"des Muhardar, des Albaboukre, und so vieler andren Sarazenen
"bewundre! Giebt es benn auch eine andere Regel, als die Rach"ahmung der Natur? Und haben wir nicht eben die Augen, mit

"welchen biefe fie ftubierten ?"

"Die Natur, antwortete Riccaric, zeiget sich uns alle Augenblick "in verschiednen Gestalten. Alle sind wahr, aber nicht alle sind "gleich schön. Eine gute Wahl darunter zu tressen, das müssen wir "aus ben Werken lernen, von welchen Sie eben nicht viel zu halten "icheinen. Es sind die gesammelten Ersahrungen, welche ihre Verzichsen. Wan mag ein noch "so vortrefslicher Kopf sein, so erlangt man doch nur seine Einsichten "eine nach der andern; und ein einzelner Mensch schweicht sich wergekens, in dem kurzen Raume seines Lebens alles selbst zu demerken, was in so vielen Jahrhunderten vor ihm entdeckt worden. "Sonst ließe sich behaupten, daß eine Wissenschaft ihren Ursprung,
"ihren Fortgang, und ihre Vollkommenheit einem einzigen Geiste zu "verdanken haben könne; welches doch wider alle Ersahrung ist."

"Hieraus, mein Herr, antwortete ihm Selim, folget weiter "nichts, als baß die Kenern, welche sich alle die Schätz zu nute "machen können, die die auf ihre Zeit gesammelt worden, reicher "sein müssen, als die Alten: ober, wenn Ihnen diese Bergleichung "nicht gefällt, daß sie auf den Schulkern dieser Kolossen, auf die sie "gestiegen, notwendig müssen weiter sehen können, als diese selbs, "Bas ist auch in der That ihre Naturlehre, ihre Aftronomie, sire "Schiffskunst, ihre Wechanik, ihre Rechenlehre in Vergleichung mit "unsern? Warum sollten wir ihnen also in der Beredsamkeit und

"Boefie nicht ebenfowohl überlegen fein ?"

"Selim, verfette bie Gultane, ber Unterschied ift groß, unb "Riccaric kann Ihnen die Ursachen bavon ein andermal erklären. Er "mag Ihnen sagen, warum unsere Tragobien schlechter sind, als ber "Alten ihre: aber baß fie es find, tann ich leicht felbst auf mich "nehmen, Ihnen zu beweifen. Ich will Ihnen nicht fculb geben, "fuhr fie fort, bag Sie bie Alten nicht gelesen haben. Sie haben "fich um zu viele schone Renntniffe beworben, als daß Ihnen das "Theater ber Alten unbefannt fein follte. Run feten Gie gemiffe "Ibeen, die fich auf ihre Gebrauche, auf ihre Sitten, auf ihre Re-"ligion beziehen, und die Ihnen nur beswegen anftogig find, weil "fich die Umftande geandert haben, beifeite, und fagen Gie mir, ob "ihr Stoff nicht immer ebel, wohlgewählt und intereffant ift? ob "fich die Sandlung nicht gleichsam von felbst einleitet? ob ber simple "Dialog bem natürlichen nicht fehr nahe kommt? ob bie Entwick-"lungen im geringsten gezwungen find? ob sich bas Interesse wohl "teilt, und die Sandlung mit Episoden überlaben ift? Berfeten Sie "fich in Gebanten in die Infel Alindala; untersuchen Sie alles, mas "ba vorging, hören Sie alles, was von dem Augenblicke an, als "ber junge Ibrahim und der verschlagne Forfanti ans Land stiegen, "da gesagt ward; nähern Sie sich der Höhle des unglücklichen Bo"lipsile; verlieren Sie kein Wort von seinen Klagen, und sagen Sie
"mir, ob das Geringste vorkömmt, was Sie in der Täuschung stören "könnte? Kennen Sie mir ein einziges neueres Stück, welches die
"nämliche Prüfung aushalten, welches auf den nämlichen Grad der
"Vollkommenheit Anspruch machen kann: und Sie sollen gewonnen
"haben."

"Beim Brama! rief ber Gultan und gahnte; Mabame hat uns

"ba eine vortreffliche akademische Vorlefung gehalten!"

"Ich verstehe die Regeln nicht, suhr die Favoritin fort, und "noch weniger die gelehrten Worte, in welchen man sie abgefaßt "hat. Aber ich weiß, daß nur das Wahre gefällt und rühret. Ich "weiß auch, daß die Vollkommenheit eines Schauspiels in der so "genauen Nachahmung einer Handlung bestehet, daß der ohne Untersprechung betrogne Zuschauer bei der Handlung selbst gegenwärtig "zu sein glaubt. Findet sich aber in den Tragödien, die Sie uns "so rühmen, nur das Geringste, was diesem ähnlich sähe?"

## Künfundachtzigftes Stück.

Den 23. Februar, 1768.

"Wollen Sie ben Berlauf barin loben? Er ist meistens so viel"sach und verwickelt, baß es ein Wunder sein würde, wenn wirklich
"so viel Dinge in so kurzer Zeit geschehen wären. Der Untergang
"ober die Erhaltung eines Reichs, die Heirat einer Prinzessin, der
"Fall eines Prinzen, alles das geschieht so geschwind, wie man eine
"Hate wird sie entworsen; im zweiten ist sie beisammen; im dritten
"Atte wird sie entworsen; im zweiten ist sie beisammen; im dritten
"werden alle Maßregeln genommen, alle Hindernisse gehoben, und
"die Berschwornen halten sich fertig; mit nächstem wird es einen
"Aufstand seben, wird es zum Tressen kommen, wohl gar zu einer
"förmlichen Schlacht. Und das alles neunen Sie gut geführt,
"interessant, warm, wahrscheinlich? Ihnen kann ich nun so etwas
"am wenigsten vergeben, der Sie wissen, wie viel es oft kostet, die
"allerelendeste Intrigue zu stande zu bringen, und wie viel Zeit
"bei der kleinsten politischen Angelegenheit auf Einleitungen, auf
"Besprechungen und Beratschlagungen geht."

"Es ift wahr, Madame, antwortete Selim, unfere Stücke find "ein wenig überlaben; aber bas ist ein notwendiges übel; ohne "Hilfe ber Spisoben wurden wir uns vor Frost nicht zu lassen wissen."

"Das ift: um ber Nachahmung einer Handlung Feuer und Geist "zu geben, muß man die Jandlung weber so vorstellen, wie sie sie, "noch so, wie sie sein sollte. Kann etwas Lächerlicheres gebacht "werben? Schwerlich wohl; es wäre benn etwa dieses, daß man "die Geigen ein lebhaftes Stück, eine muntere Sonate spielen läßt, "während daß die Zuhörer um den Prinzen bekümmert sein sollen,

"ber auf bem Buntte ift, seine Geliebte, seinen Thron und fein

"Leben zu verlieren."

"Mabame, sagte Mongogul, Sie haben vollfommen recht; "traurige Arien müßte man indes spielen, und ich will Ihnen gleich "cinige bestellen gehen. Hiermit stand er auf, und ging heraus, "und Selim, Niccaric und die Favoritin sesten die Unterredung "unter sich fort."

"Wenigstens, Mabame, erwiberte Selim, werben Sie nicht "leugnen, bag wenn bie Episoben uns aus ber Täuschung heraus "bringen, ber Dialog uns wieber hereinsest. Ich wüßte nicht, wer

"bas beffer verftunde, als unfere tragifche Dichter."

"Nun so versteht es durchaus niemand, antwortete Mirzoza. "Das Gesuchte, das Bisige, das Spielende, das darin herrscht, ist tausend und tausend Meilen von der Natur entsernt. Umsonst siucht sich der Verfasser zu versteden; er entgeht meinen Augen nicht, und ich erdlicke ihn unaufhörlich hinter seinen Bersonen. "Sinna, Sertorins, Maximus, Amilia sind alle Augenblicke das "Sprachrohr des Corneille. So spricht man dei unsern alten Sarazienen nicht miteinander. Herr Riccaric kann Ihnen, wenn Sie woolen, einige Stellen daraus übersehen; und Sie werden die bloße Natur hören, die sich durch den Nund derselben ausdrück. Ich möchte gar zu gern zu den Reuern sagen: "Weine Serren, austatt daß ihr euern Versonen bei aller Gelegenheit Wig gebt, so "sucht sie boch lieber in Umstände zu sehen, die ihnen welchen geben."

"Nach bem zu urteilen, was Madame von bem Verlaufe und "bem Dialoge unserer bramatischen Stücke gesagt hat, scheint es "wohl nicht, sagte Selim, daß Sie den Entwicklungen wird Gnabe

"wiberfahren laffen."

"Nein, gewiß nicht, versette die Favoritin: es giebt hundert "ichlechte für eine gute. Die eine ist nicht vorbereitet; bie anbere "ereignet sich burch ein Bunber. Weiß ber Berfasser nicht, was "er mit einer Person, die er von Scene zu Scene gange fünf Atte "burchgeschleppt hat, aufangen foll: geschwind fertiget er fie mit "einem guten Doldftoge ab; bie gange Welt fangt an gu weinen. "und ich, ich lache, als ob ich toll mare. Hernach, hat man wohl "jemals fo gefprochen, wie wir betlamieren & Aflegen bie Bringen "und Könige wohl anders zu gehen, als sonst ein Mensch, der gut "geht? Geftitulieren fie wohl jemals wie Befeffene und Rafenbe? "Und wenn Bringeffinnen fprechen, fprechen fie wohl in fo einem "heulenden Tone? Man nimmt burchgängig an, bag wir bie Tra-"gobie zu einem hohen Grabe ber Bolltommenheit gebracht haben: "und ich, meinesteils, halte es fast für erwiefen, bag von allen "Gattungen ber Litteratur, auf die fich die Afritaner in den letten "Jahrhunderten gelegt haben, gerade diese die unvolltommenfte ge-"blieben ift."

"Gben hier war die Favoritin mit ihrem Ausfalle gegen unsere "theatralische Werke, als Mongogul wieder hereinkam. Madame,

"sagte er, Sie werden mir einen Gefallen erweisen, wenn Sie fort"fahren. Sie sehen, ich verstehe mich barauf, eine Dichtkunst ab-

"zufürzen, wenn ich fie gu lang finde."

Lassen Sie uns, fuhr die Favoritin fort, einmal annehmen, "es kame einer ganz frisch aus Angote, der in seinem Leben von "teinem Schauspiele etwas gehört hatte; bem es aber weber an "Berftande noch an Welt fehle; ber ungefähr wiffe, mas an einem "Hofe vorgehe; ber mit ben Anschlägen ber Boflinge, mit ber Gifer= "fucht ber Minister, mit ben Bebereien ber Beiber nicht gang unbe-"kannt ware, und zu bem ich im Vertrauen fagte: "Mein Freund, "es außern fich in bem Gerraglio fchredliche Bewegungen. Der "Fürft, ber mit seinem Sohne migvergnügt ift, weil er ihn im Ber-"bacht hat, daß er die Manimonbande liebt, ift ein Mann, ben ich "für fähig halte, an beiben bie graufamfte Rache zu üben. Diefe "Sache muß, allem Unfehen nach, fehr traurige Folgen haben. Wenn "Sie wollen, so will ich machen, daß Sie von allem, was vorgeht, "Beuge fein tonnen." Er nimmt mein Anerbieten an, und ich führe "ihn in eine mit Gitterwerk vermachte Loge, aus ber er bas Thea= "ter fieht, welches er für ben Palaft bes Sultans halt. Blauben "Sie wohl, daß trot alles Ernftes, in dem ich mich zu erhalten "bemühte, die Täuschung dieses Fremden einen Augenblick bauern "tonnte? Müffen Sie nicht vielmehr gestehen, daß er, bei bem "fteifen Bange ber Afteurs; bei ihrer munderlichen Tracht, bei ihren "ausschweifenden Gebarben, bei dem feltsamen Rachbrucke ihrer ge-"reimten, abgemeffenen Sprache, bei taufend andern Ungereimtheiten, "bie ihm auffallen murben, gleich in ber erften Scene mir ins Be-"ficht lachen und gerade herausjagen murbe, bag ich ihn entweder "zum Beften haben wollte, ober daß ber Fürft mitfamt feinem Sofe "nicht wohl bei Ginnen fein mußten."

"Ich bekenne, sagte Selim, daß mich bieser angenommene Fall "verlegen macht; aber könnte man Ihnen nicht zu bedenken geben, "daß wir in das Schauspiel gehen, mit der Überzeugung, der Nach-"ahmung einer Handlung, nicht aber der Handlung selbst beizu-

"wohnen."

"Und sollte benn diese Uberzeugung verwehren, erwiderte Mir"zoza, die Handlung auf die allernatürlichste Art vorzustellen?" —

Hier kömmt das Gespräch nach und nach auf andere Dinge, die und nichts angehen. Wir wenden und also wieder, zu sehen, was wir gelesen haben. Den klaren lautern Diderot! Aber alle diese Wahrheiten waren damals in den Wind gesagt. Sie erregten eher keine Empsindung in dem französischen Audlito, als die sie mit allem didaktischen Ernste wiederholt, und mit Proben begleitet wurden, in welchen sich der Verfasser von einigen der gerügten Mängel zu entsernen, und den Weg der Natur und Täuschung besser einzuschlagen, demührt hatte. Nun weckte der Neid die Kritik. Nun war es klar, warum Diderot das Theater seiner Nation auf dem Gipfel der Vollfommenheit nicht sahe, auf dem wir es durch

aus glauben sollen; warum er so viel Fehler in ben gepriesenen Meisterstücken besselben fand: bloß und allein, um seinen Stücken Platz zu schaffen. Er nutte die Methobe seiner Borgänger versichrien haben, weil er empfand, daß in Befolgung der nämlichen Methobe, er unendlich unter ihnen bleiben würde. Er mußte ein elender Charlatan sein, der allen fremden Theriak verachtet, damit kein Mensch andern, als seinen kaufe. Und so sielen die Palissotz über seine Stücke her.

Allerdings hatte er ihnen auch, in feinem natürlichen Sohne, manche Bloge gegeben. Diefer erfte Berfuch ift bei weitem bas nicht, mas ber Sausvater ift. Bu viel Ginformigkeit in ben Charafteren, bas Romantische in diesen Charafteren felbst, ein steifer tostbarer Dialog, ein pedantisches Geklingle von neumodisch philosophischen Sentenzen: alles bas machte ben Tablern leichtes Spiel. Befonderk 30g die feierliche Therefia (ober Conftantia, wie fie in bem Originale heißt,) die fo philosophisch felbst auf die Freierei geht, bie mit einem Manne, der fie nicht mag, fo weife von tugenbhaften Rindern fpricht, die fie mit ihm zu erzielen gedenkt, die Lacher auf ihre Seite. Auch fann man nicht leugnen, daß die Ginfleibung, welche Diberot ben beigefügten Unterredungen gab, daß ber Ton, ben er barin annahm, ein wenig eitel und pompos war; bag berschiebene Anmerkungen als ganz neue Entbeckungen barin vorge= tragen wurden, die boch nicht neu und bem Berfaffer nicht eigen waren; daß andere Unmerkungen bie Grundlichkeit nicht hatten, bie fie in bem blendenden Bortrage zu haben ichienen.

#### Sedisundaditzigstes Stück.

Den 26. Februar, 1768.

3. E. Diberot behauptete, (\*) daß es in der menschlichen Natur aufs höchste nur ein Duzend wirklich fomische Charaktere gäbe, die großer Züge fähig wären; und daß die kleinen Berschiedenheiten unter den menschlichen Charakteren nicht so glücklich bearbeitet werden könnten, als die reinen unvermischten Charaktere. Er schlue daher vor, nicht mehr die Charaktere, sondern die Stände auf die Bühne zu bringen; und wollte die Bearbeitung dieser, zu dem besiondern Geschäfte der ernsthaften Komödie machen. "Bisher, sagt "er, ist in der Komödie der Charakter das Hauptwerk gewesen; "und der Stand war nur etwas Jufälliges: nun aber muß der "Stand das Hauptwerk, und der Charakter das Jufällige werden. "Aus dem Charakter zog man die ganze Intrigue: man such "durchgängig die Umstände, in welchen er sich am besten äußert, "und verdand diese Umstände unter einander. Künftig muß der "Stand, müssen die Pssichten, die Borteile, die Unbequemlichkeiten "Stand, müssen der Stundlage des Werks dienen. Diese Quelle scheint

<sup>(\*)</sup> S. Die Unterrebungen binter bem Ratürlichen Cobne S. 321. 22 b. überf.

"mir weit ergiebiger, von weit größerm Umfange, von weit größerm "Rugen, als die Quelle der Charaftere. War der Charafter nur "ein wenig übertrieben, so konnte der Zuschauer zu sich selbst sagen: "bas din ich nicht. Das aber kann er unmöglich leugnen, daß der "Stand, den man spielt, sein Stand ist; seine Pflichten kann er unmöglich verkennen. Er muß das, was er hört, notwendig auf "sich anwenden."

Was Paliffot hierwider erinnert, (\*) ift nicht ohne Grund. Er leugnet es, daß bie Natur fo arm an ursprünglichen Charafteren sei, daß fie die tomischen Dichter bereits follten erschöpft haben. Moliere sahe noch genug neue Charattere por sich, und glaubte taum ben allerkleinsten Teil von benen behandelt zu haben, die er behandeln könne. Die Stelle, in welcher er verschiedne berfelben in ber Geschwindigkeit entwirft, ift so merkwürdig als lehrreich, indem sie vermuten läßt, daß ber Misanthrop schwerlich sein non plus ultra in bem hoben Komischen bürfte geblieben sein, wenn er länger ge= lebt hatte. (\*\*) Balifot felbst ist nicht unglücklich, einige neue Cha-rattere von feiner eignen Bemerkung beizufügen: ben bummen Macen mit seinen friechenben Alienten; ben Mann an feiner un= rechten Stelle; ben Argliftigen, beffen ausgefünftelte Anschläge immer gegen die Ginfalt eines treuberzigen Biebermanns scheitern; ben Scheinphilosophen; den Sonderling, den Destouches versehlt habe; den Heuchler mit gesellschaftlichen Tugenden, da der Religionsheuchler ziemlich aus der Mode sei. — Das sind wahrlich nicht gemeine Aussichten, bie fich einem Auge, bas gut in die Ferne trägt, bis ins Unenbliche erweitern. Da ift noch Ernte genug für die wenigen Schnitter, die fich baran magen burfen!

Und wenn auch, sagt Palissot, der komischen Charaktere wirklich so wenige, und diese wenigen wirklich alle schon bearbeitet wären:

<sup>(\*)</sup> Petites Lettres sur de grands Philosophes Lettr. II.

(\*\*) (Impromptu de Versailles So. 2.) Ehi mon pauvre Marquis, nous lui (à Molière) fournirons toujours assez de matière, et nous ne prenons guères le chemin de nous rendre sages par tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Crois-tu qu'il ait épuisé dans ses comédies tous les ridicules des hommes, et sans sortir de la cour, n'a-t-il pas encore vingt caractères de gens, où il n'a pas touché? N'a-t-il pas, par exemple, ceux qui se font les plus grandes amitiés du monde, et qui, le dos tourné, font galanterie de se déchirer l'un l'autre? N'a-t-il pas ces adulateurs à outrance, ces flatteurs insipides qui n'assaisonnent d'aucun sel les louanges qu'ils donnent, et dont toutes les flatteurs ont une douceur fade qui fait mai au ceur à ceux qui les écoutent? N'a-t-il pas ces làches courtisans de la faveur, ces perfides adorateurs de la fortune, qui vous encennent dans la prospérité, et vous accablent dans la fortune, qui vous encennent dans la prospérité, et vous accablent dans la disgrace? N'a-t-il pas ceux qui sont toujours mécontents de la cour, ces suivants inutiles, ces incommodes assidus, ces gens, dis-je, qui pour services ne peuvent compter que des importunités, et qui veulent qu'on les récompense d'avoir obsédé le prince dix ans durant? N'a-t-il pas ceux qui carcessent également tout le moude, qui promènent leurs civilités à droite, à gauche, et courent à tous ceux qu'ils voient avec les mêmes embrassades, et les mêmes protestations d'amitié? — Va, va, Marquis, Molière aux toujours plus de sujets qu'il n'en voudra, et tout ce qu'il a touché n'est que bagatelle au prix de ce qu'il réen voudra, et tout ce qu'il a touché n'est que bagatelle

würben die Stände denn dieser Verlegenheit abhelsen? Man wähle einmal einen; 3. E. den Stand des Richters. Werde ich ihm denn, dem Richter, nicht einen Charakter geben müssen? Wird er nicht traurig oder lustig, ernsthaft oder leichtsinnig, leutselig oder stürmischen Missen Wird es nicht bloß dieser Charakter sein, der ihn aus der Rlasse metaphysischer Abstrakte heraushebt, und eine wirkliche Person aus ihm macht? Wird nicht folglich die Grundlage der Intigue und die Moral des Stücks wiederum auf dem Charakter beruhen? Wird nicht folglich wiederum der Stand nur das Zufällige sein?

Zwar könnte Diderot hierauf antworten: Freilich muß die Persan, welche ich mit dem Stande bekleide, auch ihren individuellen moralischen Charakter haben; aber ich will, daß es ein solcher sein soll, der mit den Pklichten und Verhältnissen des Standes nicht streitet, sondern aufs beste harmonieret. Also, wenn diese Person ein Richter ist, so steht es mir nicht frei, od ich ihn ernsthaft oder leichtsinnig, leutselig oder stürmisch machen will: er muß notwendig ernsthaft und leutselig sein, und jedesmal es in dem Grade sein,

ben bas vorhabenbe Beichafte erforbert.

Dieses, sage ich, könnte Diberot antworten: aber zugleich hätte er sich einer andern Klippe genähert; nämlich der Klippe ber vollskommnen Charaftere. Die Personen seiner Stände würden nie etwas anders thun, als was sie nach Pflicht und Gewissen thun müßten; sie würden handen, völlig wie es im Buche steht. Erwarten wir das in der Komödie? Können bergleichen Vorstellungen anziehend genug werden? Wird der Nutzen, den wir davon hoffen dürfen, groß genug sein, daß es sich der Mühe verlohnt, eine neue Gattung dafür festzuseten, und für diese eine eigene Dichtfunst zu

ichreiben ?

Die Klippe ber vollsommenen Charaftere scheinet mir Diberot überhaupt nicht genug erkundiget zu haben. In seinen Stüden steuert er ziemlich gerade darauf loß: und in seinen kritischen Seefarten sindet sich durchauß keine Warnung davor. Vielmehr sinden sich dinge darin, die den Lauf nach ihr hin zu lenken raten. Man erinnere sich nur, waß er, bei Gelegenheit deß Kontrasts unter den Charafteren, von den Brüdern deß Terenz sagt. (\*) "Die zwei "kontrastierten Wäter darin sind nit so gleicher Stärke gezeichnet, "daß man dem seinsten Kunstrichter Trot dieten kann, die Hauptwerson zu nennen; od eß Micio oder ob eß Demea sein souls Fällt "er sein Urteil vor dem letzten Auftritte, so dürste er leicht mit Erzstaunen wahrnehmen, daß der, den er ganzer sünf Aufzüge hinzdurch sür einen verständigen Mann gehalten hat, nichts als ein "Narr ist, und daß der, den er sir einen Narren gehalten hat, "wohl gar der verständige Mann sein könnte. Man sollte zu Unzsfange deß fünsten Aufzuges dies Drama sast sagen, der Versassen, "einen worden, seinen "sein den den beschwerlichen Kontrast gezwungen worden, seinen

<sup>(\*)</sup> In ber br. Dichtfunft binter bem Bausbater S. 358 ber überf.

"Zweck fahren zu lassen, und das ganze Interesse des Stücks um"zukehren. Was ist aber daraus geworden? Dieses, daß man gar "nicht mehr weiß, für wen man sich interessieren soll. Bom Ansange "her ist man für den Micio gegen den Demea gewesen, und am "Ende ist man für keinen von beiden. Beinahe sollte man einen "dritten Bater verlangen, der das Mittel zwischen diesen zwei Per-"sonen hielte, und zeigte, worin sie beide fehlten."

Nicht ich! Ich verbitte mir ihn fehr, biefen britten Bater; es sei in bem nämlichen Stücke, ober auch allein. Welcher Bater glaubt nicht zu wissen, wie ein Bater sein soll? Auf dem rechten Wege bünken wir uns alle: wir verlangen nur, bann und wann vor den

Abwegen zu beiben Seiten gewarnet gu merben.

Diberot hat recht: es ift beffer, wenn die Charaftere blog bersichieben, als wenn fie kontraftiert find. Kontraftierte Charaftere find minder natürlich und vermehren den romantischen Anstrich, an bem es ben bramatifchen Begebenheiten fo icon felten fehlt. eine Gesellschaft im gemeinen Leben, wo fich ber Rontraft ber Charaftere fo abstechend zeigt, als ihn ber tomische Dichter verlangt, werben sich immer tausend finden, wo sie weiter nichts als versichieden sind. Sehr richtig! Aber ist ein Charafter, ber sich immer genau in dem graden Gleife halt, das ihm Bernunft und Tugend porschreiben, nicht eine noch seltenere Erscheinung? Bon zwanzig Befellschaften im gemeinen Leben werben eher gehn fein, in welchen man Bater findet, die bei Erziehung ihrer Rinder völlig entgegen= gesette Wege einschlagen, als eine, Die ben mahren Bater aufweisen könnte. Und diefer mahre Bater ift noch bazu immer ber nämliche, ift nur ein einziger, ba ber Abweichungen von ihm unendlich find. Folglich werden die Stude, die den mahren Bater ins Spiel bringen, nicht allein jedes vor fich unnatürlicher, sondern auch unter einander einförmiger fein, als es bie fein konnen, welche Bater von verschiednen Grundfagen einführen. Auch ift es gewiß, daß die Charattere, welche in ruhigen Gesellschaften bloß verschieden scheinen, fich von felbst kontraftieren, sobald ein streitendes Interesse fie in Bewegung fest. Ja es ift natürlich, baß fie fich fobann beeifern, noch weiter von einander entfernt zu icheinen, als fie wirklich find. Der Lebhafte wird Fener und Flamme gegen ben, ber ihm gu lau fich zu betragen scheinet: und ber Laue wird falt wie Gis, um jenen so viel Übereilungen begehen zu lassen, als ihm nur immer nüplich fein tonnen.

# Siebenundachtzig und achtundachtzigstes Stück.

Den 4. Marg, 1768.

Und so sind andere Ammerkungen des Palissot mehr, wenn nicht ganz richtig, doch auch nicht ganz falsch. Er sieht den Ring, in den er mit seiner Lanze stoßen will, scharf genug; aber in der Hige des Ansprengens verrückt die Lanze, und er stößt den Ring gerade vorbei. So sagt er über ben natürlichen Sohn unter anderm: "Belch ein seltsamer Titel! ber natürliche Sohn! Warum heißt das "Stück so? Welchen Einsuß hat die Geburt des Dorval? Was "für einen Borsall veranlaßt sie? Zu welcher Situation giebt sie "Gelegenheit? Welche Lücke füllt sie auch nur? Was kann also die "Absicht des Versassers debei gewesen sein? Ein paar Vetrachtungen "über das Vorurteil gegen die uneheliche Geburt aufzuwärmen? "Belcher vernünftige Mensch weiß denn nicht von selbst, wie unzagerecht ein solches Vorurteil sit?"

Wenn Diberot hierauf antwortete: Dieser Umstand war allerbings zur Verwickelung meiner Fabel nötig; ohne ihn würde es weit unwahrscheinlicher gewesen sein, daß Dorval seine Schwester nicht kennet, und seine Schwester von keinem Bruder weiß; es stand mir frei, den Titel davon zu entlehnen, und ich hätte den Titel von noch einem geringern Umstande entsehnen können. — Weun Diberot dieses antwortete, sag' ich, wäre Palissot nicht ungefähr widerlegt?

Gleichwohl ift ber Charafter bes natürlichen Sohnes einem ganz andern Ginwurfe bloßgestellet, mit welchem Palissot dem Dichter weit schärfer hätte zusehen können. Diesem nämlich: das der Umstand der unehelichen Geburt, und der daraus erfolgten Berlassenheit und Absonderung, in welcher sich Dorval von allen Menschen so viele Jahre hindurch sahe, ein viel zu eigentümlicher und besonderer Umstand ist, gleichwohl auf die Bildung seines Charasters viel zu viel Sinfluß gehabt hat, als daß dieser diesenige Allgemeinheit haben könne, welche nach der eignen Lehre des Diderot ein komischer Charaster notwendig haben muß. — Die Gelegenbet ein komischer Charaster notwendig haben muß. — Die Gelegendem Reize von der Art brauchte ich in einer solchen Schrift zu widerstehen?

"Die komische Gattung, sagt Diberot, (\*) hat Arten, und die "tragische hat Individua. Ich will mich erklären. Der helb einer "Tragödie ist der und der Mensch: es ist Regulus, oder Brutus, oder Cato, und sonst kein anderer. Die vornehmste Person eine "Komödie hingegen muß eine große Anzahl von Menschen vorstellen. "Göbe man ihr von ungefähr eine so eigene Physsognomie, daß ihr "nur ein einziges Individuum ähnlich wäre, so würde die Komödie wieder in ihre Kindheit zurücktreten. — Terenz scheinet mir einmal "in diesen Febler gefallen zu sein. Sein heautontimorumeno ziste in Bater, der sich über den gewaltsamen Entschluß grämet, zu "welchem er seinen Sohn durch übermäßige Strenge gebracht hat, "und der sich deswegen nun selbst bestraft, indem er sich in Kleidung "und Speise kümmerlich hält, allen Umgang sliehet, sein Gesinde "abschaft, und das Feld mit eigenen Handen bauet. Man kann "gar wohl sagen, daß es so einen Vater nicht giedt. Die größte "Stadt würde kaum in einem ganzen Jahrhunderte Ein Beispiel "einer so seltsamen Betrübnis aufzuweisen haben."

<sup>(\*)</sup> Unterreb. G. 292 b. überf.

Reffing, Berte. IV.

Buerst von der Instanz des Seautontimorumenos. Wenn dieser Charafter wirklich zu tadeln ist: so trifft der Tadel nicht sowohl den Terenz, als den Menander. Menander war der Schöpfer desselelben, der ihn, allem Ansehen nach, in seinem Stücke noch eine weit ausführlichere Rolle spielen lassen, als er in der Kopie des Terenz spielet, in der sich seine Sphäre, wegen der verdovvelten Intrigue, wohl sehr einziehen mussen. (\*) Aber daß er von Menan-

(\*) Falls nämlich bie 6. Beile bes Prologs

Duplex quae ex argumento facta est simplioi, bon bem Dichter wirlich so geschrieben, und nicht anders zu versiehen sift, als die Dacier und nach ihr ber neue englis. Überseue des Exens, Colman, sie erklären. Terence only meant to say, that he had doubled the characters; instead of one old man, one young gallant, one mistress, as in Menander, he had two old men etc. He therefore adds very properly: novam esse osten di, — which certainly could not have been implied, had the characters been the same in the Greek poet. Mud schon Morian Barlandus, ja selfst bie alte Glossa interlinealis bes Ascensius, hatte bas duplex nicht anders verstanden: propter senes et juvenes sagt biese; und jener schreibt, nam in had latina senes duo, adolescentes item duo sunt. Und bennoch will mir biese Aussegung nicht in ben Kopf, well ich gar nicht einsehe, was von dem Stilde sibrig bleibt, wenn man die Persenen, durch welche Terenz den Miten, den Litiuspo habe vund die Geliebte verdoppet haben soll, wieder wegnimmt. Mir ift es unbegreistlich, wie Menander diesen Stoff ohne den Ebremes und dien den Etche sten Stoff ohne der General bineingsschoten, daß ich mir weder Betwoidlung nod Mussigng ohne sie benlen lann. Einer andern Erstätung, durch welche Eugraphius gegeben hat, und die dom Faerre angenommen worden, ift gang unschieldlich zu die Berlegenheit haben die Kritici balb das duplex bald das simplici in der Beile zu berändern gesucht, wozu sie de Ganbschiften gewissernen berechtigten. Einige haben gelesen:

Duplex quae ex argumento facta est duplici.

Unbere:

Simplex quae ex argumento facta est duplici. Bas bleibt noch übrig, als baß nun auch einer liefet:

Simplex quae ex argumento facta est simplici?

Und in allem Ernfte: fo mochte ich am liebsten lefen. Man febe bie Stelle im Bu-fammenhange, und überlege meine Grunde.

Ex integra Graeca integram comoediam Hodie sum acturus Heautontimorumenon; Simplex quae ex argumento facta est simplici.

Es ift belannt, was bem Tereng von feinen neibischen Mitarbeitern am Theater vorgeworfen warb:

Multas contaminasse graecas, dum facit

Paucas latinas —

Er schmelzte nämlich biters zwei Stilde in eines, und machte aus zwei griechischen Kombbien eine einzige Lateinische. So setzte er seine Andria aus der Andria und Berinthia des Menanders zusammen; seinen Eunuchus aus dem Eunuchus und bem Golag eben diese Dichters; seine Brüder aus den Brüdern des nämlichen und einem Stüde des Diphilus. Begen dieses Vorwurfs rechtsertiget er sich nun in dem Prologe des Heautontimorumenos. Die Sache selbst gesteht er ein; aber er will demit nichts anders gethan haben, als was andere gute Dichter dor ihm gesthan hätten.

— — Id esse factum hic non negat Neque se pigere, et deinde factum iri autumat. Habet bonorum exemplum: quo exemplo sibi Licere id facere, quod illi fecerunt, putat.

Licere id facere, quod illi fecerunt, putat. Ich habe es gethan, fagt er, und ich bente, daß ich es noch öfterer ihun werbe. Das bezog sich aber auf verige Stilde, und nicht auf das gegenwärtige, ben heautontimorumenos. Denn dieser war nicht aus zwei griechischen Stüden, sonbern nur aus bern herrührt, diefes allein schon hatte, mich wenigstens, abgeschreckt, ben Tereng besfalls zu verdammen. Das of Meraroge yai Bie, ποτερος αξ ύμων ποτερον εμιμησατο; ift zwar frostiger, als wikig gefagt: boch wurde man es wohl überhaupt von einem Dichter gefagt haben, der Charaftere zu schildern im stande wäre, wovon sich in ber größten Stadt taum in einem gangen Jahrhunderte ein einziges Beispiel zeiget ? Zwar in hundert und mehr Studen konnte ihm auch wohl Gin folder Charafter entfallen fein. Der fruchtbarfte Ropf ichreibt fich leer; und wenn die Ginbildungsfraft fich feiner wirklichen Gegenstände ber Nachahmung mehr erunern fann, jo komponiert fie beren felbst, welches benn freilich meistens Rarikaturen werben. Dazu will Diberot bemerkt haben, bag ichon Horaz, ber einen so besonders gartlichen Geschmad hatte, den Fehler, wo-

einem einzigen gleiches Namens genommen. Und bas ift es, glaube ich, was er in ber ftreitigen Zeile sagen will, so wie ich sie zu lesen borichlage: Simplex quas ex argumento facts est simplioi. So einfach, will Terens sagen, als bas Stild bes Menanbers ift, eben so einfach

ift auch mein Stud; ich habe burchaus nichts aus anbern Studen eingeschaltet; es ift, jo lang es ift, aus bem griechischen Stilde genommen, und bas griechische Stud ift gang in meinem lateinischen; ich gebe also Ex integra Grasca integram comoediam.

Die Bebeutung, die Faerne bem Borte integra in einer alten Gloffe gegeben fanb, baß es fo viel fein follte, als a nullo tacta, ift bier offenbar falich, weil fie fich nur auf bas erfte intogra, aber teinesweges auf bas zweite intogram foiden wurbe. — Und fo glaube ich, baf fich meine Bermutung und Auslegung wohl boren

wälte. — Und so glaube ich, daß sich meine Bermutung und Auslegung wohl hören lätt! Aur wird man sich an die gleich folgende Zeile stoßen:

Novam esso ostendl, et quas esset —
Man wird sagen: wenn Terens bekennet, daß er das ganze Stüd aus einem einzigen Stüde des Menanders genommen habe; wie kann er eben durch diese Bekenntnis bewiesen zu haben vorgeben, daß sein Stüd neu sei, novam esso? — Doch diese Schwierigkeit kann ich sehr leicht heben, und zwar durch eine Erklärung eben dieser Worte, von welcher ich mich zu behaubten getraue, daß sie schlechterbings die einzige wahre ist, ob sie gleich nur mir zugehört, und kein Ausleger, so viel ich weiß, sie nur von weitem vermutet hat. Ich sage nämlich; die Worte
Novam esso ostendl, et quas esset —
bestehen sich keinesweges auf das, was Terens den Vorredner in dem Vorlagen sagen

beziehen fich teinesweges auf bas, was Tereng ben Borrebner in bem Borigen fagen beziehen juh einesvorges auf bas, ivos Letrag bei Bottenbet in bein korigen jage lassen, lassen, jage lassen, gen de delles; novus aber heißt hier nicht, was aus bes Terenz eigenem Kopfe gestossen, sonbern bloß, was im Lateinischen voch nicht vorhanden getwesen. Daß mein Stild, will er sagen, ein neues Stild sei, das ist, ein solches Stild, welches noch nie lateinisch erschienen, welches ich selbst aus dem Briechischen übersetzt, das habe ich ben Ablien, die mir es abgefauft, bewiesen. Um mir hierin ohne Kedensteinsplassen, darf man fan ur an den Streit erinnern, welchen er wegen seines Eunuchus vor den Ablen hate. Diesen beiteten isten als ein naus den Kerlands der ben Streit erinnern, welchen er wegen seines Eunuchus vor den Abilen hatte. Diesen hatte er ihnen als ein neues, von ihm aus dem Griechischen übersetzes Stild vertaust: aber sein Embersacher, Lavinius, wolkte die Abilen überreden, daß er es nicht aus dem Griechischen, baße er es nicht aus dem Griechischen, sondern aus zwei alten Stilden vieles Advius und Plautus genommen habe. Freilich hatte der Eunuchus mit diesen Stilden vieles gemein; aber doch war die Beschuldigung des Lavinius salsche bein Terenz hatte nur aus eben der griechischen Luelle geschöptt, aus welcher, ihm unwissend, hatte nur aus eben der griechischen Luelle geschöptt, aus welcher, ihm unwissend, sals und Plautus vor ihm geschöptt hatten. Also, um derzleichen Berleumdungen dei seinem Heautontimorumenos vorzubauen, was war natürlicher, als daß er dei seinem has griechische Original vorzegezigt, und sie wegen des Inhalts unterrichtet hatte? Ja, die Abilen konnten das leicht selbst von ihm gesordert haben. Und darauf gest das Novam esse ostendi, et quae esset.

von die Rede ift, eingesehen, und im Borbeigehen, aber faft un=

merflich, getabelt habe.

Die Stelle foll die in der zweiten Satire des erften Buchs fein, wo Horaz zeigen will, "baß bie Narren aus einer Übertreibuna "in die andere entgegengesette zu fallen pflegen. Fufidius, fagt er, "fürchtet für einen Berschwender gehalten zu werden. Wißt ihr, "was er thut? Er leihet monatlich für fünf Prozent, und macht "fich im voraus bezahlt. Je nötiger ber andere bas Geld braucht, "besto mehr forbert er. Er weiß die Namen aller jungen Leute. "die von gutem Saufe find und ist in die Welt treten, babei aber "über harte Bater zu flagen haben. Bielleicht aber glaubt ihr, baß "biefer Mensch wieder einen Aufwand mache, ber seinen Ginkunften "entspricht? Beit gefehlt! Er ift fein graufamfter Feind, und ber "Bater in ber Romobie, ber fich wegen ber Entweichung feines "Sohnes bestraft, kann sich nicht schlechter qualen: "non se pejus "cruciaverit." — Dieses schlechter, bieses pejus, will Diberot, soll hier einen doppelten Sinn haben; einmal soll es auf den Fufidius, und einmal auf den Terenz gehen; bergleichen beiläufige Hiebe, meinet er, waren bem Charatter bes Horaz auch volltommen gemäß.

Das lette kann sein, ohne sich auf die vorhabende Stelle anwenden zu lassen. Denn hier, bünkt mich, würde die beiläusige Anspielung dem Hauptverstande nachteilig werden. Fussidius ist kein so großer Narr, wenn es mehr solche Narren giedt. Wenn sich der Bater des Terenz ebenso abgeschmackt peinigte, wenn er ebensowenig Ursache hätte, sich zu peinigen, als Fussidius, so teilt er das Lächerliche mit ihm, und Fussidius ist weniger seltsam und abgeschmackt. Nur alsdann, wenn Fussidius, ohne alle Ursache ebenso hart und grausam gegen sich selbst ist, als der Vater des Terenz mit Ursache ist, wenn sener aus schmutzigem Geize thut, was diese aus Reu und Betrübnis that: nur alsdann wird uns sener unendlich sächerlicher und verächtlicher, als mitselbswürdig wir diesen sinden.

Und allerdings ist sede große Betrübnis von der Art, wie die Betrübnis dieses Baters: die sich nicht selbst vergist, die peiniget sich selbst. Es ist wider alle Ersahrung, daß kaum alle hundert Jahre sich ein Beispiel einer solchen Betrübnis sinde: vielmehr handelt jede ungefähr ebenso; nur mehr oder weniger, mit dieser oder iener Beränderung. Cicero hatte auf die Aatur der Betrübnis genauer gemerkt; er sahe daher in dem Betragen des Heutrübnis genauer gemerkt; er sahe daher in dem Betragen des Heutrübse von dem Affekte hingerissen, ihun, sondern auch dei kälterm Geblüte fortsehen zu müssen glauben. (\*) Haec omnia recta, vera, dedita putantes, taciunt in dolore: maximeque declaratur, hoc quasi offici judiciosieri, quod si qui forte, cum se in luctu esse vellent, aliquid secrunt humanius, aut si dilarius locuti essent, revocant se rursus ad moestitiam, peccatique se insimulant, quod dolere intermise-

<sup>(\*)</sup> Tusc. Quaest. lib. III, c. 27,

rint: pueros vero matres et magistri castigare etiam solent, nec verbis solum, sed etiam verberibus, si quid in domestico luctu hilarius ab iis factum est, aut dietum: plorare cogunt. — Quid

ille Terentianus ipse se puniens? u. s. w.

Menebemus aber, so heißt ber Selbstpeiniger bei bem Terenz, hält sich nicht allein so hart aus Betrübnis; sondern, warum er sich auch jeden geringen Aufwand verweigert, ist die Ursache und Absiticht vornehmlich dieses um besto mehr für den adwesenden Sohn zu sparen, und dem einmal ein desto gemächlicheres Leben zu verssichern, den er itzt gezwungen, ein so ungemächliches zu ergreisen. Was ist hierin, was nicht hundert Bäter thun würden? Meint aber Diderot, daß das Gigene und Seltsame darin bestehe, daß Mencedemus selbst hackt, selbst grädt, selbst ackert: so hat er wohl in der Eil mehr an unsern eneuere, als an die alten Sitten gedacht. Ein mehr an unsern eneuere, als an die alten Sitten gedacht. Genn die wenigsten würden es zu thun verstehen. Aber die wohle habendsten, vornehmsten Kömer und Griechen waren mit allen ländelichen Arbeiten bekannter, und schämten sich nicht, selbst Hand ans

aulegen.

Doch alles sei, vollkommen wie es Diberot sagt! Der Cha= ratter bes Selbstpeinigers fei wegen bes allzu Eigentümlichen, wegen biefer ihm fast nur allein gutommenben Falte, zu einem tomischen Charafter fo ungeschickt, als er nur will. Bare Diberot nicht in eben ben Fehler gefallen ? Denn was kann eigentümlicher sein, als ber Charafter feines Dorval? Belder Charafter tann mehr eine Falte haben, die ihm nur allein zukömmt, als der Charakter diejes natürlichen Sohnes? "Gleich nach meiner Geburt, läßt er ihn bon "fich felbst fagen, ward ich an einen Ort verschlenbert, ber die Grenze "zwischen Ginobe und Gefellschaft heißen fann; und als ich Dic "Augen aufthat, mich nach ben Banben umzusehen, bie mich mit "ben Menschen verknüpften, konnte ich kaum einige Trümmern da= "von erblicken. Dreißig Jahre lang irrte ich unter ihnen einsam, "unbekannt und verabfaumet umber, ohne die Bartlichkeit irgend "eines Menfchen empfunden, noch irgend einen Menfchen angetroffen "zu haben, ber die meinige gesucht hätte." Daß ein natürliches Kind fich vergebens nach feinen Eltern, vergebens nach Personen umsehen tann, mit welchen es bie nabern Banbe bes Bluts verfnupfen: bas ift fehr begreiflich; bas tann unter gehnen neunen begegnen. Aber bag es gange breißig Jahre in ber Welt herumirren tonne, ohne die Bartlichkeit irgend eines Menschen empfunden gu haben, ohne irgend einen Menschen angetroffen zu haben, der die feinige gefucht hatte: bas, follte ich fast sagen, ist schlechterbings unmöglich. Ober, wenn es möglich ware, welche Menge gang befonberer Umftanbe mußten von beiben Seiten, von Seiten ber Belt und von Seiten biefes fo lange infulierten Befens aufammengekommen sein, diese traurige Möglickeit wirklich zu machen? Jahr= hunderte auf Jahrhunderte werben verfließen, ehe sie wieder einmal

wirklich wird. Wolle der Himmel nicht, daß ich mir ze das menschliche Geschlecht anders vorstelle! Lieber wünschte ich sonst ein Bär geboren zu sein, als ein Mensch. Nein, kein Mensch kann unter Menschen so lange verlassen sein! Man schleubere ihn hin, wohin man will: wenn er noch unter Menschen fällt, so fällt er unter Wesen, die, ehe er sich umgesehen, wo er ist, auf allen Seiten bereit stehen, sich an ihn anzusetten. Sind es nicht vornehme, so sind es geringe! Sind es nicht glückliche, so sind es unglückliche Menschen! Menschen sind es boch immer. So wie ein Tropfen nur die Fläche bes Wassers berühren darf, um von ihm aufgenommen zu werden und ganz in ihm zu verkließen: das Wasser, wie es will, Lache ober Quelle, Strom ober See, Belt ober Ocean.

Gleichwohl soll biese breißigjährige Einsamteit unter ben Mensichen ben Charafter bes Dorval gebildet haben. Welcher Charafter tann ihm nun ähnlich sehen? Wer kann sich in ihm erkennen? nur

jum fleinsten Teil in ihm ertennen ?

Gine Ausstucht, finde ich doch, hat sich Diderot auszusparen gesucht. Er sagt in dem Berfolge der angezogenen Stelle: "In der "ernsthaften Gattung werden die Charaktere oft ebenso allgemein siein, als in der komischen Gattung; sie werden ader allezeit weniger "individuell sein, als in der Tragischen." Er würde sonach antworten: Der Charakter des Dorval ist kein komischer Charakter; er ist ein Charakter, wie ihn das ernsthafte Schauspiel erfordert; wie dieses den Raum zwischen Komödie und Tragödie füllen soll, so müssen auch die Charaktere desselben das Mittel zwischen den komischen und tragischen Charakteren halten; sie drauchen nicht so allgemein zu siese, wenn sie nur nicht so völlig individuell sind, als diese; und iolder Art dürfte doch woll der Charakter des Dorval sein.

Also wären wir glücklich wieder an dem Bunkte, von welchem wir ausgingen. Wir wollten untersuchen, od es wahr sei, daß die Tragödie Individua, die Komödie aber Arten habe: das ist, od es wahr sei, daß die Personen der Komödie eine große Anzahl von Menschen fassen und zugleich vorstellen müßten; da hingegen der Helb der Tragödie nur der und der Mensch, nur Regulus, oder Brutus, oder Cato sei, und sein solle. Ist es wahr, so hat auch das, was Diderot von den Personen der mittlern Gattung sagt, die er die ernsthafte Komödie neunt, keine Schwierigkeit, und der Charakter seines Dorval wäre so tadelhaft nicht. Ist es aber nicht wahr, so sillt auch dieses von selbst weg, und dem Charakter des natürlichen Sohnes kann aus einer so ungegründeten Einteilung keine Rechtsfertigung zusließen.

## Keunundachtzigstes Stück.

Den 8. Mary, 1768.

Buerft muß ich anmerten, bag Diberot feine Affertion ohne allen Beweis gelaffen hat. Er muß fle für eine Bahrheit ange-

sehen haben, die kein Mensch in Zweisel ziehen werde, noch könne; die man nur denken dürse, um ihren Grund zugleich mitzudenken. Und sollte er den wohl gar in den wahren Namen der tragischen Personen gesunden haben Weil diese Achilles, und Alegander, und Cato, und Augustus heißen, und Achilles, Alexander, Cato, Augustus wirkliche einzelne Personen gewesen sind: sollte er wohl daraus geschlossen haben, daß sonach alles, was der Dichter in der Tragödic sie sprechen und handeln läßt, auch nur diesen einzeln so genannten Personen, und keinem in der Welt zugleich mit, misse zukommen können? Kast scheint es so.

Aber biefen Frrtum hatte Aristoteles schon vor zweitausend Jahren widerlegt, und auf die ihr entgegenstehende Wahrheit den wesentlichen Unterschied zwischen der Geschichte und Poesie, sowie den größern Angen der letztern vor der erstern, gegründet. Auch hat er es auf eine so einseuchtende Art gethan, daß ich nur seine Worte anführen darf, um keine geringe Verwunderung zu erwecken, wie in einer so offenbaren Sache ein Diderot nicht gleicher Meinung mit

ihm fein tonne.

"Aus diesen also, jagt Aristoteles, (\*) nachdem er die wesent= lichen Gigenschaften ber poetischen Fabel festgesett, "aus biefen alfo "erhellet flar, bag bes Dichters Wert nicht ift, gu ergahlen, mas "geschehen, sondern zu erzählen, von welcher Beschaffenheit bas Ge"jchehene, und was nach der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit "babei möglich gewesen. Denn Geschichtschreiber und Dichter unter-"icheiben fich nicht burch bie gebunbene ober ungebundene Rebe: "indem man bie Bucher bes Berodotus in gebunbene Rebe bringen "kann, und sie barum boch nichts weniger in gebundener Rebe eine "Gefchichte fein werben, als fie es in ungebunbener maren. Son-"bern barin unterscheiben fie fich, baß jener ergahlet, mas gefchehen: "biefer aber, von welcher Beichaffenheit bas Geichehene gemejen. "Daher ift benn auch die Poefie philosophischer und nüblicher als "bie Gefchichte. Denn die Boefie geht mehr auf bas Allgemeine. "und die Geschichte auf bas Befondere. Das Allgemeine aber ift. "wie fo oder fo ein Mann nach ber Bahricheinlichkeit ober Rot-"wendigkeit sprechen und handeln wurde; als worauf die Dichtkunft "bei Erteilung der Ramen fieht. Das Befondere hingegen ift, mas "Alcibiades gethan, ober gelitten hat. Bei ber Komobie nun hat "fich biefes ichon gang offenbar gezeigt; benn wenn bie Rabel nach "ber Wahrscheinlichkeit abgefaßt ist, legt man die etwanigen Namen "sonach bei, und macht es nicht wie die jambischen Dichter, die bei "bem Ginzeln bleiben. Bei ber Tragodie aber halt man fich an bie "ichon vorhandenen Ramen; aus Urfache, weil bas Mögliche alaub-"würdig ift, und wir nicht möglich glauben, was nie geschehen, ba "hingegen was geschehen offenbar möglich sein muß, weil es nicht "geschehen mare, wenn es nicht möglich mare. Und boch find auch

<sup>(\*)</sup> Dichtt. 9. Rapitel.

"in ben Tragodien, in einigen nur ein ober zwei bekannte Ramen, "und die übrigen sind erdichtet; in einigen auch gar keiner, so wie "in ber Blume bes Agathon. Denn in biefem Stude find Sand-"lungen und Ramen gleich erbichtet, und boch gefällt es barum "nichts weniger."

In diefer Stelle, die ich nach meiner eigenen Überfetung anführe, mit welcher ich fo genau bei ben Worten geblieben bin, als möglich, find verschiedene Dinge, welche bon ben Auslegern, bie ich noch zu Rate ziehen können, entweder gar nicht ober falsch verstanden worden. Bas davon hier zur Sache gehört, muß ich mitnehmen.

Das ift unwidersprechlich, daß Aristoteles schlechterdings keinen Unterschied zwischen ben Bersonen ber Tragodie und Komobie, in Unsehung ihrer Allgemeinheit, macht. Die einen sowohl als bie anbern, und felbst die Bersonen der Epopee nicht ausgeschloffen, alle Bersonen ber poetischen Nachahmung ohne Unterschied, jollen sprechen und handeln, nicht wie es ihnen einzig und allein zukommen konnte, sondern so wie ein jeder von ihrer Beschaffenheit in den nämlichen Umftänden fprechen ober handeln wurde und mußte. In diefem zavodov, in diefer Allgemeinheit liegt allein der Grund, warum die Poefie philosophischer und folglich lehrreicher ift, als die Geschichte; und wenn es mahr ift, daß berjenige fomische Dichter, welcher feinen Berfonen fo eigene Physiognomien geben wollte, daß ihnen nur ein einziges Individuum in der Welt ahnlich ware, die Komodie, wie Diberot fagt, wieberum in ihre Rinbheit gurudfegen und in Satire verkehren würde: so ist es auch ebenso mahr, daß derjenige tragische Dichter, welcher nur ben und ben Menschen, nur den Cafar, nur den Cato, nach allen ben Gigentumlichkeiten, die wir von ihnen wissen, porftellen wollte, ohne zugleich zu zeigen, wie alle biefe Gigentum= lichkeiten mit bem Charatter bes Cafar und Cato zusammen ges-hangen, ber ihnen mit mehrern kann gemein fein, daß, sage ich, bieser die Tragodie entfraften und zur Geschichte erniedrigen wurde.

Aber Aristoteles fagt auch, daß die Boefie auf biefes Allgemeine ber Personen mit ben Namen, die fie ihnen erteile, ziele (ov σοχαζεται ή ποιησις ονοματα επιτιθεμενη;) welches fich besonders bei ber Komödie deutlich gezeigt habe. Und biefes ift es, was die Musleger bem Ariftoteles nachzusagen fich begnügt, im geringften aber nicht erläutert haben. Wohl aber haben verschiedene fich fo barüber ausgebrudt, bag man flar fieht, fie muffen entweber nichts, ober etwas gang Kaliches babei gebacht haben. Die Frage ift: wie fieht die Poefie, wenn fie ihren Bersonen Namen erteilt, auf bas Augemeine biefer Berfonen? und wie ist biefe ihre Rücksicht auf bas Allgemeine ber Berson, besonders bei ber Romodie, schon langft

fichtbar gewesen ?

Die Worte: εςι δε καθολου μεν, τφ ποιφ τα ποί άττα συμβαινει λεγειν, ή πραττειν κατα το είκος, ή το άναγκαιον, ού ςοχαζεται ή ποιησις ονοματα έπιτιθεμενη, überfest Dacier: une chose

générale, c'est ce que tout homme d'un tel ou d'un tel caractère, a du dire, ou faire vraisemblablement ou nécessairement, ce qui est le but de la poésie lors même, qu'elle impose les noms à ses personnages. Bolltommen fo überfett fie auch herr Curtius: "Das Allaemeine ift, was einer, vermöge eines gewiffen Charafters, nach ber Wahricheinlichkeit ober Notwendigkeit redet ober thut. Diefes Allgemeine ift ber Endzweck ber Dichtkunft, auch wenn fie ben Bersonen besondere Ramen beilegt." Auch in ihrer Anmerkung über biefe Borte, fteben beibe für einen Mann; ber eine fagt vollkommen eben bas, mas ber anbere fagt. Sie erflaren beibe, mas bas AUgemeine ift; fie fagen beibe, daß biefes Allgemeine die Absicht ber Boefie fei: aber wie die Boefie bei Erteilung der Ramen auf biefes Allgemeine fieht, bavon fagt keiner ein Wort. Bielmehr zeigt ber Frangose burch sein lors meme, sowie ber Deutsche burch sein auch wenn, offenbar, bag fie nichts bavon zu sagen gewußt, ja baß fie gar nicht einmal verstanden, mas Ariftoteles fagen wollen. Denn biefes lors même, biefes auch wenn, heißt bei ihnen nichts mehr als obschon; und fie lassen ben Aristoteles sonach bloß sagen, daß ungeachtet Die Boefie ihren Berfonen Namen bon einzeln Berfonen beilege, fie bemungeachtet nicht auf bas Ginzelne biefer Berfonen, fondern auf das Allgemeine derfelben gehe. Die Worte des Dacier, die ich in der Note anführen will, (\*) zeigen diefes beutlich. Nun ift es mahr, daß diefes eigentlich keinen falichen Sinn macht; aber es erschöpft boch auch den Sinn bes Aristoteles hier nicht. Nicht genug, daß die Boefie, ungeachtet der von einzeln Bersonen genommenen Namen, auf das Allgemeine gehen kann: Aristoteles fagt, daß sie mit diesen Namen selbst auf das Allgemeine ziele, ob soxacerai. Ich follte boch wohl meinen, daß beibes nicht einerlei mare. Ift es aber nicht einerlei: so gerat man notwendig auf bie

<sup>(\*)</sup> Aristote prévient ici une objection, qu'on pouvait lui faire, sur la définition, qu'il vient de donner d'une chose générale: car les ignorants n'auraient pas manqué de lui dire qu' Homère, par exemple, n'a point en vue d'écrire une action générale et universelle, mais une action paticulière, puisqu'il raconte ce qu'ont fait de certains hommes, comme Achille. Agamemnon, Ulysse, etc. et que par conséquent, il n'y à aucune différence entre Homère et un historien, qui aurait écrit les actions d'Achille. Le philosophe va au devant de cette objection, en faisant voir que les poètes, c'est-à-dire, les auteurs d'une tragédie ou d'un poème épique lors même, qu'ils imposent les noms à leurs personnages ne pensent en aucune manière à les faire parler véritablement, ce qu'ils seraient obligés de faire, s'ils écrivaient les actions particulières et véritables d'un certain homme, nommé Achille on tédipe, mais qu'ils se proposent de les faire parler et agir nécessairement ou vraisemblablement; c'est-à-dire, de leur faire dire, et faire tout ce que des hommes de ce même caractère devaient faire et dire en cet état, ou par nécessité, ou au moins selon les règles de la vraisemblance; ce qui prouve incontestablement que ce sont des actions générales et universelles. Richts anders fagt auch gerre Curtius in feiner Ammertung; nur bag et bas Allgemeint unb Étigeline noch an Bétipielen seigen noulen, bie afer nicht is recht beweifen, bag er auf ben Grunb ber Sache getommen. Denn them suroige würden es nur personifierte Charaftere fein, velche ber Dichter reben und handeln ließe: ba es boch darattertiferte Retponen fein follen.

Frage; wie zielt fie barauf? Und auf diese Frage antworten die Ausleger nichts.

#### Reunzigsten Stück.

Den 11. Darg, 1768.

Wie fie barauf ziele, fagt Ariftoteles, biefes habe fich schon längst an der Romödie deutlich gezeigt: Επι μεν ούν της χωμωδιας ήδη τουτο δηλον γεγονεν' συςησαντες γαρ τον μυθον δια των είχοτων, ούτω τα τυχοντα όνοματα επιτιθεασι, και ούχ ώσπερ οί ιαμβοποιοι περι των καθ' έκαςον ποιουσιν. Ich muß auch hierbon bie Übersetungen bes Dacier und Curtius anführen. Dacier fagt: C'est ce qui est déjà rendu sensible dans la comédie, car les poètes comiques, après avoir dressé leur sujet sur la vraisemblance imposent après cela à leurs personnages tels noms qu'il leur plaît, et n'imitent pas les poètes satyriques, qui ne s'attachent qu'aux choses particulières. Und Curtius: "In dem Luft= "fpiele ift biefes ichon lange fichtbar gewefen. Denn wenn bie "Komobienschreiber ben Blan ber Fabel nach ber Bahricheinlichkeit "entworfen haben, legen fie ben Berfonen willfürliche Ramen bei, "und setzen sich nicht, wie die jambischen Dichter, einen besondern "Borwurf jum Biele." Bas findet man in biefen Uberfetungen von bem. was Aristoteles hier vornehmlich fagen will? Beibe laffen ihn weiter nichts fagen, als baß bie tomischen Dichter es nicht machten wie bie jambifchen, (bas ift, satirischen Dichter,) und fich an bas Einzelne hielten, sondern auf bas Allgemeine mit ihren Bersonen gingen, benen sie willkürliche Ramen, tels noms qu'il leur plaît, beilegten. Gefet nun auch, daß τα τυχοντα ονοματα bergleichen Namen bedeuten konnten: wo haben benn beide Ubersetzer bas ούτω gelaffen? Schien ihnen benn biefes ούτω gar nichts zu jagen? Und boch fagt es hier alles: benn biefem ourw zufolge, legten die tomischen Dichter ihren Berfonen nicht allein willfürliche Namen bei, fonbern fie legten ihnen biefe willfürliche Ramen fo, ούτω, bei. Und wie fo? So, daß fie mit biefen Ramen felbst auf das Allgemeine zielten: ού σοχαζεται ή ποιησις όνοματα έπιτιθεμενη. Und wie geschah bas? Davon finde man mir ein Wort in ben Anmerkungen bes Dacier und Curtius!

Ohne weitere Umschweise: es geschah so, wie ich nun sagen will. Die Komödie gab ihren Bersonen Namen, welche, vermöge ihrer grammatischen Ableitung und Jusammensehung, oder auch sonstigen Bedeutung, die Beschaffenheit dieser Personen ausdrückten: mit einem Worte, sie gab ihnen redende Namen; Namen, die man nur hören durste, um sogleich zu wissen, von welcher Art die sein würden, die sie führen. Ich will eine Stelle des Donatus hierüber anziehen. Nomina personarum, sagt er dei Gelegenheit der ersten Zeile in dem ersten Aufzuge der Brüder, in comoediis duntaxat, habere debent rationem et etymologiam. Etenim absurdum est, comicum

aperte argumentum confingere: vel nomen personae incongruum dare vel officium quod sit a nomine diversum. (\*) Hinc servus fidelis Parmeno: infidelis vel Syrus vel Geta: miles Thraso vel Polemon: juvenis Pamphilus: matrona Myrrhina, et puer ab odore Storax: vel a ludo et a gesticulatione Circus: et item similia. In quibus summum poetae vitium est, si quid e contrario repugnans contrarium diversumque protulerit, nisi per direcpasiv nomen imposuerit joculariter, ut Misargyrides in Plauto dicitur trapezita. Ber fich burch noch mehr Beilpiele hiervon überzeugen will, der darf nur die Ramen bei dem Plautus und Terenz unterjuchen. Da ihre Stücke alle aus dem Griechischen genommen find: so find auch die Namen ihrer Personen griechischen Ursprungs, und haben, der Etymologie nach, immer eine Beziehung auf den Stand, auf die Denkungsart, oder auf sonst etwas, was diese Personen mit mehrern gemein haben können; wenn wir schon solche Etymologie nicht immer klar und sicher angeben können.

Ich will mich bei einer fo bekannten Sache nicht verweilen: aber wundern muß ich mich, wie die Ausleger des Aristoteles fich ihrer gleichwohl ba nicht erinnern konnen, wo Aristoteles fo unwider= fprechlich auf fie verweifet. Denn was tann nunmehr wahrer, was tann flarer fein, als was ber Philosoph von ber Rudficht faat. welche die Boefie bei Erteilung ber Ramen auf bas Allgemeine nimmt? Bas tann unleugbarer fein, als bag επι μεν της χωμωδιας ήδη τουτο δηλον γεγονεν, baß sich biese Mucklicht bei ber Komb-bie besonders längst offenbar gezeigt habe? Bon ihrem ersten Ursprunge an, bas ift, sobalb fich bie jambifchen Dichter von bem Befondern zu bem Allgemeinen erhoben, fobalb aus ber beleibigen= ben Satire bie unterrichtenbe Romobie entstand: suchte man jenes Allgemeine burch die Namen felbst anzubeuten. Der großsprecherische feige Solbat hieß nicht wie diefer ober jener Anführer aus biefem ober jenem Stamme: er hieß Phrgopolinices, Sauptmann Mauerbrecher. Der elende Schmaruger, ber biesem um das Maul ging, hieß nicht, wie ein gewisser armer Schluder in der Stadt: er hieß Artotrogus, Brodenschröter. Der Jüngling, welcher burch seinen Aufwand, besonders auf Pferde, den Bater in Schulden setzte, hieß

<sup>(\*)</sup> Diese Periode könnte leicht sehr falsch verstanden werden. Rämlich wenn man sie so versiehen wollte, als od Donatus auch das sit verdas Ungereintes helten, comioum aperte argumentum consingere. Und das ist doch die Reinung des Donatus gar nicht. Sondern er will sagen: es würde ungereint sein, wenn der somische Dichter, da er seinen Stoff offendar ersindet, gleichwohl den Personen unschieden Dichter, da er seinen Stoff sesen vollte, die mit ihren Ramen her Beschlich gleichwohl den Personen in. Denn freilich, da der Stoff ganz von der Ersindung des Dichters ist, so kand es ach einigt und allein dei thm, was er seinen Personen sitr Amen beilegen, oder was er mit diesen Ramen sitr einen Stand oder sitr eine Berrichtung verdinden wollte. Sonach dirtie sich vielleicht Donatus auch selbs so zweidentig nicht ausgebridt haben; und mit Beränderung einer einzigen Silbe is diese Unsch versieden. Man lese nämlich entweder: Absurdum ost, comicum aperte argumentum consingentem vel nomen personae etc. Ober auch aperte argumentum confingere et nomen personae u. s. tv.

nicht, wie ber Sohn biefes ober jenes edeln Burgers: er hieß Phibip=

pides, Junter Sparrof.

Man könnte einwenden, daß dergleichen bedeutende Ramen wohl nur eine Ersindung der neuern gricchischen Komödie sein dürsten, deren Dichtern es ernstlich verboten war, sich wahrer Ramen zu bedienen; daß aber Aristoteles diese neuere Komödie nicht gekannt habe, und folglich dei seinen Regeln keine Rücksicht auf sie nehmen können. Das Lettere behauptet Hurd; (\*) aber es ist ebenso falsch, als salsch es ist, daß die ältere griechische Komödie sich nur wahrer Ramen bedient habe. Selbst in denjenigen Stücken, deren vorznehmste, einzige Absicht es war, eine gewisse bekannte Verson lächerlich und verhaßt zu machen, waren, außer dem wahren Ramen dieser Person, die übrigen fast alle erdichtet, und mit Beziehung auf ihren Stand und Charakter erdichtet.

#### Einundneunzigstes Stück.

Den 15. Marg, 1769.

Ja bie wahren Namen felbst, kann man sagen, gingen nicht selten mehr auf bas Allgemeine, als auf bas Einzelne. Unter bem

<sup>(\*)</sup> Surb in feiner Abhandlung über bie berfchiebenen Gebiete bes Drama: From the account of comedy, here given, it may appear, that the idea of this drama is much enlarged beyond what it was in Aristotle's time; who defines it to be an imitation of light and trivial actions, provoking ridicule. His notion was taken from the state and practice of the Athenian stage; that is from the old or middle comedy, which answer to this description. The great revolution, which the introduction of the new comedy made in the drama, did not happen till afterwards. Aber biefes nimmt hurb bioß an, bamit seine Erklärung ber Komöbie mit ber Aristotelischen nicht so geradezu zu streiten scheine. Aristoteles hat die Neue Komöbie allerdings erlebt, und er gebentt ihrer namentlich in ber Moral an ben Nicomachus, wo er bon bem anftänbigen und unanständigen Scherze handelt. (Lib. IV, cap. 14.) Idot of av τις και έκ των κωμφδιων των παλαιων και των καινων. Τοις μεν γαρ ήν γελοιον ή αίσχρολογια, τοις δε μαλλον ή ύπονοια. Mau tönnte zwar sagen, daß unter der neuen Komödie hier die mittlere verstanden tonnte zwar jagen, dag unter der neu en Komodie hier die mittlere verslanden werde; beem als noch keine neue geweigen, habe notwendig die mittlere die neue heißen müssen. Man könnte hinzusezen, daß Aristoteles in eben der Olympiade gestorben, in welcher Menander sein erstes Stidd aufsühren lassen, und zwar noch als Jahr vorher. (Eussdius in Chronico ad Olymp CXIV. 4.) Allein man hat unrecht, wenn man den Ansang der neuen Komödie von dem Menander rechnet; Menander war der erste Nichten bieser Spoche, dem poetischen Merte nach, aber nicht der Zeit nach. Philemon, der dazu gehört, schrieb viel früser, und der Merten kann der Arbeite der Arien von der Arbeite von der Verlest unwällich als es dem Arishoteken Ariendalich an Anutern bereisten kann geschlt hoben Ariendsphanks leist hotze teles unmöglich an Muftern berfelben tann gefehlt haben. Arifiophanes felbst hatte ichon ein foldes Muster gegeben; fein Rotalos war fo beschaffen, wie ihn Philemon fich mit wenigen Beranberungen zueignen tonnte: Koxalov, beißt es in bem Leben des Aristophanes, έν ώ είσαγει φθοραν και άναγνωρισμον, και τάλλα παντα ά έζηλωσε Μενανδρος. Bie nun also Aristophanes Muster bon allen verschiedenen Abanderungen ber Romodie gegeben, fo tonnte auch Ariftoteles feine Ertlarung ber Romobie überhaupt auf fie alle einrichten. Das that er benn; und die Romobie hat nachher feine Erweiterung befommen, für welche biefe Ertlarung gu enge geworben ware. Surb hatte fie nur recht verfteben burfen;

Namen Sofrates wollte Ariftophanes nicht ben einzeln Sofrates, fondern alle Sophisten, die sich mit Erziehung junger Leute bemengten, lächerlich und verdächtig machen. Der gefährliche Sophift überhaupt mar sein Gegenstand, und er nannte diesen nur Sofrates, weil Sofrates als ein folder verschrieen war. Daber eine Menge Büge, die auf den Sokrates gar nicht paßten; so daß Sokrates in bem Theater getroft auffteben, und fich ber Bergleichung preisgeben tounte! Aber wie fehr verkennt man das Wefen ber Romobie, wenn man biese nicht treffende Buge für nichts als mutwillige Berleum= bungen ertlart, und fie burchaus bafür nicht erkennen will, mas fie boch find, für Erweiterungen bes einzeln Charakters, für Erhebungen bes Berfonlichen jum Allgemeinen!

Hier ließe sich von dem Gebrauche der wahren Namen in der griechischen Komödie überhaupt Verschiednes sagen, was von den Gelehrten so genau noch nicht auseinandergesett worden, als es wohl verdiente. Es ließe fich anmerten, daß diefer Gebrauch feines= weges in der . ältern griechischen Komobie allgemein gewesen, (\*) daß fich nur der und jener Dichter gelegentlich besfelben erfühnet, (\*\*) baß er folglich nicht als ein unterscheibenbes Merkmal biefer Epoche ber Romodie zu betrachten. (\*\*\*) Es ließe fich zeigen, bag als er

und er wurde gar nicht nötig gehabt haben, um feine an und für fich richtigen Begriffe bon ber Romobie außer allen Streit mit ben Ariftotelifchen ju fegen, feine Ruffucht gu ber vermeintlichen Unerfahrenheit bes Ariftoteles ju nehmen.

<sup>(\*)</sup> Benn, nach bem Ariftoteles, bas Schema ber Romobie bon bem Margites bes Homer, ού ψογον, άλλα το γελοιον δραματοποιησαντος, genommen worden: fo wird man, allem Anfeben nad, aud gleich anfangs bie erbichteten Ramen mit eingeführt haben. Denn Margites war wohl nicht ber wahre Rame einer gewiffen Berfon: indem Mapyeitns wohl eher bon ungyng gemacht worden, als bag μαργης bon Μαργειτης follte entftanben fein. Bon berfciebnen Dich= tern ber alten Romobie finden wir es auch ausbrudlich angemertt, daß fie fich aller Anzüglichfeiten enthalten, welches bei wahren Ramen nicht möglich gewefen mare. 3. E. bon bem Pherefrates.

<sup>(\*\*)</sup> Die perfonlice und namentliche Satire war fo wenig eine wefentliche Eigenschaft ber alten Romobie, bag man vielmehr benjenigen ihrer Dichter gar wohl tennet, ber fich ihrer guerft erfühnet. Es war Cratinus, welcher guerft zw χαριεντι της χωμφδιας το ώφελιμον προσεθηχε, τους χαχως πραιτοντας διαβαλλων, και ώσπερ δημοσια μαςιγι τη κωμφδια κολαζων. Und auch dieser wagte sich nur anfangs an gemeine berworfene Leute, bon beren Ahnbung er nichts ju besurchten hatte. Aristophanes wollte sich die Ehre nicht nehmen laffen, daß er es sei, welcher sich juerft an die Großen bes Staats gewagt habe: (Ir. v. 750.)

Ούκ Ιδιωτας ανθρωπισκους κωμωδων, ούδε γυναικας,

Αλλ' Ηρακλεους όργην τιν' έχων, τοισι μεγισοις έπιχειρει. Ja er hätte lieber gar diefe Kühnheit als sein eigenes Brivilegium betrachten mögen. Er war höcht eifersüchtig, als er sahe, daß ihm so viele andere Dichter, die er berachtete, darin nachfolgten.

<sup>(\*\*)</sup> Beldes gleichwohl fast immer geschiebt. Ja man gebt noch weiter, und will behaupten, bag mit ben mahren Ramen auch mahre Begebenheiten ber-bunden gewesen, an welchen die Erfindung bes Dichters keinen Teil gehabt. Dacier felbst fagt: Aristote n'a pu vouloir dire qu'Epicharmus et l'hormis inventèrent les sujets de leurs pièces, puisque l'un et l'autre ont été des poètes de la vieille comédie, où il n'y avait rien de feint, et que ces avantures feintes

enblich burch ausbrückliche Gefete unterjagt mar, boch noch immer aemiffe Berfonen von dem Schute biefer Gefete entweber naments lich ausgeschlossen waren, ober boch stillschweigend für ausgeschlossen gehalten murben. In ben Studen bes Menanbers felbft murben noch Leute genug bei ihren wahren Namen genannt und lächerlich gemacht. (\*) Doch ich muß mich nicht aus einer Ausschweifung in die andere verlieren.

Ich will nur noch die Anwendung auf die wahren Namen der Tragobie machen. So wie ber Aristophanische Sokrates nicht ben einzeln Mann biefes Namens vorftellte, noch vorftellen follte; fo wie dieses personifierte Ideal einer eiteln und gefährlichen Schulweißheit nur barum ben Namen Sofrates bekam, weil Sofrates als ein folder Täufcher und Berführer zum Teil befannt war, zum Teil noch bekannter werben follte; fo wie bloß ber Begriff von Stand und Charafter, ben man mit bem Ramen Sofrates verband und noch näher verbinden sollte, den Dichter in der Wahl des Namens bestimmte: fo ift auch blog ber Begriff bes Charafters. ben wir mit ben Namen Regulus, Cato, Brutus zu verbinden geswohnt find, die Ursache, warum ber tragische Dichter seinen Pers

(\*) Dit ber Strenge, mit welcher Plato bas Berbot, jemanb in ber Romobic laderlich zu machen, in feiner Republit einfuhren wollte, (μητε λογφ, μητε είχονι, μητε θυμφ, μητε άνευ θυμου, μηδαμως μηδενα των πολιτων χωμωδειν) ift in ber wirllichen Republit niemals barüber gehalten worben. Id will nick ansichren, daß in den Sticken des Nenander noch so mancher Chnische Philosoph, noch so manche Buhlerin mit Namen genennt ward: man könnte antworten, daß dieser Abschaum von Menschen nicht zu den Bürgern gesort. Werkelpups, der Sosh des Chokrias, war doch gewig Athenienssicher Bürger, so gut wie einer: und man sehe, was Wenander von ihm sagte. (Menandri Fr. p. 187.

Edit. CL)

ue commencèrent à être mises sur le théâtre, que du temps d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire dans la nouvelle comédie. (Remarque sur le chap. V. de la poet. d'Arist.) Man follte glauben, wer fo etwas fagen fonne, mußte nie auch nur einen Blid in ben Ariftophanes gethan haben. Das Argument, bie Fabel ber alten griechischen Romobie war eben sowohl erbichtet, als es bie Argumente und Fabeln ber neuen nur immer fein tonnten. Rein einziges bon ben übrig gebliebenen Studen bes Ariftophanes ftellt eine Begebenheit bor, bie wirtlich geschehen mare: und wie tann man fagen, bag fie ber Dichter beswegen nicht erfunden, weil fie jum Teil auf wirtliche Begebenheiten anfpielt? Benn Ariftoteles als ausgemacht annimmt, ότι τον ποιητην μαλλον των μυθων είναι δει ποιητην, ή των μετρων: wurde er nicht folechterbings bie Berfaffer ber alten griedischen Romobie aus ber Rlaffe ber Dichter haben ausschließen muffen, wenn er geglaubt hatte, daß fie die Argumente ihrer Stilde nicht erfunden? Aber so wie es, nach ihm, in der Tragobie gar wohl mit der poetischen Erfindung befteben tann, bag Ramen und Umftanbe aus ber wahren Gefchichte entlehnt finb: fo muß es, feiner Meinung nach, auch in ber Romobie bestehen fonnen. Es tann unmöglich feinen Begriffen gemäß gewesen fein, bag bie Komobie baburch, bag fie wahre Ramen brauche, und auf mahre Begebenheiten anfpiele, wiederum in Die jambifche Somabfucht jurudfalle: vielmehr muß er geglaubt haben, baß fich bas χαθολου ποιειν λογους η μυθους gar wohl bamit vertrage. Er gesteht biefes ben altesten komischen Dichtern, dem Spicharmus, dem Phormis und Krates gu, und wird es gewiß bem Ariftophanes nicht abgesprochen haben, ob er schon wußte, wie sehr er nicht allein den Aleon und hyperbolus, sondern auch den Perifles und Sofrates namentlich mitgenommen.

fonen biefe Namen erteilet. Er führt einen Regulus, einen Brutus auf, nicht um uns mit den wirklichen Begegniffen biefer Manner bekannt zu machen, nicht um das Gedächtnis derselben zu erneuern: sonbern um uns mit folden Begegniffen zu unterhalten, die Männern von ihrem Charafter überhaupt begegnen konnen und muffen. Run ift zwar mahr, bag wir biefen ihren Charafter aus ihren wirklichen Begegniffen abstrahieret haben: es folgt aber baraus nicht, bag uns auch ihr Charafter wieder auf ihre Begegniffe gurudführen muffe; er kann uns nicht felten weit fürzer, weit natürlicher auf gang andere bringen, mit welchen jene wirkliche weiter nichts gemein haben, als baß fie mit ihnen aus einer Quelle, aber auf unzuverfolgenden Um= wegen und über Erbftriche hergefloffen find, welche ihre Lauterheit verborben haben. In diesem Falle wird ber Boet jene erfundene ben wirklichen folechterbings borgiehen, aber ben Berfonen noch immer bie mahren Namen laffen. Und zwar aus einer boppelten Urfache: einmal, weil wir schon gewohnt find, bei diesen Namen einen Charatter zu benten, wie er ihn in seiner Allgemeinheit zeiget; zweitens, weil wirklichen Ramen auch wirkliche Begebenheiten an= zuhängen scheinen, und alles, mas einmal geschehen, glaubwürdiger ift, als mas nicht geschehen. Die erfte diefer Urlachen fließt aus ber Berbinbung ber Ariftotelischen Begriffe überhaupt; fie liegt sum Grunde, und Ariftoteles hatte nicht notig, fich umftanblicher bei ihr zu verweilen; wohl aber bei ber zweiten, als einer von anderwarts noch dazukommenden Ursache. Doch diese liegt ist außer meinem Wege, und die Ausleger insgefamt haben fie weniger migverstanden als jene.

Run also auf die Behauptung des Diderot zurück zu kommen. Wenn ich die Lehre des Aristoteles richtig erklärt zu haben glauben darf: so darf ich auch glauben, durch meine Erklärung bewiesen zu haben, daß die Sache selbst unmöglich anders sein kann, als sie Aristoteles lehret. Die Charaktere der Tragödie müssen ebenso alls gemein sein, als die Charaktere der Komödie. Der Unterschied, den Diderot behauptet, ist falsch: oder Diderot muß unter der Allgemeins heit eines Charakters ganz etwas anders verstehen, als Aristoteles

barunter verftand.

## Bweiundneunzigstes Stück.

Den 18. Marg, 1768.

Und warum könnte das Letztere nicht sein? Finde ich doch noch einen andern, nicht minder trefflichen Kunstrichter, der sich fast ebenso ausdrückt als Diderof, fast ebenso geradezu dem Aristoteles zu widersprechen scheint, und gleichwohl im Grunde so wenig widerspricht, daß ich ihn vielmehr unter allen Kunstrichtern für denjenigen erkennen muß, der noch das meiste Licht über diese Materie verbreitet hat.

Es ift biefes ber englische Kommentator ber Horazischen Dichttunft, hurb: ein Schriftsteller aus berjenigen Klaffe, bie burch

Überfetzungen bei uns immer am spätesten bekannt werben. Ich möchte ihn aber hier nicht gern anpreifen, um diefe feine Befanntmachung zu beschleunigen. Wenn ber Deutsche, ber ihr gewachsen ware, fich noch nicht gefunden hat: fo burften vielleicht auch ber Lefer unter uns noch nicht viele fein, benen baran gelegen ware. Der fleißige Mann, voll guten Willens, übereile fich alfo lieber bamit nicht, und febe, mas ich von einem noch unüberfetten gutem Buche hier fage, ja für teinen Wint an, ben ich feiner allezeit fertigen

Weber geben wollen.

hurb hat seinem Rommentar eine Abhandlung, über bie verschiednen Gebiete des Drama, beigefügt. Denn er glaubte bemertt gu haben, bag bisher nur bie allgemeinen Gefete biefer Dichtungsart in Erwägung gezogen worben, ohne bie Grenzen ber verschiednen Gattungen berjelben festzuseten. Gleichwohl muffe auch biefes geschehen, um von dem eigenen Berbienfte einer jeden Gattung insbesondere ein billiges Urteil zu fällen. Rachdem er also bie Abficht bes Drama überhaupt und ber brei Gattungen besfelben, bie er por fich findet, der Tragodie, der Komodie und des Boffenspiels. insbesondere festgesett: so folgert er, aus jener allgemeinen und aus biefen besondern Absichten, sowohl diejenigen Gigenschaften, welche fie unter fich gemein haben, als diejenigen, in welchen fie bon ein-

ander unterichieden fein muffen.

Unter die lettern rechnet er, in Ansehung der Komödie und Tragobie, auch biefe, bag ber Tragobie eine mahre, ber Romobie hingegen eine erbichtete Begebenheit guträglicher fei. hierauf fahrt er fort: The same genius in the two dramas is observable, in their draught of characters. Comedy makes all its characters general; Tragedy, particular. The Avare of Moliere is not so properly the picture of a covetous man, as of covetousness itself. Racine's Nero on the other hand, is not a picture of cruelty, but of a cruel man. D. i. "In bem nämlichen "Geifte schildern bie zwei Gattungen bes Drama auch ihre Cha= "rattere. Die Komodie macht alle ihre Charaftere general: bie "Tragodie partifular. Der Geizige bes Moliere ift nicht fo eigent= "lich bas Gemälbe eines geizigen Mannes, als bes Geizes "jelbst. Racinens Rero hingegen ift nicht bas Gemälbe ber Grau-"famteit, fondern nur eines granfamen Mannes."

Surb icheinet fo zu ichließen: wenn bie Tragodie eine mahre Begebenheit erfordert, fo muffen auch ihre Charattere wahr, bas ift, fo beschaffen fein, wie fie wirklich in ben Andividuis eristieren: wenn hingegen die Romodie fich mit erdichteten Begebenheiten begnugen fann, wenn ihr mahricheinliche Begebenheiten, in welchen fich bie Charaftere nach allem ihrem Umfange zeigen können, lieber find, als mahre, die ihnen einen so weiten Spielraum nicht erlauben. io burfen und muffen auch ihre Charattere felbst allgemeiner sein, als fie in ber Natur existieren; angesehen bem Allgemeinen selbst in unferer Ginbilbungstraft eine Art von Griftens autommt, die fich gegen die wirkliche Eriftenz des Gingeln eben wie das Bahrichein-

liche zu bem Wahren verhalt.

Ich will ist nicht untersuchen, ob diese Art zu schließen nicht ein bloßer Zirkel ist: ich will die Schlußfolge bloß annehmen, so wie sie da liegt, und wie sie der Lehre des Aristoteles schnurstracks zu widersprechen scheint. Doch, wie gesagt, sie scheint es bloß, welches aus der weitern Erklärung des Hurd erhellet.

"Es wird aber, fahrt er fort, hier bienlich fein, einer doppel-"ten Berftogung vorzubauen, welche der eben angeführte Grund-

"fat zu begünftigen icheinen konnte.

"Die erste betrifft die Tragödie, von der ich gesagt habe, daß "sie partifuläre Charaktere zeige. Ich meine, ihre Charaktere sind "partifulärer, als die Charaktere der Komödie. Das ist: die Ab"iicht der Tragödie verlangt es nicht und erlaubt es nicht, daß
"der Dichter von den charaktersstissischen Umständen, durch welche sich
"die Sitten schildern, so viele zusammen zieht, als die Komödie.
"Denn in jener wird von dem Charakter nicht mehr gezeigt, als
"so viel der Verlanf der Handlung unumgänglich erfordert. In
"dieser hingegen werden alle Jüge, durch die er sich zu unterscheiden
"psiegt, mit Fleiß aufgesucht und angebracht.

"Es ift fast wie mit dem Borträtmalen. Wenn ein großer "Meister ein einzelnes Gesicht abmalen soll, so giebt er ihm alle "die Lineamente, die er in ihm findet, und macht es Gesichtern von "der nämlichen Art nur so weit ähnlich, als es ohne Verletung "des allergeringsten eigentümlichen Juges geschehen kann. Soll eben "derselbe Künstler hingegen einen Kopf überhaupt malen, so wird "er alle die gewöhnlichen Mienen und Jüge zusammen anzubringen "suchen, von denen er in der gesamten Gattung bemerkt hat, daß "sie die Idee am kräftigsten ausdrücken, die er sich ist in Gedanken

"gemacht hat, und in seinem Gemälde darftellen will.

"Ebenso unterscheiben sich die Schilbereien der beiden Gattungen "bes Drama: woraus denn erhellet, daß wenn ich den tragischen "Charafter partifular nenne, ich bloß sagen will, daß er die "Art, zu welcher er gehöret, weniger vorstellig macht, als der "fomische; nicht aber, daß daß, was man von dem Charafter zu "zeigen für gut besindet, es mag nun so wenig sein, als es will, "nicht nach dem Allgemeinen entworfen sein sollte, als wovon "ich daß Gegenteil anderwärts behauptet und umständlich erläutert "habe. (\*)

"Bas zweitens die Komödie anbelangt, so habe ich gesagt, "daß sie generale Charaktere geben müsse, und habe zum Bei-

<sup>(\*)</sup> Bei ben Bersen ber Horazischen Dichtfunft: Respicere exemplar vitae morumque jubebo doctum imitatorein, et veras hino ducere voces, wo hurb zeiget, daß bie Ba hrheit, welche Horaz hier verlangt, einen solchen Ausbruck bebeute, als ber allgemeinen Natur ber Dinge gemäß ist; halscheit bingegen bas heiße, was zwar bem vorhabenben besonbern Falle angemeffen, aber nicht mittener allgemeinen Aatur übereinstimmenb fel.

"spiele ben Geizigen bes Moliere angeführt, ber mehr ber 3bee "bes Geizes, als eines wirklichen geizigen Nannes entspricht. "Doch auch hier muß man meine Worte nicht in aller ihrer Strenge "nehmen. Moliere bunkt mich in diesem Beispiele selbst fehlerhaft; "ob es schon sonst, mit ber erforberlichen Erklärung, nicht ganz un- "schilch sein wirb, meine Meinung begreislich zu machen.

"Da die tomische Buhne die Absicht hat, Charaftere ju fdilbern. "fo meine ich, tann biefe Absicht am volltommenften erreicht werben. "wenn fie diese Charaktere so allgemein macht, als möglich. Denn "indem auf diese Beise die in dem Stude aufgeführte Berfon gleich= "fam ber Reprafentant aller Charattere biefer Art wird, fo fann "unsere Luft an der Bahrheit der Borftellung jo viel Rahrung "barin finden, als nur möglich. Es muß aber fobann biefe MU= "gemeinheit fich nicht bis auf unfern Begriff von den möglichen "Wirfungen bes Charafters, im Abstracto betrachtet, erftreden, "jondern nur bis auf die wirkliche Außerung feiner Rrafte, fo "wie fie von der Erfahrung gerechtfertiget werden, und im gemeinen "Leben ftattfinden können. Hierin haben Moliere, und bor ihm "Plautus, gefehlt; ftatt ber Abbildung eines geizigen Mannes, "haben fie une eine grillenhafte wibrige Schilberung ber Leiben-"ichaft bes Geizes gegeben. Ich nenne es eine grillenhafte "Schilberung, well fie fein Urbilb in ber Ratur hat. Ich nenne "es eine wibrige Schilberung; benn da es die Schilberung einer "einfachen unvermischten Beidenschaft ift, fo fehlen ihr alle "die Lichter und Schatten, deren richtige Verbindung allein ihr Kraft "und Leben erteilen konnte. Diefe Lichter und Schatten find die "Bermifchung verschiebener Leibenschaften, welche mit ber vornehmften "ober herrichenben Leibenschaft gufammen ben menschlichen "Charafter ausmachen; und biefe Bermischung muß fich in jedem "bramatischen Gemalbe von Sitten finden, weil es zugestanden ift, "baß bas Drama vornehmlich bas wirkliche Leben abbilben foll. "Doch aber muß die Zeichnung ber herrichenben Leibenschaft "so allgemein entworfen fein, als es ihr Streit mit ben anbern in "ber Natur nur immer gulaffen will, bamit ber vorzustellenbe "Charatter fid) befto fraftiger ausbrücke.

## Dreiundneunzigstes Stück.

Den 22. Marg, 1768.

"Alles bieses läßt fich abermals aus ber Malerei sehr wohl "erläutern. In charakteristischen Porträten, wie wir dies senigen nennen können, welche eine Abbildung der Sitten geben "sollen, wird der Artist, wenn er ein Mann von wirklicher Fähigskeit ist, nicht auf die Möglichkeit einer abstrakten Idee losarbeiten. Auses was er sich vornimmt zu zeigen, wird diese sein, daß irgend "eine Eigenschaft die herrschende ist; diese drückt er stark, und "durch solche Zeichen aus, als sich in den Wirkungen der herrschen-

"ben Leibenschaft am fichtbarften äußern. Und wenn er biefes ge-"than hat, so burfen wir, nach ber gemeinen Art zu reben, ober, "wenn man will, als ein Kompliment gegen seine Kunft, gar wohl "bon einem folchen Portrate fagen, bag es uns nicht fowohl ben "Menfchen, als bie Leibenschaft zeige; gerade fo, wie bie Alten von "ber berühmten Bilbfaule bes Apollodorus vom Silanion angemerkt "haben, daß fie nicht sowohl ben zornigen Apolloborus, als bie "Leidenschaft bes Bornes vorstelle. (\*) Dieses aber muß bloß fo "verftanben werben, daß er die hauptfächlichen Buge der vorge-"bilbeten Leibenichaft gut ausgebrückt habe. Denn im übrigen "behandelt er seinen Borwurf ebenso, wie er jeden andern behan= "beln murbe: bas ift, er vergist bie mitverbundenen Gigenichaf-"ten nicht, und nimmt bas allgemeine Chenmag und Berhaltnis, "welches man an einer menschlichen Figur erwartet, in acht. Und "bas heißt benn bie Natur fchilbern, welche uns tein Beispiel von "einem Menschen giebt, ber gang und gar in eine einzige Leiben= "schaft verwandelt mare. Reine Metamorphofis konnte feltfamer "und unglaublicher fein. Gleichwohl find Portrate, in diefem tabel= "haften Geschmade verfertiget, die Bewunderung gemeiner Gaffer. "bie, wenn sie in einer Sammlung das Gemälde, z. G. eines "Geizigen, (benn ein gewöhnlicheres giebt es wohl in biefer Gat-"tung nicht,) erblicen, und nach biefer 3bee jebe Mustel, jeben "Bug angestrenget, verzerret und überlaben finden, ficherlich nicht "ermangeln, ihre Billigung und Bewunderung barüber gu angern "- Nach biefem Begriffe ber Bortrefflichteit wurde Le Bruns "Buch von ben Leibenschaften eine Folge ber beften und richtig-"sten moralischen Porträte enthalten: und die Charaktere des Theo-"phrafts mußten, in Abficht auf bas Drama, ben Charafteren bes "Tereng weit vorzugiehen fein.

"Über das erstere dieser Urteile würde jeder Virtuose in den "bildenden Künsten unstreitig lachen. Das letztere aber, fürchte ich, "dürften wohl nicht alle so seltsam finden; wenigstens nach der "Praxis verschiedener unserer besten komischen Schriftseller und "nach dem Beisalle zu urteilen, welchen dergleichen Stücke gemeinig"lich gefunden haben. Es ließen sich seicht fast aus allen charak"teristischen Komödien Beispiele anführen. Wer aber die Ungereimt"heit, dramatische Sitten nach abstratten Ideen auszusschen, in
"ihrem völligen Lichte sehen will, der darf nur B. Johnsons Jeder"mann aus seinem Humor (\*\*) vor sich nehmen; welches ein

<sup>(\*)</sup> Non hominem ex aere fecit, sed iracundiam. Plinius libr. 34. 8. (\*\*) Beim B. Johnson find zwei Komödien, die er bom humor benennt hat: die eine Every Man in dis Humour, und die andere Every Man out of dis Humour. Das Bort humor war zu seiner Zeit ausgekommen, und wurde auf die lächerlichke Beise gemisbraucht. Sowool diesen Disbrauch, als den eigentlichen Sinn desselben, bemerkt er in solgender Stelle selbs:

As when some one peculiar quality

Doth so possess a man, that it doth draw

All his affects, his spirits, and his powers,

"charafteristisches Stud sein soll, in der That aber nichts als eine "unnatürliche, und wie es die Maler nennen würden, harte Schils"derung einer Gruppe von für sich bestehenden Leidenschafs"ten ist, wovon man das Urbild in dem wirklichen Leben nirgends "findet. Dennoch hat diese Komödie immer ihre Bewunderer ges"habt; und besonders muß Randolph von ihrer Ginrichtung sehr

In their constructions, all to run one way, This may be truly said to be a humour. But that a rook by wearing a py'd feather, The cable hatband, or the three-pil'd ruff, A yard of shee-tye, or the Switzer's knot On his French garters, should affect a humonri O, it is more than most ridiculous.

In ber Geschichte bes humors find beibe Stude bes Johnson also fehr wichtige Dofumente, und bas lettere noch mehr als bas erstere. Der humor, ben wir ben Rnglanbern ist so vorziglich aufderiehn, nar bamals bei ihnen großenteils Affettation; und bornehmlich biefe Affettation lacherlich zu machen, schilberte Johnson ration; und vortesmitig viele Affectation ladgerlich zu machen, schilberte Johnson, dumor. Die Sache genau zu nehmen, milte auch nur der affettierte, und nie der wahre Humor ein Gegenstand der Romödie sein. Denn nur die Begierde, sich von andern auszuzeichnen, sich durch etwas Tigentilmliches merkar zu machen, ist eine allgemeine menschliche Schwacheit, die, nach Beschaffendeit der Mittel, welche sie wählet, sehr lächerlich, oder auch sehr strafbar werden kann. Das aber, wodung die Natur felbst, oder eine anhaltende zur Natur gewordene Gewochnete, einen einzeln Wenschen von allen andern auszeichnet, ist viel zu speciell, als daß es sich witden allegen ein geworden Gewochnete die den felbsten ber Allegen eine philosophischen Köntle des Angen derkrozen könnte Angen ihre Mischen bei flesse ein flesse mit ber allgemeinen philosophischen Abfict bes Drama bertragen tonnte. Der überbaufte humor in vielen englischen Studen burfte sonach auch wohl bas Eigene, aber nicht bas Besser berselben fein. Gewiß ift es, baß sich in bem Drama ber Alten keine Spur von humor findet. Die alten bramatischen Dichter wußten bas Runftstud, ihre Bersonen auch ohne humor zu individualifieren: ja die alten Dichter überhaupt. Bohl aber zeigen die alten Geschichteneiber und Redner dann und wann humor; wenn nämlich die hiftorische Bahrheit, ober die Aufflarung eines gewiffen Facti, diefe genaue Shilberung xad' exagor erforbert. 3ch habe Exempel babon fleißig gesammelt, die ich auch blog barum in Ordnung bringen zu konnen wünschte, um gelegentlich einen Fehler wieber gut zu machen, der ziemlich allgemein geworben ift. Bir überfegen nämlich ist fast burchgängig humor durch Laune; und ich glaube mir bewußt zu fein, daß ich der erste bin, der es so überfegt bac Ich habe lebr unrecht daran gethan, und ich wänsche, daß man mir nicht gefolgt wäre. Denn ich glaube es unwidersprechlich beweisen zu können, daß humor und Laune gang berichiebene, ja in gewiffem Berftanbe gerabe entgegengefeste Dinge finb. Laune tann ju humor werben; aber humor ift, außer biefem einzigen Falle, nie Laune. 3ch hatte die Abstammung unfers beutiden Borts und ben gewöhn-lichen Gebrauch besfelben beffer unterfuchen und genauer erwägen follen. 3ch ichlog ju eilig, weil Laune bas frangofiiche humeur ausdrude, baß es auch bas englifche humour ausbruden tonnte: aber bie Frangofen felbft tonnen humour nicht durch humour überfegen. — Bon ben genannten gwei Stiden bes Johnson hat bas erfte, Jedermann in feinem humor, ben bom hurd hier gerugten Fehler weit weniger. Der humor, ben bie Personen besselben zeigen, ift weber so individuell, noch fo überlaben, daß er mit der gewöhnlichen Ratur nicht bestehen konnte; fie find auch alle zu einer gemeinschaftlichen Sandlung so ziemlich verbunden. In bem iweiten hingegen, Jebermann aus feinem Jumor, ift faft nicht die geringste Jabel; es treten eine Menge ber wunderlichsten Rarren nacheinander auf, man weiß weber wie, noch warum; und ihr Gespräch ist überall durch ein paar Freundes Berjaffers unterbrochen, die unter dem Ramen Grex eingeführt sind, und Betrachtung über die Charaftere der Berjonen und über die Runit des Dichters, sie zu behandeln, anstellen. Das aus feinem Jumor, out of die dumour, gefet an, bag alle bie Berfonen in Umftanbe geraten, in welchen fie ihres humors fatt und überbruffig werben.

"bezaubert gewesen sein, weil er fie in seinem Spiegel ber Mufe

"ausbrücklich nachgeahmet zu haben scheint.

"Auch hierin, muffen wir anmerten, ift Shakespeare, sowie in "allen andern noch wesentlichern Schönheiten bes Drama, ein voll-"tommenes Mufter. Wer feine Komodien in diefer Absicht aufmert-"fam burchlefen will, wird finden, bag feine auch noch fo fraftig "gezeichneten Charaftere, ben größten Teil ihrer Rollen burch, "fich vollkommen wie alle andere ausbrücken, und ihre wesentlichen "und herrschenden Eigenschaften nur gelegentlich, fo wie die Um-"ftande eine ungezwungene Außerung veranlaffen, an ben Tag legen. "Diefe besondere Bortrefflichfeit feiner Romodien entstand baber, "baß er die Natur getreulich kopierte, und sein reges und feuriges "Genie auf alles aufmertfam war, was ihm in dem Berlaufe ber "Scenen Dienliches aufstoßen konnte: ba hingegen Rachahmung "und geringere Fahigfeiten fleine Stribenten verleiten, fich um "bie Fertigkeit zu becifern, biefen einen Zweck keinen Augenblick aus "bem Gesichte zu lassen, und mit der ängstlichsten Sorgfalt ihre "Lieblingscharaktere in beständigem Spiele und ununterbrochner "Thatigfeit zu erhalten. Man konnte über diefe ungeschickte Un= "ftrengung ihres Wipes fagen, bag fie mit ben Berfonen ihres "Stud's nicht anbers umgehen, als gewiffe fpaghafte Leute mit "ihren Befannten, benen fie mit ihren Soflichfeiten fo gufeben, "daß sie ihren Anteil an der allgemeinen Unterhaltung gar nicht "nehmen tonnen, fondern nur immer, jum Bergnugen ber Gefell-"fchaft, Sprünge und Mannerchen machen muffen."

### Vierundneunzigstes Stück.

Den 25. Mars, 1768.

Und soviel von der Allgemeinheit der komischen Charaktere, und ben Grenzen dieser Allgemeinheit, nach der Jdee des hurd! — Doch es wird nötig sein, noch erst die zweite Stelle beizubringen, wo er erklärt zu haben versichert, in wie weit auch den tragischen Charakteren, ob sie schon nur partikular wären, dennoch eine Allgemeinsheit zukomme: ehe wir den Schluß überhaupt machen können, ob und wie Hurd mit Diderot, und beide mit dem Aristoteles überseinstimmen.

"Bahrheit, sagt er, heißt in ber Boesie ein solcher Aus"brud, als ber allgemeinen Natur ber Dinge gemäß ist; Falsch"heit hingegen ein solcher, als sich zwar zu bem vorhabenben be"sonbern Falle schiedet, aber nicht mit jener allgemeinen Na"tur übereinstimmet. Diese Wahrheit bes Ausbruck in ber bra"matischen Boesie zu erreichen, empsiehlet Hora; der Dinge"ein mal, die Sofratische Philosophie fleißig zu stubleren; zwei"tens, sich um eine genaue Kenntuis bes menschieden Lebens zu

<sup>(\*)</sup> De arte poet, v. 310, 317, 18,

"bewerben. Jenes, weil es ber eigentümliche Borzug biefer Schule "ift, ad veritatem vitae propius accedere; (\*) biejes, um unferer "Nachahmung eine besto allgemeinere Ahnlichkeit erteilen zu können. "Sich hiervon zu überzengen, barf man nur ermagen, bag man "fich in Berten ber Rachahmung, an die Bahrheit gu genau "halten fann; und biefes auf boppelte Beife. Denn entweder fann "ber Künftler, wenn er die Natur nachbilden will, sich zu ängstlich "befleißigen, alle und jede Befonberheiten feines Gegenstandes "anzudeuten, und fo die allgemeine Sbee ber Gattung auszu-"bruden verfehlen. Ober er tann, wenn er fich biefe allgemeine "Idee gu erteilen bemubt, fie aus gu vielen Fallen bes wirfli= "ch en Lebens, nach feinem weitesten Umfange, gusammenseten; ba "er fie vielmehr von dem lautern Begriffe, ber fich bloß in der "Vorftellung ber Seele findet, hernehmen follte. Dieses lettere ift "ber allgemeine Tabel, womit die Schule ber nieberlanbischen "Maler zu belegen, als die ihre Borbilder aus der wirklichen Natur. "und nicht, wie die italienische, von dem geiftigen Ideale der Schon-"heit entlehnet.(\*\*) Jenes aber entspricht einem andern Fehler, den "man gleichfalls ben nieberlanbischen Deiftern vorwirft, und ber "diefer ift, daß sie lieber die besondere, seltsame und groteste, als "die allgemeine und reizende Natur sich zum Vorbilbe mählen.

"Wir feben alfo, baß ber Dichter, indem er fich von ber eigenen "und besondern Wahrheit entfernet, besto getreuer die allgemeinc "Wahrheit nachahmet. Und hieraus ergiebt fich die Antwort auf "jenen fpipfindigen Ginwurf, ben Blato gegen bie Boefie ausge-"grübelt hatte, und nicht ohne Selbstzufriedenheit vorzutragen schien. "Nämlich, daß die poetische Nachahmung uns die Wahrheit nur "fehr von weitem zeigen tonne. Denn ber poetifche Musbrud, "jagt ber Philosoph, ift bas Abbilb von bes Dichters eigenen "Begriffen; bie Begriffe bes Dichters find bas Abbilb "ber Dinge; und die Dinge bas Abbild bes Urbilbes, "welches in dem göttlichen Verstande existieret. Folglich "ift ber Musbrud bes Dichters nur bas Bilb bon bem "Bilbe eines Bilbes, und liefert uns urfprüngliche Bahr= "heit nur gleichfam aus ber britten Sand. (\*\*\*) Aber alle "biefe Bernunftelei fällt weg, sobald man bie nur gebachte Regel "bes Dichters gehörig faffet, und fleißig in Ausübung bringet. "Denn indem der Dichter von ben Wefen alles absondert, mas "allein bas Individuum angehet und unterscheidet, überspringet fein "Begriff gleichsam alle die zwischen inne liegenden besondern Gegen=

<sup>(\*)</sup> De Orat. I. 51.

(\*\*) Rad Rafgebung ber Antifen. Nec enim Phidias, cum faceret Jovis formam aut Minervae, contemplabatur aliquem e quo similitudinem duceret: sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinis eximia quaedam, quam intuens in eaque defixus ad illius similitudinem artem et manum dirigebat. (Cic. Or. 2.)
(\*\*\*) Plato de Repl. L. X.

"stäube, und erhebt sich, soviel möglich, zu bem göttlichen Urbilbe, "um so das unmittelbare Nachbild ber Wahrheit zu werben. hier-"aus lernt man benn auch einsehen, mas und wie viel jenes unge-"wöhnliche Lob, welches der große Runftrichter der Dichtfunft er-"teilet, fagen wolle; baß fie, gegen bie Beichichte genommen, "bas ernftere und philosophischere Studium fei: oiloco-"φωτερον και σπουδαιστερον ποιησις isogias έςιν. Die Urfache, "welche gleich barauf folgt, ift nun gleichfalls fehr begreiflich: n "μεν γαρ ποιησις μαλλον τα καθολου, ή δ' ίςορια τα καθ' έκαςον "leyer. (\*) Ferner wird hieraus ein wesentlicher Unterschied beut-"lich, ber fich, wie man fagt, zwischen ben zwei großen Nebenbuhlern "ber griechischen Buhne foll befunden haben. Wenn man bem Go: "photles vorwarf, daß es seinen Charafteren an Wahrheit fehle, "so pflegte er fich bamit zu verantworten, bag er die Menschen "fo ichilbere, wie fie fein follten, Guripibes aber fo, wie "fie maren. Σοφοκλης έφη, αύτος μεν οίους δει ποιειν, Εύοι-"πιδης δε οίοι είσι (\*\*) Der Sinn hiervon ift biefer: Sophofies "hatte, burch feinen ausgebreitetern Umgang mit Menfchen, bie "eingeschränkte enge Borftellung, welche aus ber Betrachtung ein= "zelner Charattere entsteht, in einen vollständigen Begriff des Ge= "ichlechts erweitert; ber philosophische Euripides hingegen, ber feine "meifte Zeit in ber Atabemie zugebracht hatte, und von da aus "bas Leben überfehen wollte, hielt feinen Blick zu fehr auf bas Gin= "zelne, auf wirklich existierenbe Bersonen geheftet, versenkte bas "Geschlecht in bas Individuum, und malte folglich, den vorhaben-"ben Gegenständen nach, seine Charaktere zwar natürlich und wahr, "aber auch bann und wann ohne die hohere allgemeine Ahnlichkeit, "bie gur Bollenbung ber poetischen Wahrheit erforbert wirb. (\*\*\*)

"Ein Einwurf fibst gleichwohl hier auf, ben wir nicht unan"gezeigt lassen muffen. Man könnte fagen, "daß philosophische Spe"fulationen die Begriffe eines Menschen eher abstrakt und all-

<sup>(\*)</sup> Dichtfunft Rap. 9. (\*\*) Cbenbaf. Rap. 25.

<sup>(\*\*\*)</sup> Diese Erlärung ift ber, welche Dacier von der Stelle des Aristoteles giebt, weit vorzuziehen. Rach den Borten der überseung scheinet Dacier von eben das zu sagen, was hurd fagt: que Sophoele faisait ses heros, comme ils devaient être et qu'Euripide les kaisait, comme ils étaient. Aber er verdindet im Grunde einen gang andern Begriss damit. Durd berseicht unter dem Bie sie sie sien so liten, die allgemeine abstratte Hee des Geschleckis, nach weicher ber Dichter seine Personen mehr, als nach ihren individuellen Berschieden Bestlonen mehrt, ist nach ihren individuellen Berschieden Beilde bern milse. Dacier aber dentt sich habet eine höbere moralische Bolltommenheit, wie sie der Rensch zu erreichen fähig sei, ob er sie gleich nur selten erreich; und diese, sagt er, habe Sophosles seinen Bersonen gewöhnlicher Weise beigelegt: Sophoole tachait de rendre ses imitations parsaites, en suivant toujuns dien plus se qu'une delle nature était capable de kaire, q'e oe qu'elle kaisait. Muen dies höhere moralische Bolltommenheit gehöret gerade zu jenem allgemien wegrisse nicht; sie kehet dem Individue zu, aber nicht dem Geschiechet; und der Dichter, der sie keinen Bersonen beilegt, schildert gerade umgekehrt, mehr in der Manier des Euripides als des Sophosles. Die weitere Ausschurung hierdon verdeinet mehr als eine Rote.

"gemein machen, als fie auf bas Inbividuelle einschränken "mußten. Das lettere fei ein Mangel, welcher aus ber kleinen An-"zahl von Gegenftanden entfpringe, die ben Menfchen zu betrachten "portommen; und diefem Mangel sei nicht allein baburch abzuhelfen, "baß man fich mit mehrern Individuis befannt mache, als worin "bie Renntnis ber Belt bestehe; fonbern auch baburch, bag man "über bie allgemeine Ratur ber Menschen nachbente, fo wie fic "in guten moralischen Buchern gelehrt werbe. Denn bie Berfaffer "folder Bucher hatten ihren allgemeinen Begriff von ber menich= "lichen Natur nicht anbers als aus einer ausgebreiteten Erfahrung "(es fei nun ihrer eignen, ober fremben) haben tonnen, ohne welche "ibre Bucher fonft von feinem Berte fein wurden." Die Antwort "hierauf, buntt mich, ift biefe. Durch Erwägung ber allge-"meinen Ratur bes Menfchen lernet ber Bhilosoph, wie bie "Sandlung beschaffen sein muß, die aus bem übergewichte gemisser "Reigungen und Gigenschaften entspringet: bas ift, er lernet bas "Betragen überhaupt, welches ber beigelegte Charatter erforbert. "Aber beutlich und zuverläffig ju wiffen, wie weit und in welchem "Grabe von Stärfe fich biefer ober jener Charafter, bei besonbern "Gelegenheiten, mahricheinlicher Beife außern murbe, bas ift einzig "und allein eine Frucht von unserer Renntnis ber Welt. Dag Bei-"spiele von bem Mangel biefer Renntnis, bei einem Dichter, wie "Euripides war, jehr häufig follten gewesen fein, läßt fich nicht wohl "annehmen: auch werben, wo fich bergleichen in feinen übrig geblie-"benen Studen etwa finden follten, fie ichwerlich fo offenbar fein, "baß fie auch einem gemeinen Lefer in die Augen fallen mußten. "Es konnen nur Feinheiten fein, die allein der mahre Runftrichter "Bu unterscheiben vermögend ift; und auch biefem tann, in einer "folden Entfernung von Beit, aus Unwissenheit ber griechischen "Sitten wohl etwas als ein Fehler vortommen, was im Brunbe Leine Schönheit ift. Es wurde alfo ein fehr gefährliches Unter-"nehmen fein, die Stellen im Guripibes anzeigen zu wollen, welche "Aristoteles diesem Tabel unterworfen zu fein, geglaubt hatte. Aber "gleichwohl will ich es wagen, eine anzuführen, die, wenn ich fie "auch schon nicht nach aller Gerechtigkeit kritisieren sollte, wenigstens meine Meinung zu erläutern bienen tann.

## Jünfundneunzigstes Stück.

Den 29. Mars. 1768.

"Die Geschichte seiner Elektra ist gaus bekannt. Der Dichter "hatte in bem Charakter bieser Prinzessin ein tugenbhaftes, aber "mit Stolz und Groll erfülltes Frauenzimmer zu schilbern, welches "burch die Harte, mit der man sich gegen sie selbst betrug, erditteten "war, und durch noch weit stärkere Bewegungsgründe angetrieben "ward, ben Tod eines Vaters zu rächen. Eine solche heftige Ge-"mütsverfassung, kann der Philosoph in seinem Winkel wohl schlie-

"Ben, muß immer sehr bereit sein, fich zu äußern. Glektra, kann er "wohl einsehen, muß, bei ber geringften schicklichen Belegenheit, ihren "Groll an den Tag legen, und die Ausführung ihres Borhabens "beschleunigen zu konnen munichen. Aber zu welcher Sohe biefer Groll "steigen barf? b. i. wie start Glettra ihre Rachsucht ausbrucken barf. "ohne baß ein Mann, ber mit bem menfclichen Gefchlechte und mit "ben Wirfungen ber Leibenschaften im ganzen befannt ift, babei auß-"rufen tann: bas ift unwahricheinlich? Diefes auszumachen, "wird bie abstrafte Theorie von wenig Rugen fein. Sogar eine "nur mäßige Befanntichaft mit bem wirklichen Leben ift bier nicht "hinlänglich, uns zu leiten. Man kann eine Menge Individua be-"mertt haben, welche ben Boeten, ber ben Ausbruck eines folchen "Grolles bis auf bas Außerste getrieben hatte, zu rechtfertigen ichei-"nen. Selbst die Beschichte burfte vielleicht Erempel an die Sand "geben, wo eine tugendhafte Erbitterung auch wohl noch weiter ge-"trieben worden, als es ber Dichter hier vorgestellet. Beldes find "benn nun alfo bie eigentlichen Grenzen berfelben, und woburch finb "fie zu bestimmen ? Ginzig und allein burch Bemertung fo vieler. "einzeln Falle als möglich; einzig und allein vermittelft ber aus-"gebreitetsten Renntnis, wie viel eine folche Erbitterung über ber-"gleichen Charaftere unter bergleichen Umftanden im wirklichen Le-"ben gewöhnlicher Beife vermag. Go verschieben biefe Renntnis "in Ansehung ihres Umfanges ift, fo verschieden wird benn auch bie "Art der Borftellung fein. Und nun wollen wir feben, wie ber vor-"habende Charafter von bem Euripides wirklich behandelt worden.

"In ber schönen Scene, welche zwischen ber Elektra und dem "Drestes vorfällt, von dem sie aber noch nicht weiß, daß er ihr "Bruder ist, kömmt die Unterredung ganz natürlich auf die Unglücks"fälle der Elektra, und auf den Urheber berselben, die Klytämnestra,
"jowie auch auf die Hoffnung, welche Elektra hat, von ihren Drang"salen durch den Orestes befreiet zu werden. Das Gespräch, wie

"es hierauf weiter gehet, ift biefes:

"Orestes. Und Orestes? Gesett, er kame nach Argos zurück — "Elektra. Wozu biese Frage, ba er, allem Ansehen nach, nie-"mals zurücktommen wird?

"Breffen. Aber gefett, er tame! Wie mußte er es anfangen,

"um ben Tob feines Baters zu rachen?

"Elektra. Sich eben bes erfühnen, weffen bie Feinbe fich "gegen feinen Bater erfühnten.

"Breften. Wolltest bu es wohl mit ihm wagen, beine Mutter

"umzubringen ?

"Clekkra. Sie mit dem nämlichen Eisen umbringen, mit wel-"chem sie meinen Bater mordete!

"Dreften. Und barf ich bas, als beinen festen Entschluß, bei-

"nem Bruder vermelben?

"Clektra. Ich will meine Mutter umbringen, ober nicht leben! "Das Griechische ift noch ftarter:

"Θανοιμι, μητρος αίμ' έπισφαξασ' έμης.

"Ich will gern bes Tobes fein, fobalb ich meine Mut=

ter umgebracht habe!
"Run kann man nicht behaupten, daß diese lette Rede schlechterdings "unnatürlich sei. Ohne Zweifel haben sich Beispiele genug ereignet, woo unter ähnlichen Umständen die Rache sich ebenso heftig außegebrückt hat. Gleichwohl, benke ich, kann uns die Härte diese "Ausdrucks nicht anders als ein wenig beleidigen. Zum mindesten "hielt Sophokles nicht für gut, ihn so weit zu treiben. Bei ihm "sagt Elektra unter gleichen Umständen nur das: Zeht sei dir die "Ausführung überlassen! Wäre ich aber allein gebliesben, so glaube mir nur: beides hätte mir gewiß nicht "mißlingen sollen; entweder mit Chren mich zu befreien,

"ober mit Chren zu fterben!

"niofern sie aus einer ausgebreitetern Ersahrung, b. i. aus ber "kenntnis der menschlichen Natur überhaupt, gesammelt worden, nicht weit gemäßer ist, als die Borstellung des Euripides, will ich "denen zu beurteilen überlassen, die es zu beurteilen fähig sind. Ift "sie es, so kaun die Ursache keine andere sein, als die ich angenom-"men: daß nämlich Sophokles seine Charaktere so geschils"dert, als er, unzähligen von ihm beobachteten Beispies"sent aus er, unzähligen von ihm beobachteten Beispies"sein sollten; Euripides aber so, als er in der engeren "Sphäre seiner Beobachtungen erkannt hatte, daß sie "wirklich wären."—

Bortrefslich! Auch unangesehen der Absicht, in welcher ich diese langen Stellen des Hurd angeführet habe, enthalten sie unstreitig so viel seine Bemerkungen, daß es mir der Leser wohl erlassen wird, mich wegen Einschaltung derselben zu entschuldigen. Ich besorge nur, daß er meine Absicht selbst darüber aus den Augen verloren. Sie war aber diese: zu zeigen, daß auch Hurd, sowie Diderot, der Tragödie besondere, und nur der Komödie allgemeine Sparaktere zuteile, und dem ungeachtet dem Aristoteles nicht widersprechen wolle, welcher das Allgemeine von allen poetischen Charakteren, und folglich auch von den tragischen, verlanget. Hurd erklärt sich nämlich so ber tragische Charakter müsse zwar partikular oder weniger allegemein sein, als der komische, d. i. er müsse die Art, zu welcher er gehöre, weniger vorstellig machen; gleichwohl aber müsse das Wenige, was man von ihm zu zeigen für gut sinde, nach dem Allgemeinen entworsen sein, welches Aristoteles fordere. (\*)

Und nun ware die Frage, ob Diderot fich auch so verstanden wissen wolle? — Warum nicht, wenn ihm daran gelegen ware, sich

<sup>(\*)</sup> In calling the tragic character particular, I suppose it only less representative of the kind than the comic; not that the draught of so much character as it is concerned to represent should not be general.

nirgends in Wiberipruch mit bem Ariftoteles finden gu laffen? Mir wenigstens, bem baran gelegen ift, baß zwei bentenbe Ropfe von ber nämlichen Sache nicht Ja und Rein fagen, konnte es erlaubt fein, ihm diese Auslegung unterzuschieben, ihm diese Ausflucht zu leihen.

Aber lieber von diefer Ausflucht felbst ein Wort! - Mich bunkt, es ift eine Ausflucht, und ift auch feine. Denn bas Wort Allgemein wird offenbar barin in einer boppelten und gang verschiebenen Bebentung genommen. Die eine, in welcher es Surd und Diberot von dem tragischen Charafter verneinen, ift nicht die nämliche, in welcher es hurd von ihm bejahet. Freilich beruhet eben hierauf die Ausflucht: aber wie, wenn die eine die andere ichlechterbings aus-

falöffe ?

In der ersten Bedeutung heißt ein allgemeiner Charafter ein solcher, in welchen man bas, was man an mehrern ober allen Individuis bemerkt hat, gusammennimmt; es heißt mit einem Worte. ein überlaben er Charafter; es ift mehr die personifierte Idee eines Charafters, als eine charafterifierte Berfon. In ber anbern Bebeutung aber heißt ein allgemeiner Charafter ein folcher, in welchem man von dem, was an mehrern oder allen Individuis bemerkt worben, einen gewissen Durchschnitt, eine mittlere Proportion angenommen; es heißt mit einem Borte, ein gewöhnlicher Charafter, nicht zwar infofern ber Charafter felbst, sonbern nur infofern ber Grab, bas Maß besselben gewöhnlich ift.

Surb hat volltommen recht, bas xavolou bes Ariftoteles von ber Allgemeinheit in ber zweiten Bebeutung zu erflaren. Aber wenn benn nun Ariftoteles biefe Allgemeinheit ebenfo mohl von ben fomischen als tragischen Charafteren erfordert: wie ist es möglich. daß ber nämliche Charafter zugleich auch jene Allgemeinheit haben tann? Wie ift ce möglich, bag er zugleich überlaben und gewöhnlich fein fann? Und gefett auch, er mare fo überlaben noch lange nicht, als es die Charaftere in bem getabelten Stude bes Johnson find; gesett, er ließe fich noch gar wohl in einem Inbivibuo gebenten, und man habe Beispiele, bag er fich wirklich in mehrern Menschen ebenso ftart, ebenso ununterbrochen geäußert habe: wurde er bem ungeachtet nicht auch noch viel un= gewöhnlicher fein, als jene Allgemeinheit bes Ariftoteles au fein erlaubet?

Das ist die Schwierigkeit! — Ich erinnere hier meine Leser. daß diese Blätter nichts weniger als ein dramatisches System enthalten follen. Ich bin alfo nicht verpflichtet, alle bie Schwierig= teiten aufzulofen, die ich mache. Meine Gebanten mogen immer fich weniger zu verbinden, ja wohl gar fich zu widersprechen scheinen: wenn es bann nur Gedanten find, bei welchen fie Stoff finden, felbst zu benken. Hier will ich nichts als Fermenta cognitionis

ausstreuen.

### Secisundneunzigstes Stück.

Den 1. April, 1768.

Den zweiundfunfzigsten Abend (Dienstags, ben 28. Juli,) wur-

ben des herrn Romanus Brüder wiederholt.

Oder follte ich nicht vielmehr fagen: die Brüder des Herrn Romanus? Rach einer Anmertung nämlich, welche Donatus bei Gelegenheit ber Brüber bes Tereng macht: Hanc dicunt fabulam secundo loco actam, etiam tum rudi nomine poëtae; itaque sic pronunciatam, Adelphoi Terenti, non Terenti Adelphoi, quod adhuc magis de fabulae nomine poëta, quam de poëtae nomine fabula commendabatur. Herr Romanus hat seine Komodien zwar ohne feinen Namen herausgegeben: aber doch ift fein Name burch fie bekannt geworben. Roch ist find diejenigen Stude, die fich auf unferer Buhne von ihm erhalten haben, eine Empfehlung feines Namens, der in Provinzen Deutschlands genannt wird, wo er ohne fie mohl nie mare gehöret worden. Aber welches widrige Schicffal hat auch diesen Mann abgehalten, mit seinen Arbeiten für bas Theater fo lange fortzufahren, bis die Stude aufgehört hatten, feinen Ramen zu empfehlen, und fein Rame bafür die Stude empfohlen hätte?

Das meiste, was wir Deutsche noch in der schönen Litteratur haben, sind Versuche junger Leute. Ja das Borurteil ist bei uns fast allgemein, daß es nur jungen Leuten zukomme, in diesem Felde zu arbeiten. Männer, sagt man, haben ernsthaftere Studia, oder wichtigere Geschäfte, zu welchen sie die Kirche oder dere Stad aber wichtigere Geschäfte, zu welchen sie kirche oder der Stad auch unnügliche Vorübungen, mit welchen man sich höchstens die in sein fünfundzwanzigstes Jahr beschäftigen darf. Sobald wir uns dem männlichen Alter nähern, sollen wir sein alle unsere Kräfte einem nüglichen Amte widmen; und lätzt uns diese Amt einige Zeit, etwas zu schreiben, so soll man ja nichts anders schreiben, als was mit der Gravität und dem bürgerlichen Kange desselben bestehen kanit ein hübsiches Kompendium aus den höhern Fakultäten, eine gute Chronike von der lieben Baterstadt, eine erbauliche Vredigt und der

gleichen.

Daher kömmt es benn auch, daß unsere schöne Litteratur, ich will nicht bloß sagen gegen die schöne Litteratur der Alten, sondern sogar fast gegen aller neuern polierten Bölker ihre, ein so jugend-liches, ja kindisches Ansehen hat, und noch lange, lange haben wird. An Blut und Leben, an Farbe und Feuer fehlet es ihr endlich nicht: aber Kräfte und Kerven, Mark und Knochen mangeln ihr noch sehr. Sie hat noch so wenig Werke, die ein Mann, der im Denken geübt ist, gern zur Hand nimmt, wenn er, zu seiner Erholung und Stärkung, einmal außer dem einsörmigen ekeln Zirkel seiner alltäglichen Beschäftigungen denken will! Welche Nahrung kann so ein Mann wohl z. E. in unsern höchst trivialen Komödien sinden? Wortspiele,

Sprichwörter, Späßchen, wie man sie alle Tage auf den Gassen hört: solches Zeug macht zwar das Parterre zu lachen, das sich vergnügt so gut es kann; wer aber von ihm mehr als den Bauch erschüttern will, wer zugleich mit seinem Verstande lachen will, der

ift einmal ba gewesen und kommt nicht wieber.

Wer nichts hat, ber kann nichts geben. Gin junger Mensch, ber erst selbst in die Welt tritt, kann unmöglich die Welt kennen und sie schilbern. Das größte komische Genie zeigt sich in seinen jugendlichen Werken hohl und leer; selbst von den ersten Stücken des Menanders sagt Plutarch, (\*) daß sie mit seinen spätern und letzern Stücken gar nicht zu vergleichen gewesen. Aus diesen aber, setzt er hinzu, könne man schließen, was er noch würde geleistet haben, wenn er länger gelebt hätte. Und wie jung meint man wohl, daß Menander stard? Wie viel Komödien meint man wohl, daß er erst geschrieben hatte? Nicht weniger als hundertundfünse; und nicht jünger als zweiundfunsia.

Keiner von allen unsern verstorbenen komischen Dichtern, von benen es sich noch der Mühe verlohnte zu reden, ist so alt geworden; keiner von ben istlebenden ist es noch zur Zeit; keiner von beiden hat das vierte Teil so viel Stücke gemacht. Und die Kritik solle von ihnen nicht eben das zu sagen haben, was sie von dem Menanber zu sagen fand? — Sie wage es aber nur, und spreche!

Und nicht die Berfaffer allein find es, die fie mit Unwillen hören. Wir haben, dem himmel sei Dank, ist ein Geschlecht selbst von Kritifern, beren beste Kritik barin besteht, - alle Kritik verbachtig zu machen. "Genie! Genie! schreien fie. Das Genie fest fich über alle Regeln hinweg! Bas bas Genie macht, ift Regel!" So schmeicheln fie bem Benie: ich glaube, bamit wir fie auch für Benies halten follen. Doch fie verraten gu fehr, daß fie nicht einen Funten bavon in fich fpuren, wenn fie in einem und eben demfelben Atem hinzusepen: "bic Regeln unterbruden bas Genie!" - 2118 ob fich Genie burch etwas in ber Welt unterbrucken liege! Und noch bazu burch etwas, bas, wie fie felbst gestehen, aus ihm hergeleitet ift. Nicht jeber Runftrichter ift Genie: aber jedes Genie ift ein geborner Runftrichter. Es hat die Brobe aller Regeln in fich. Es begreift und behalt und befolgt nur die, die ihm feine Empfindung in Worten ausbruden. Und biefe feine in Worten ausgedrückte Empfindung follte feine Thatigfeit verringern tonnen ? Bernunftelt barüber mit ihm, fo viel ihr wollt; es verfteht euch nur, infofern es eure allgemeinen Sate ben Augenblick in einem einzeln Falle anschauend erkennet; und nur von biesem einzeln Falle bleibt Er= innerung in ihm zurud, die mahrend der Arbeit auf seine Krafte nicht mehr und nicht weniger wirken kann, als die Erinnerung eines glücklichen Beispiels, die Erinnerung einer eignen glücklichen Erfah-

<sup>(\*)</sup> Ἐπιτ. της συγκρισεως ᾿Αρις. και Μεναν. p. 1688. Ed. Honz. Stephani.

rung auf fie zu wirten im ftanbe ift. Behaubten alfo, bak Regeln und Kritit bas Genie unterdrücken konnen: heißt mit andern Worten behaupten, daß Beispiele und Ubung eben hieses vermögen; heißt, bas Genie nicht allein auf fich felbst, heißt es sogar, lediglich auf

feinen erften Berfuch einschränken.

Ebenso wenig wissen diese weise Herren, was sie wollen, wenn fie über bie nachteiligen Gindrude, welche bie Rritit auf bas genießende Bublitum mache, fo luftig wimmern! Gie mochten uns lieber bereden, daß fein Menich einen Schmetterling mehr bunt und schön findet, seitdem das bose Bergrößerungsglas erkennen lassen,

baß bie Farben besfelben nur Staub find.

"Unser Theater, sagen sie, ist noch in einem viel zu zarten Alter, "als baß es ben monarchischen Bepter ber Kritik ertragen könne. "— Es ist fast nötiger bie Mittel zu zeigen, wie das Ibeal erreicht "werden tann, als barzuthun, wie weit wir noch von diesem Ibeale "entfernt find. — Die Bühne muß durch Beispiele, nicht durch Re-"geln reformieret werden. — Rafonnieren ift leichter, als felbft er-"finden."

Heißt das, Gedanken in Worte kleiden: ober heißt es nicht vielmehr, Bedanken zu Worten suchen, und keine erhaschen? -Und wer find fie benn, die fo viel von Beifpielen, und vom Gelbft= erfinden reden? Bas für Beispiele haben fie benn gegeben? Bas haben fie benn felbft erfunden? - Schlaue Ropfe! Wenn ihnen Beifpiele zu beurteilen vortommen, fo munichen fie lieber Regeln; und wenn fie Regeln beurteilen sollen, so möchten fie lieber Beispiele haben. Anstatt von einer Kritik zu beweisen, daß sie falsch ift, be= weisen fie, daß fie zu ftrenge ift; und glauben verthan zu haben! Anftatt ein Rafonnement zu wiberlegen, merten fie an, bag Gr= finden schwerer ist, als Rasonnieren; und glauben widerlegt zu haben!

Wer richtig rafonniert, erfindet auch: und wer erfinden will, muß rafonnieren fonnen. Mur die glauben, daß fich das eine von bem andern trennen laffe, die zu keinem von beidem aufgelegt find.

Doch was halte ich mich mit biefen Schwätzern auf? Ich will meinen Bang geben, und mich unbefummert laffen, was die Grillen am Bege fdmirren. Auch ein Schritt aus bem Bege, um fie gu zertreten, ift schon zu viel. Ihr Sommer ift so leicht abgewartet!

Alfo, ohne weitere Ginleitung, zu den Anmerkungen, die ich bei Gelegenheit der erften Vorftellung der Brüder des orn. Romanus, (\*) annoch über biefes Stud versprach! - Die vornehmsten berfelben werden die Beränderungen betreffen, die er in der Fabel bes Tereng machen zu muffen geglaubet, um fie unfern Sitten naber zu bringen.

Bas foll man überhaupt von der Notwendigkeit dieser Beranderungen fagen ? Wenn wir fo wenig Unftog finden, romifche ober griechische Sitten in ber Tragodie geschildert zu feben: warum nicht auch in der Romödie? Woher die Regel, wenn es anders eine Regel

<sup>(\*)</sup> Dreiunbfiebaigftes Stild. G. 248.

ist, die Scene der erstern in ein entferntes Land, unter ein fremdes Bolf; die Scene der andern aber, in unsere Heimat zu legen? Woher die Verdindlichkeit, die wir dem Dichter aufbürden, in jener die Sitten desjenigen Volkes, unter dem er seine Handlung vorgehen läßt, so genau als möglich zu schildern; da wir in dieser nur unsergeigene Sitten von ihm geschildert zu sehen verlangen? "Dieses, sagt "Bope an einem Orte, scheinet dem ersten Ansehen nach bloßer "Grund in der Natur. Das Hauptsächlichste, was wir in der Ko-"Grund in der Natur. Das Hauptsächlichste, was wir in der Ko-"wödie suchen, ist ein getreues Bild des gemeinen Lebens, von dessen "Treue wir aber nicht so leicht versichert sein können, wenn wir es "in fremde Moden und Gebräuche verkleibet sinden. In der Tragöbie "hingegen ist es die Handlung, was unsere Ausmersfamkeit am "meisten an sich ziehet. Einen einheimischen Vorfall aber für die "Bühne bequem zu machen, dazu muß man sich mit der Handlung "größere Freiheiten nehmen, als eine zu bekannte Geschichte verstattet."

## Siebenundneunzigstes Stück.

Den 5. April, 1768.

Diese Auflösung, genau betrachtet, durfte wohl nicht in allen Studen befriedigend fein. Denn zugegeben, daß frembe Sitten ber Absicht ber Komobie nicht fo gut entsprechen, als einheimische: fo bleibt noch immer die Frage, ob die einheimischen Sitten nicht auch Bur Abficht ber Tragodie ein befferes Berhaltnis haben, als frembe ? Diese Frage ist wenigstens durch die Schwierigkeit, einen einheimi= ichen Borfall ohne allzumerkliche und anftößige Beränderungen für die Bühne bequem zu machen, nicht beantwortet. Freilich erfordern einheimische Sitten auch einheimische Borfalle: wenn benn aber nur mit jenen die Tragodie am leichteften und gewiffesten ihren 3wed erreichte, fo mußte es ja boch wohl beffer fein, fich über alle Schwierigkeiten, welche fich bei Behandlung biefer finden, weggu= feten, als in Absicht bes Wesentlichsten zu furz gu fallen, welches unstreitig ber 3wed ift. Auch werben nicht alle einheimische Borfälle so merklicher und anstößiger Beränderungen bedürfen; und die beren bedürfen, ift man ja nicht verbunden zu bearbeiten. Aristo= teles hat icon angemerkt, baß es gar wohl Begebenheiten geben fann und giebt, die sich vollkommen fo ereignet haben, als fie ber Dichter braucht. Da bergleichen aber nur felten find, fo hat er auch ichon entschieden, bag fich ber Dichter um ben wenigern Teil feiner Bufchauer, ber von ben mahren Umftanden vielleicht unterrichtet ift, lieber nicht bekummern, als feiner Bflicht minder Genuge leiften muffe.

Der Borteil, den die einheimischen Sitten in der Komödie haben, beruhet auf der innigen Bekanntschaft, in der wir mit ihnen stehen. Der Dichter braucht sie uns nicht erst bekannt zu machen; er ist aller hierzu nötigen Beschreibungen und Winke überhoben; er kann

seine Personen sogleich nach ihren Sitten handeln lassen, ohne uns biese Sitten selbst erst langweilig zu schilbern. Einheimische Sitten also erleichtern ihm die Arbeit, und befördern bei dem Zuschauer die Illusion.

Warum sollte nun ber tragische Dichter sich bieses wichtigen boppelten Vorteils begeben? Auch er hat Ursache, sich die Arbeit so viel als möglich zu erleichtern, seine Kräfte nicht an Nebenzwecke zu verschwenden; sondern sie ganz für den Hauptzweck zu sparen. Auch ihm kömmt auf die Jusion des Zuschauers alles an. — Man wird vielleicht hierauf antworten, daß die Tragödie der Sitten nicht groß bedürse; daß sie ihrer ganz und gar entüdriget sein könne. Aber sonach braucht sie auch keine fremde Sitten; und von dem Wenigen, was sie von Sitten haben und zeigen will, wird es doch immer besser, wenn es von einheimischen Sitten hergenommen

ift, als von fremben.

Die Griechen wenigstens haben nie andere als ihre eigene Sitten, nicht bloß in der Komödie, sondern auch in der Tragödie, zum Grunde gelegt. Ja sie haben fremden Bölsern, aus deren Geschichte sie den Stoff ihrer Tragödie etwa einmal entlehnten, lieber ihre eigenen griechischen Sitten leihen, als die Wirkungen der Bühne durch unverständliche darbarische Sitten entfräften wollen. Auf das Kostüm, welches unsern tragischen Dichtern so ängstlich empfohlen wird, hielten sie wenig oder nichte. Der Beweis hiervon können vornehmlich die Verserunnen des Aschung sein; und die Ursache, warum sie sich so wenig an das Kostüm binden zu dürsen glaubten, ist aus der Absicht der Tragödie leicht zu folgern.

Doch ich gerate zu weit in benjenigen Teil des Problems, der mich ist gerade am wenigsten angeht. Zwar indem ich behaupte, daß einheimische Sitten auch in der Tragodie zuträglicher sein würben, als fremde: so seize ich schon als unstreitig voraus, daß sie es wenigstens in der Komödie sind. Und sind sie das, glaube ich wenigstens, daß sie es sind: so kann ich auch die Beränderungen, welche Hern Komanus in Absicht berselben mit dem Stücke des

Tereng gemacht hat, überhaupt nicht anders als billigen.

Er hatte recht, eine Fabel, in welche so besondere griechische und römische Sitten so innig verwebet sind, umzuschaffen. Das Beisviel erhält seine Kraft nur von seiner innern Bahrscheinlichkeit, die jeder Menich nach dem beurteilet, was ihm selbst am gewöhn- lichsten ift. Alle Anwendung fällt weg, wo wir uns erst mit Mühe in fremde Umstände versehen müssen. Aber es ist auch keine leichie in fremde mit einer solchen Umschaffung. Je vollkommner die Fabel ist, besto weniger lätzt sich der geringste Teil verändern, ohne das Ganze zu zerrütten. Und schlimm! wenn man sich sodann nur mit Fliden begnügt, ohne im eigentlichen Verstande umzuschaffen.

Das Stud heißt die Brüder, und biefes bei dem Terenz aus einem boppelten Grunde. Denn nicht allein die beiden Alten, Micio und Bemea, sondern auch die beiden jungen Leute. Aschinus und

Ktesipho, sind Brüber. Demea ist dieser beider Bater; Micio hat den einen, den Aschinus, nur an Sohnes Statt angenommen. Run begreif' ich nicht, warum unserm Versasser diese Aboption mißfallen. Ich weiß nicht anders, als daß die Aboption auch unter uns, auch noch itz gedräuchlich, und vollkommen auf dem nämlichen Fuß gebräuchlich ist, wie sie es bei den Kömern war. Demungeachtet ist er davon abgegangen: dei ihm sind nur die zwei Alten Brüder, und jeder hat einen leiblichen Sohn, den er nach seiner Art erziehet. Aber desto besser! wird man vielleicht sagen. So sind denn auch die zwei Alte wirkliche Wäter; und das Stück ist wirklich eine Schule der Väter, d. i. solcher, denen die Ratur die väterliche Pflicht aufgelegt, nicht solcher, die sie freiwillig zwar übernommen, die sich ihrer aber schwerlsch weiter unterziehen, als es mit ihrer eignen Gemächlichseit bestehen kann.

Pater esse disce ab illis, qui vere sciunt!
Schr wohl! Nur schabe, daß durch Auslösung dieses einzigen Knoten, welcher bei dem Tercuz den Afchinus und Ktesuho unter sich, und beide mit dem Demea, ihrem Vater, verbindet, die ganze Maschine auseinander fällt, und aus Einem allgemeinen Interesse zwei ganz verschiedene entstehen, die bloß die Konvenienz des Dichters, und keinesweges ihre eigene Natur zu-

fammenhält!

Denn ift Afchinus nicht bloß der angenommene, sondern der leibliche Sohn des Milo, was hat Demea fich viel um ihn zu befümmern? Der Sohn eines Bruders geht mich so nahe nicht an, als mein eigener. Wenn ich finbe, baß jemanb meinen eigenen Sohn verziehet, geschähe es auch in ber besten Absicht von ber Welt, fo habe ich recht, diesem gutherzigen Verführer mit aller ber Heftigkeit zu begegnen, mit welcher, beim Tereng, Demea bem Micio begegnet. Aber wenn es nicht mein Sohn ift, wenn es ber eigene Sohn des Bergiehers ift, was tann ich mehr, was barf ich mehr, als daß ich diesen Bergieher warne, und wenn er mein Bruber ift, ihn öfters und ernstlich warne? Unfer Berfaffer fest ben Demea aus dem Berhältniffe, in welchem er bei dem Tereng ftebet, aber er läßt ihm die nämliche Ungestümheit, zu welcher ihn doch nur jencs Berhältnis berechtigen konnte. Ja bei ihm schimpfet und kobet Demea noch weit ärger, als bei dem Terenz. Er will aus ber Saut fahren, "bag er an feines Brubers Rinde Schimpf und "Schande erleben muß." Wenn ihm nun aber biefer antwortete: "Du bift nicht Klug, mein lieber Bruder, wenn du glaubeft, bu "tounteft an meinem Kinde Schimpf und Schanbe erleben. Wenn "mein Sohn ein Bube ist und bleibt, so wird, wie bas Ungluck, "also auch ber Schimpf nur meine sein. Du magft es mit beinem "Gifer wohl gut meinen; aber er geht zu weit; er beleibiget mich. "Falls bu nich nur immer so ärgern willft, so tomm mir lieber "nicht über bie Schwelle! u. f. w." Wenn Micio, fage ich, biefes antwortete: nicht wahr, fo ware die Komodie auf einmal aus? Ober konnte Micio etwa nicht so antworten? Ja mußte er wohl

eigentlich nicht so antworten?

Wie viel schicklicher eifert Demea beim Terenz. Dieser Aschinus, ben er ein so lieberliches Leben zu führen glaubt, ist noch immer sein Sohn, ob ihn gleich ber Bruder au Kindes Statt angenommen. Und bennoch bestehet ber römische Micio weit mehr auf seinem Rechte als der beutsche. Du hast mir, sagt er, beinen Sohn einzmal überlassen; bekümmere dich um den, der dir noch übrig ist;

—— —— nam ambos curare; propemodum Reposcere illum est, quem dedisti — —

Diese versteckte Drohung, ihm seinen Sohn zurückzugeben, ift es auch, bie ihn zum Schweigen bringt; und doch kann Micio nicht verlangen, daß sie alle väterliche Empfindungen bei ihm unterdrücken soll. Es muß den Micio zwar verdrießen, daß Demea auch in der Folge nicht aufhört, ihm immer die nämlichen Borwürfe zu machen: aber et kann es dem Vater doch auch nicht verdenken, wenn er seinen Sohn nicht gänzlich will verderben lassen. Kurz, der Demea des Terenz ist ein Mann, der für das Wohl dessen beforgt ist, für den ihm die Natur zu sorgen aufgad; er thut es zwar auf die unrechte Weise, aber die Weise macht den Grund nicht schlimmer. Der Demea unsers Versassenschlichen kersechtiger hingegen ist ein beschwerlicher Zänker, der sich aus Verwandtschaft zu allen Grobheiten berechtiget glaubt, die Micio auf keine Weise an dem bloßen Bruder dulben müßte.

## Aditundneunzigstes Stück.

Den 8. April, 1768.

Ebenso schielend und falsch wird, durch Aufhebung der doppelten Brüderschaft, auch das Perhältnis der beiden jungen Leute. Ich verbenke es dem beutschen Aschinus, daß er (\*) "vielmals an den "Thorheiten des Atesipho Anteil nehmen zu missen geslaubt, um "ihn, als seinen Better, der Gefahr und öffentlichen Schande zu "entreißen." Was Vetters' Und schieft es sich wohl für den leiblichen Bater, ihm darauf zu antworten: "ich billige deine hierbei "bezeigte Sorgfalt und Borsicht; ich verwehre dir es auch inskünfztige nicht?" Was verwehrt der Vater dem Sohne nicht? An den Thorheiten eines ungezogenen Vetters Anteil zu nehmen? Wahrellich, das sollte er ihm verwehren. "Suche deinen Vetter, müßte er ihm höchstens sagen, soviel möglich von Thorheiten abzuhalten: wenn du aber sindelt, daß er durchaus darauf besteht, so entziehe dich ihm; denn dein guter Name muß dir werter sein, als seiner."

Nur dem leiblichen Bruder verzeihen wir, hierin weiter zu gehen. Nur an leiblichen Brüdern kann es uns freuen, wenn einer von dem

andern rühmet:

<sup>(\*)</sup> Aufz. I. Auft. 8. S. 18,

— — Illius opera nunc vivo! Festivum caput, Qui omnia sibi post putarit esse prae meo commodo:

Maledicta, famam, meum amorem et peccatum in se transtulit. Denn der brüderlichen Liebe wollen wir von der Klugheit keine Grenzen gesetzt wissen. Zwar ist es wahr, daß unser Verfasser seinem Aschinus die Thorheit überhaupt zu ersparen gewußt hat, die der Aschinus des Terenz für seinen Bruder begehet. Eine gewaltsame Entführung hat er in eine kleine Schägerei verwandelt, an welcher sein wohlgezogner Jüngling weiter keinen Teil hat, als daß er sie gern verhindern wollen. Aber gleichwohl läßt er diesen wohlgezognen Jüngling für einen ungezognen Vetter noch viel zu viel thun. Denn müßte es jener wohl auf irgend eine Weise genichten, daß dieser ein Kreatsirchen, wie Citalise ist, zu ihm in daß hauß brächte? in daß Haus seines Vaters? unter die Augen seiner tugendhaften Geliebten? Es ist nicht der verführerische Damis, diese Pest für junge Leute, (\*) bessenwegen der beutsche Aschinus seinem liederlichen Better die Riederlage bei sich erlaubt: es ist die

bloße Convenienz bes Dichters.

Wie portrefflich hängt alles das bei dem Terens ausammen! Wie richtig und notwendig ist da auch die geringste Kleinigkeit motivieret! Afdinus nimmt einem Stlavenhanbler ein Madchen mit Gewalt aus bem Saufe, in bas fich fein Bruber verliebt hat. Aber er thut das, weniger um der Neigung seines Bruders zu will= fahren, als um einem größern Übel vorzubauen. Der Stlaven= händler will mit biefem Madchen unverzüglich auf einen auswärtigen Markt: und der Bruder will bem Madchen nach; will lieber sein Baterland verlaffen, als ben Gegenftand feiner Liebe aus ben Augen verlieren. (\*\*) Roch erfährt Afchinus zu rechter Zeit diesen Ent= schluß. Bas foll er thun? Er bemächtiget fich in ber Geschwindig= keit bes Mabchens, und bringt fie in bas haus seines Oheims, um biefem gütigen Manne ben gangen Sandel zu entbeden. Denn bas Madchen ift zwar entführt, aber fie muß ihrem Gigentumer boch bezahlt werben. Micio bezahlt fie auch ohne Anftand, und freuet fich nicht sowohl über die That der jungen Leute, als über die brüberliche Liebe, welche er jum Grunde siehet, und über bas Ber-trauen, welches fie auf ihn babei seten wollen. Das Größte ift geschen; warum sollte er nicht noch eine Rleinigkeit hinzufügen, ihnen einen vollkommen vergnügten Tag zu machen?

— — Argentum adnumeravit illico: Dedit praeterea in sumptum dimidium minae. Hat er bem Ktesipho bas Mäbchen gekauft, warum soll er ihm nicht

<sup>(\*)</sup> Scite 30.
(\*\*) Act. II. Sc. 4.

AE. Hoc mihi dolet, nos paene sero scisse; et paene in eum locum
Rediisse, ut si omnes cuperent, nihil tibi possent auxiliarier.
CT. Pudebat. AE. Ah, stultitia est istaec; non pudor, tam ob parvulam
Rem paene e patria; turpe dictu. Deos quaeso ut istaec prohibeant.

verstatten, sich in seinem Sause mit ihr zu vergnügen? Da ift nach ben alten Sitten nichts, was im geringsten der Tugend und Ehr=

barteit widerfpräche.

Aber nicht fo in unfern Brübern! Das Saus bes gutigen Baters wird auf bas Ungeziemenbste gemigbraucht. Anfangs ohne fein Wissen, und endlich gar mit seiner Genehmigung. Citalife ift eine weit unanftandigere Person, als felbst jene Pfaltria; und unfer Rtefipho will fie gar heiraten. Wenn bas ber Terengische Rtefipho mit seiner Pfaltria vorgehabt hatte, so wurde fich ber Terengische Micio ficherlich gang anbers babei genommen haben. Er wurde Citalifen bie Thure gewiefen, und mit bem Bater bie fraftigften Mittel verabredet haben, einen fich fo ftraflich emancipierenden Burfchen im Zaume zu halten.

Aberhaupt ist der deutsche Ktesipho von Anfange viel zu verberbt geschilbert, und auch hierin ift unfer Berfaffer bon feinem Mufter abgegangen. Die Stelle erweckt mir immer Graufen, wo er

fich mit seinem Better über seinen Bater unterhalt. (\*)

Teander. Aber wie reimt fich bas mit ber Chrfurcht, mit ber

Liebe, die du beinem Bater schuldig bist?

Ancast. Chrfurcht? Liebe? hm! die wird er wohl nicht von mir verlangen.

Teander. Er sollte fie nicht verlangen?

Unraft. Nein, gewiß nicht. Ich habe meinen Bater gar nicht lieb. Ich mußte es lugen, wenn ich es fagen wollte.

Teander. Unmenschlicher Sohn! Du bedenkft nicht, was bu fagft. Denjenigen nicht lieben, ber bir bas Leben gegeben hat! Go fprichft bu itt, ba bu ihn noch leben fiehft. Aber verliere ihn einmal; hernach will ich bich fragen.

Anf allen Fall wurde ich wohl auch so gar unrecht nicht thun. Denn ich glaube, er wurde es auch nicht beffer machen. Er fpricht ja fast täglich zu mir: "Wenn ich bich nur los ware! wenn bu nur weg marest!" Seißt bas Liebe? Rannst bu verlangen, daß ich ihn wieber

lieben foll?

Auch bie strengste Bucht mußte ein Kind zu so unnatürlichen Ge-sinnungen nicht verleiten. Das Berg, bas ihrer, aus irgend einer Urfache, fähig ift, verdienet nicht anders als ftlavisch gehalten gu werben. Wenn wir uns bes ausschweifenden Sohnes gegen ben ftrengen Bater annehmen follen: fo muffen jenes Ausschweifungen tein grundbofes herz verraten; es muffen nichts als Ausschweifun= gen bes Temperaments, jugenbliche Unbebachtsamkeiten, Thorheiten bes Rigels und Mutwillens fein. Nach biefem Grundfate haben Menanber und Terenz ihren Atesipho geschildert. So ftreng ihn fein Bater halt, fo entfährt ihm boch nie bas geringfte bofe Bort gegen benfelben. Das einzige, was man fo nennen konnte, macht

<sup>(\*)</sup> I. Aufg. 6. Auft.

er auf die vortrefflichste Weise wieder gut. Er möchte seiner Liebe gern wenigstens ein paar Tage ruhig genießen; er freuet sich, daß der Bater wieder hinaus auf das Land, an seine Arbeit ist; und wünscht, daß er sich damit so abmatten, — so abmatten möge, daß er ganze drei Tage nicht aus dem Bette könne. Ein rascher Wunsch! aber man sehe, mit welchem Zusaße:

utinam quidem

Quod cum salute ejus fiat, ita se defatigarit velim, Ut triduo hoc perpetuo prorsum e lecto nequeat surgere.

Quod cum salute ejus fiat! Nur müßte es ihm weiter nicht schaben! — So recht! so recht, liebenswürdiger Jüngling! Immer geh, wohin dich Freude und Liebe rusen! Für dich drücken wir gern ein Auge zu! Das Böse, das du begehst, wird nicht sehr böse sein! Du hast einen strengern Aufseher in dir, als selbst den Bater ist! — Und so sind mehrere Züge in der Scene, aus der diese Stelle genommen ist. Der deutsche Kessibpt ist ein abgeseimter Bube, dem Lügen und Betrug sehr geläusig sind: der römische hingegen ist in der außersten Verwurzung um einen kleinen Vorwand, durch den er seine Abwesenheit bei seinem Bater rechtsertigen könnte.

Rogabit me: ubi fuerim? quem ego hodie toto non vidi die. Quid dicam? Sv. Nilne in mentem venit? Cr. Nunquam quicquam. Sv. Tanto nequior.

Cliens, amicus, hospes, nemo est vobis? Cr. Sunt, quid postea? Sy. Hisce opera ut data sit? Cr. Quae non data sit? Non potest fieri!

Dieses naive, aufrichtige: quae non data sit! Der gute Jüngling sucht einen Borwand; und der schalkische Knecht schlägt ihm eine Lüge por. Gine Lüge! Rein, das geht nicht: non potest sieri!

# Reunundneunzigstes Stück.

Den 12. April, 1768.

Sonach hatte Terenz auch nicht nötig, uns seinen Atesipho am Ende bes Stücks beschämt, und durch die Beschämung auf dem Wege der Besserung zu zeigen. Wohl aber mußte dieses unser Verfasser thun. Nur fürchte ich, daß der Zuschauer die kriechende Keue, und die furchtsame Unterwerfung eines so leichtsinnigen Buben nicht sürsehr aufrichtig halten kann. Gbensowenig, als die Gemütsänderung seines Vaters. Beider Umkehrung ist so wenig in ihrem Charakter gegründet, daß man daß Bedürsnis des Dichters, sein Stück schließen zu müssen, und die Verlegenheit, es auf eine besser Urt zu schließen, ein wenig zu sehr darin empfindet. — Ich weiß überhaupt nicht, woher so viele komische Dichter die Regel genommen haben, daß der Bose notwendig am Ende des Stücks entweder bestraft werden, oder sich bessern müsse. In der Tragöde möchte dies Regel noch eher gesten; sie kann uns da mit dem Schäcksale versöhnen, und

Murren in Mitleib kehren. Aber in ber Komobie, benke ich, hilft fie nicht allein nichts, fonbern fie verbirbt vielmehr vieles. Wenigftens macht fie immer ben Ausgang schielend, und falt, und ein= förmig. Wenn die verschiednen Charaftere welche ich in eine Sandlung berbinde, nur biefe hanblung zu Enbe bringen, warum follen fie nicht bleiben, wie fie waren? Aber freilich muß bie hanblung sodann in etwas mehr, als in einer blogen Rollifion ber Charaktere bestehen. Diese fann allerdings nicht anders, als durch Rach= gebung und Beranderung bes einen Teiles biefer Charaftere geenbet werden; und ein Stud, bas wenig ober nichts mehr hat als fie, nahert fich nicht sowohl seinem Biele, sondern fchlaft vielmehr nach und nach ein. Wenn hingegen jene Rollifion, die Sandlung mag fich ihrem Ende nahern foviel als fie will, bennoch gleich ftart fortbauert: fo begreift man leicht, bag bas Ende ebenfo lebhaft und unterhaltend fein fann, als die Mitte nur immer war. Und das ist gerade der Unterschied, der sich zwischen dem letzten Atte des Terenz, und dem letzten unsers Berfassers befindet. Sobald wir in diesem hören, daß der strenge Vater hinter die Wahr= heit gekommen: fo können wir uns das übrige alles an ben Fingern abgahlen; benn ce ift ber fünfte Att. Er wird anfange poltern und toben; bald darauf wird er fich befänftigen lassen, wird sein Unrecht erkennen und fo werben wollen, daß er nie wieber zu einer folchen Komobie ben Stoff geben fann: besgleichen wird ber ungeratene Sohn kommen, wird abbitten, wird sich zu bessern verfprechen; furg, alles wird ein Berg und eine Seele werben. Den hingegen will ich feben, ber in bem fünften Afte bes Terenz bie Wendungen bes Dichters erraten tann! Die Intrigue ift langft gu Ende, aber bas fortwährende Spiel ber Charaftere läßt es uns taum bemerten, bag fie ju Ende ift. Reiner veranbert fich; fonbern jeder schleift nur dem andern ebensoviel ab, als nötig ift, ihn gegen ben Nachteil bes Erceffes zu verwahren. Der freigebige Micio wird burch bas Manover bes geizigen Demea bahin gebracht, bag er felbft bas Ubermag in feinem Bezeigen ertennet, und fragt:

Quod proluvium? quae istaec subita est largitas?

So wie umgekehrt ber strenge Demea burch bas Manöver bes nachsichtsvollen Micio enblich erkennet, baß es nicht genug ist, nur immer zu tabeln und zu bestrafen, sonbern es auch gut sei, obsecundare in loco. ——

Roch eine einzige Rleinigfeit will ich erinnern, in welcher unfer Berfaffer fich, gleichfalls zu feinem eigenem Nachteile, von feinem

Mufter entfernt hat.

Terenz sagt es felbst, baß er in die Brüber bes Menanbers eine Episobe aus einem Stücke bes Diphilus übergetragen, und so seine Brüber zusammengesett habe. Diese Episobe ist die gewalts same Entführung ber Psaltria durch den Aschinus: und bas Stück bes Diphilus hieß, die miteinander Sterbenden.

Synapothnescontes Diphili comoedia est —
In Graeca adolescens est, qui lenoni eripit
Meretricem in prima fabula —— ——
—— eum hic locum sumpsit sibi
In Adelphos —— —— ——

Nach diesen beiben Umständen zu urteilen, mochte Diphilus ein Paar Berliebte aufgeführet haben, die fest entschlossen waren, lieber mit einander zu sterben, als sich trennen zu lassen: und wer weiß was geschehen wäre, wenn sich gleichfalls nicht ein Freund ins Mittel geschlagen, und das Mädchen für den Liebshaber mit Gewalt entssührt hätte? Den Entschluß, mit einander zu sterben, hat Terenz in den bloßen Entschluß des Liebhabers, dem Mädchen nachzussiehen und Vater und Vaterland um sie zu verlassen, gemildert. Donatus siagt dieses ausdrücklich: Menander mori illum voluisse singit, Terentius sugere. Aber sollte es in dieser Note des Donatus nicht Diphilus aussatzt Menander heißen? Ganz gewiß; wie Veter Nanzuluß dieses schon angemerkt hat. (\*) Denn der Dichter, wie wir gesehen, sagt es za selbst, daß er diese ganze Spisode von der Entssührung nicht aus dem Menander, sondern aus dem Diphilus entslehnet habe; und das Stück des Diphilus hatte von dem Sterben soaar seinen Titel.

Indes muß freilich, anstatt dieser von dem Diphilus entlehnten Entführung, in dem Stücke des Menanders eine andere Intrigue gewesen sein, an der Aschinus gleicher Weise für den Ktesipho Anteil nahm, und wodurch er sich bei seiner Geliebten in eben den Berdacht brachte, der am Ende ihre Berdindung so glücklich der schleunigte. Borin diese eigentlich bestanden, dürfte schwer zu erraten sein. Sie mag aber destanden haben, worin sie will: so wird sie doch gewiß ebensowohl gleich vor dem Stücke vorhergegangen sein, als die vom Terenz dafür gebrauchte Entsührung. Denn auch sie muß es gewesen sein, wovon man noch überall sprach, als Demea in die Stadt kam; auch sie muß die Gelegenheit und der Stoff gewesen sein, worüber Demea gleich ansangs mit seinem Bruder den Streit beginnet, in welchem sich beider Gemütsarten so vortresssisch

—— — Nam illa, quae antehac facta sunt Omitto: modo quid designavit? —— Fores effregit, atque in aedes irruit Alienas —— —— ——

<sup>(\*)</sup> Sylloge V. Miscell. cap. 10. Videat quaeso accuratus lector, num pro Menandro legendum sit Diphilus. Certe vel tota comeedia, vel parsistius argumenti, quod hic tractatur, ad verbum e Diphilo translata est. — Ita cum Diphili comoedia a commoriendo nomen habeat, et ibi dicatur adolescens mori voluisse, quod Terentius in fugere mutavit: omnino adducor, eam imitationem a Diphilo, non a Menandro mutuatam esse, et ex eo commoriendi cum puella studio  $\sigma \nu \nu \alpha \pi \sigma \partial \nu \eta \sigma \sigma \sigma \tau \varepsilon \rho$  nomen fabulae inditum esse. —

Run habe ich schon gesagt, bag unfer Berfaffer biefe gewaltsame Entführung in eine fleine Schlägerei verwandelt hat. Er mag auch feine auten Urfachen bagu gehabt haben; wenn er nur biefe Schlägerei felbst nicht so spät hatte geschehen lassen. Auch sie sollte und müßte bas fein, mas ben ftrengen Bater aufbringt. So aber ift er schon aufgebracht, ehe fie geschieht, und man weiß gar nicht worüber? Er tritt auf und gantt, ohne ben geringften Unlag. Er fagt zwar: "Alle Leute reben von ber schlechten Aufführung beines Sohnes; "ich barf nur einmal ben Fuß in die Stadt fegen, fo höre ich mein "blaues Wunder." Aber was benn die Leute eben ist reden; worin bas blaue Wunder bestanden, bas er eben itt gehört, und worüber er ausbrudlich mit feinem Bruber zu ganten kommt, das horen wir nicht, und konnen es auch aus bem Stude nicht erraten. Rurg, unfer Berfaffer hatte ben Umftanb, ber ben Demea in Sarnifch bringt, zwar verändern konnen, aber er hatte ihn nicht verseben muffen! Wenigstens, wenn er ihn verseben wollen, hatte er ben Demea im ersten Atte seine Ungufriebenheit mit ber Ergiehungsart feines Bruders nur nach und nach muffen außern, nicht aber auf einmal damit herausplaten laffen. -

Möchten wenigstens nur diejenigen Stücke des Menanders auf uns gekommen sein, welche Terenz genutet hat! Ich kann mir nichts Unterrichtenders denken, als eine Bergleichung dieser griechischen

Originale mit ben lateinischen Ropieen sein würbe.

Denn gewiß ift es, daß Terenz kein bloßer stlavischer Überseter gewesen. Auch da, wo er den Faden des Menandrischen Stückes völlig beidehalten, hat er sich noch manchen kleinen Jusak, manche Berstärkung oder Schwächung eines und des andern Juges erlaubt; wie uns deren verschiedene Donatus in seinen Scholien angezeigt. Nur schabe, daß sich Donatus immer so kurz, und öfters so dunkel darüber ausdrück, (weil zu seiner Zeit die Stücke des Menanders noch selbst in jedermanns Handen waren.) daß es schwer wird, über den Wert oder Unwert solcher Terenzischen Künsteleien etwas Zuverlässiges zu sagen. In den Brüdern sindet sich hiervon ein sehr merkwürdiges Exempel.

## Hunderisten Stück.

Den 15. April. 1768.

Demea, wie schon angemerkt, will im fünsten Akte bem Micio eine Lektion nach seiner Art geben. Er stellt sich lustig, um die andern wahre Ausschweifungen und Lollseiten begehen zu lasser spielt den Freigebigen, aber nicht aus seinen, sondern aus bes Bruders Beutel; er möchte diesen lieber auf einmal ruinieren, um nur das boshafte Vergnügen zu haben, ihm am Ende sagen zu

tonnen: "Run sieh, was du von beiner Gutherzigkeit haft!" So lange ber ehrliche Micio nur von feinem Bermogen babei aufest. laffen wir uns ben hämischen Spaß ziemlich gefallen. Aber nun kömmt es bem Berrater gar ein, ben guten Sagestolze mit einem alten verlebten Mütterchen zu verfuppeln. Der bloge Ginfall macht uns anfangs zu lachen; wenn wir aber endlich feben, bag es Ernft bamit wirb, baß fich Micio wirklich bie Schlinge über ben Ropf werfen läßt, ber er mit einer einzigen ernsthaften Wenbung hatte ausweichen konnen: mahrlich, so wiffen wir kaum mehr, auf wen wir ungehaltner sein sollen; ob auf den Demea, oder auf den Micio (\*).

Bennea. Ja wohl ift bas mein Wille! Wir muffen von nun an mit biefen guten Leuten nur eine Familie machen; wir muffen ihnen auf alle Beise aufhelfen, uns auf alle Art mit ihnen ver-

binben.

Älchinus. Das bitte ich, mein Bater. Micio. Ich bin gar nicht bagegen.

Demea. Es schickt fich auch nicht anders für uns. — Denn erft ift fie feiner Frauen Mutter -

Mirio. Nun bann?

Demea. Auf die nichts zu sagen; brav, ehrbar -

Mixiv. So höre ich.

Demea. Bei Jahren ift fie auch.

Namohl. Micio.

Demea. Kinder kann sie schon lange nicht mehr haben. Dazu ift niemand, ber fich um fie befümmerte; fie ift gang verlaffen.

Mirio. Bas will ber bamit ?

Demea. Die mußt bu billig heiraten, Bruber. Und bu (jum Afdinus) mußt ja machen, baß er es thut.

(\*) Act. V. Sc. VIII.

Videtur: si vos tantopere istuc vultis. flat.

Primum hujus uxoris est mater. MI. Quid postea?

DE. Proba, et modesta. MI. Ita ajunt. DE. Natu grandior.

MI. Scio. DE. Parere jam diu hace per annos non potest:

Nec qui eam respiciat, quisquam est; sola est. Mi. Quam hio rem agit?

DE. Hanc te aequum est ducere; et te operam, ut flat, dare.

MI. Me ducere autem? DE. Te. MI. Me? DE. Te inquam. MI. Ineptis.

DE. Si tu sis homo,

Hic faciat. AES. Mi pater. MI. Quid? Tu autem huic, asine, auscultas.

DE. Nihil agis,

Fieri aliter non potest. MI. Deliras. AES. Sine te exorem, mi pater, MI. Insanis, aufer. DE. Age, da veniam filio. MI. Satin' sanus es?

Ego novus maritus anno demum quinto et sexagesimo

Fiam; atque anum decrepitam ducam? Idne estis auctores mihi?

DE. Ego vero jubeo, et in hac re, et in aliis omnibus, Quam maxime unam facere nos hanc familiam; Colere, adjuvare, adjungere. AES. Ita quaeso pater. MI. Haud aliter censeo. DE. Imo hercle ita nobis decet,

AES. Fac; promisi ego illis. MI. Promisti autem? de te largitor puer.

DE. Age, quid, si quid te majus oret? M. Quasi non hoc sit maximum.
DE. Da veniam. AES. Ne gravere. DE. Fac, promitte. MI. Non omittis?
AES. Non; nisi te exorem. MI. Vis est haec quidem. DE. Age prolixe Micio MI. Etsi hoc mihi pravum, ineptum, absurdum, atque alienum a vita mea

Ich? sie heiraten? Micio.

Demea. Du!

Micio. Ich?

Demea. Du! wie gejagt, bu!

Wirio. Du bift nicht klug. Demea. (Zum Kicinus) Run zeige, was du kaunst! Er muß!

Michinus. Mein Vater —

Mirio. Wie? — Und bu, Ged, tanuft ihm noch folgen? Demea. Du sträubest dich umsonst: es kann nun einmal nicht anbers fein.

Micio. Du schwärmst.

Michinus. Laß dich erbitten, mein Later.

Micio. Rafeft bu ? Geh!

Demea. O, so mach bem Sohne boch die Freude! Wirio. Bift du wohl bei Berstande? Ich, in meinem filusunbsechzigften Jahre noch heiraten? Und ein altes verlebtes Beib beiraten? Das tonnet ihr mir gumuten?

Alchinus. Thu es immer; ich habe es ihnen versprochen.

Mirio. Beriprochen gar? - Burichchen, verfprich für bich, was du versprechen willit!

Demea. Frisch! Wenn es nun etwas Wichtigeres wäre, warum er bich bate?

Mirio. Als ob etwas Wichtigers fein könnte, wie bas?

Demea. So willfahre ihm doch nur! Aschinus. Sei uns nicht zuwider! Demea. Fort, versprich!

Miriv. Wie lange foll bas mahren ? Alchinus. Bis du bich erbitten laffen. Mirip. Aber bas heißt Gewalt brauchen.

Demea. Thu ein Ubriges, guter Micio.

Mirio. Run bann; - ob ich es zwar fehr unrecht, fehr abgeschmackt finde; ob es sich schon weber mit ber Bernunft, noch mit meiner Lebensart reimet: - weil ihr boch fo fehr barauf be-

steht; es sei!

Mein, sagt die Kritit; das ist zu viel! Der Dichter ist hier mit Recht zu tabeln. Das einzige, mas man noch zu feiner Recht= fertigung fagen konnte, mare biefes, bag er bie nachteiligen Folgen einer übermäßigen Gutherzigkeit habe zeigen wollen. Doch Micio hat sich bis dahin so liebenswürdig bewiesen, er hat so viel Berftand, so viele Kenntnis ber Welt gezeigt, daß diese seine lette Aus-schweifung wider alle Wahrscheinlichkeit ift, und den feinern Zuichauer notwendig beleidigen muß. Wie gefagt alfo: ber Dichter ist hier zu tabeln, auf alle Weise zu tabeln!" Aber welcher Dichter? Terenz? ober Menanber? ober beibe?

- Der neue englische Uberfeter bes Tereng, Colmann, will ben größern Teil bes Tabels auf ben Menanber gurudschieben; unb glaubt aus einer Anmerkung bes Donatus beweisen zu konnen, baß Terenz die Ungereimtheit seines Originals in dieser Stelle wenigsstens sehr gemildert habe. Donatus sagt nämlich: Apud Monandrum senex de nuptiis non gravatur. Ergo Terentius εύρητιχως.

"Es ist sehr sonderbar," erklärt sich Colmann, "daß diese An"merkung des Donatus so gänzlich von allen Kunstrichtern übersehen
"worden, da sie, bei unsern Berluste des Menanders, doch um so
"viel mehr Ausmerksamkeit verdienet. Unstreitig ist es, daß Terenz "in dem letzten Akte dem Plane des Menanders gefolgt ist: ob er "nun aber schon die Ungereimtheit, den Micio mit der alten Mutter "zu verheiraten, angenommen, so sernen wir doch vom Donatus, "daß dieser Umstand ihm selber anstößig gewesen, und er sein Origi-"nal dahin verbessert, daß er den Micio alle den Widerwillen gegen "eine solche Berdindung änßern lassen, den er in dem Stücke des "Menanders, wie es scheinet, nicht geäußert hatte."

Es ift nicht unmöglich, daß ein römischer Dichter nicht einmal etwas besser könne gemacht haben, als ein griechischer. Aber ber bloßen Möglichkeit wegen möchte ich es gern in keinem Falle

glauben.

Colmann meinet also, die Worte des Donatus: Apud Menandrum senex de nuptiis non gravatur, hießen so viel, als: beim Menander sträubet sich der Alte gegen die Heirat nicht. Aber wie, wenn sie das nicht hießen? Wenn sie vielmehr zu überssehen wären: beim Menander fällt man dem Alten mit der Heirat nicht beschwerlich? Nuptias gravari würde zwar allerdings jenes heißen: aber auch de nuptiis gravari? In jener Redensart wird gravari gleichsam als ein Deponens gebraucht: in dieser aber ist es ja wohl das eigentliche Passivum, und kann also meine Auslegung nicht allein leiden, sondern vielleicht wohl gar keine andere leiden, als sie.

Wäre aber dieses: wie sunde es dann um den Terenz? Er hätte sein Original so wenig verbessert, daß er es vielmehr versichlimmert hätte; er hätte die Ungereimtheit mit der Verheiratung des Micio, durch die Weigerung desselben, nicht gemildert, sondern sie selber erfunden. Terentius evonrexus! Aber nur, daß es mit

den Erfindungen der Nachahmer nicht weit her ist!

### Hunderf und erstes, sweises, driffes und vierses Stück. Den 19. April, 1768.

Hundert und erstes bis viertes? — Ich hatte mir vorgenommen, ben Jahrgang dieser Blätter nur aus hundert Stücken bestehen zu lassen. Zweiundfunfzig Wochen, und die Woche zwei Stück, geben zwar allerdings hundertundviere. Aber warum sollte, unter allen Tagewerkern, dem einzigen wöchentlichen Schriftsteller kein Feiertag zu statten kommen? Und in dem ganzen Jahre nur viere: ift ja so wenig!

Doch Dodsley und Compagnie haben bem Publifo, in meinem

Namen, ausbrudlich hundertundvier Stud verfprochen. Ich werbe

bie guten Leute schon nicht zu Lügnern machen muffen.

Die Frage ift nur, wie fange ich es am besten an? — Der Zeug ist schon verschnitten: ich werde einstlicken oder recken müssen. — Aber das klingt so stümpermäßig. Mir fällt ein, — was mir gleich hätte einfallen sollen: die Gewohnheit der Schauspieler, auf ihre Hauptvorstellung ein kleines Nachspiel folgen zu lassen. Das Nachspiel kann handeln, wodon es will, und draucht mit dem Borbergehenden nicht in der geringsten Berbindung zu stehen. — So ein Nachspiel denn mag die Blätter nun füllen, die ich mir ganz ersparen wollte.

Erst ein Wort von mir selbst! Denn warum sollte nicht auch ein Nachspiel einen Brolog haben burfen, ber fich mit einem Poeta.

cum primum animum ad scribendum appulit, anfinge?

Als, vor Jahr und Tag, einige gute Leute hier den Einfall bekamen, einen Bersuch zu machen, ob nicht für das deutsche Theater sich etwas mehr thun lasse, als unter der Berwaltung eines sogenannten Prinzipals geschehen könne: so weiß ich nicht, wie man auf mich dabei siel, und sich träumen ließ, daß ich dei diesem Unternehmen wohl nützlich sein könnte? — Ich stand eben am Markte und war müßig; niemand wollte mich dingen: ohne Zweisel, weil mich niemand zu brauchen wußte; dis gerade auf diese Freunde! — Roch sind mir in meinem Leden alle Beschäftigungen sehr gleichgültig gewesen: ich habe mich nie zu einer gebrungen, oder nur erboten; aber auch die geringfügigste nicht von der Hand gewiesen, zu dein glauben konnte.

Ob ich zur Aufnahme des hiesigen Theaters konkurrieren wolle? barauf war also leicht geantwortet. Alle Bedenklichkeiten waren nur die: ob ich es könne? und wie ich es am besten könne?

Ich bin weber Schauspieler, noch Dichter.

Man erweiset mir zwar manchmal die Ehre, mich für den letztern zu erkennen. Aber nur, weil man mich verkennt. Aus einigen dramatischen Bersuchen, die ich gewagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern. Nicht jeder, der den Binsel in die Jand nimmt, und Farben verquistet, ist ein Maler. Die ältesten von jenen Berzuchen sind in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Lust und Leichtigkeit so gern für Genie hätt. Was in den neuerern Erträgliches sit, davon din ich mir sehr bewußt, daß ich es einzig und allein der Kritik zu verdanken habe. Ich sühle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Stahlen ausschiediest: ich muß alles durch Druckwert und Röhren aus mir heraufpressen Ich würde so arm, so kalt, so kurzichtig sein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hätte, fremde Schäebe bescheiden zu borgen, an fremdem geuer mich zu wärmen, und durch die Gläser der Kunst mein Luge zu stärken. Ich bin daher immer beschämt oder verdrießlich

geworben, wenn ich zum Nachteil ber Kritit etwas las ober hörte. Sie foll bas Benie erftiden: und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie fehr nahe kommt. 3ch bin ein Lahmer, ben eine Schmähichrift auf bie Rrude unmöglich erbauen tann.

Doch freilich; wie die Krücke dem Lahmen wohl hilft, fich bon einem Orte gum andern zu bewegen, aber ihn nicht gum Läufer machen tann: jo auch bie Kritit. Wenn ich mit ihrer Silfe etwas zu ftanbe bringe, welches beffer ift, als es einer von meinen Talen= ten ohne Kritik machen wurde: so kostet es mich so viel Reit, ich muß bon andern Geschäften fo frei, bon unwillfurlichen Berftreuungen fo ununterbrochen sein, ich muß meine ganze Belesenheit fo gegenwärtig haben, ich muß bei jedem Schritte alle Bemerfungen, bie ich jemals über Sitten und Leibenschaften gemacht, fo ruhig burchlaufen können; bag zu einem Arbeiter, ber ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten foll, niemand in ber Belt ungeschickter fein

fann, als ich.

Was Golboni für das italienische Theater that, der es in einem Sahre mit breigehn neuen Studen bereicherte, bas muß ich für bas beutsche zu thun folglich bleiben laffen. Ja, bas murbe ich bleiben laffen, wenn ich es auch konnte. Ich bin mißtrauischer gegen alle erfte Gebanten, als De la Cafa und ber alte Shanby nur immer gewesen find. Denn wenn ich fie auch schon nicht für Eingebungen bes bofen Feindes, weber bes eigentlichen noch bes allegorischen, halte: (\*) fo bente ich boch immer, bag bie erften Gebanten bie erften find, und bag bas Befte auch nicht einmal in allen Suppen obenauf zu schwimmen pflegt. Meine erfte Gebanten find gewiß fein haar beffer, als Jebermanns erfte Gebanten: und mit Jebermanns Gebanten bleibt man am flügften zu Saufe.

— Endlich fiel man barauf, selbst bas, was mich zu einem so langfamen, ober, wie es meinen ruftigern Freunden fcheinet, fo faulen Arbeiter macht, selbst bas an mir nuten zu wollen: die Rritik.

Und fo entsprang die Ibee zu biefem Blatte.

Sie gefiel mir, biese Ibee. Sie erinnerte mich an die Dibas-kallen der Griechen, b. i. an die kurzen Nachrichten, dergleichen selbst Ariftoteles von ben Studen ber griechifden Buhne gu fchreiben ber Mühe wert gehalten. Sie erinnerte mich, vor langer Zeit einmal über ben grundgelehrten Cafaubonus bei mir gelacht zu haben, ber

<sup>(\*)</sup> An opinion JOHN DE LA CASA, archbishop of Benevento, was afflicted which opinion was, — that whenever a christian was writing a book (not for his private amusement, but) where his intent and purpose was bona fide, to print and publish it to the world, his first thoughts were always the temptations of the evil one. - My father was hugely pleased with this theory of John de la Casa; and (had it not cramped him a little in his creed) I believe would have given ten of the best acres in the Shandy estate, to have been the broacher of it; - but as he could not have the honour of it in the litteral sense of the doctrine, he took up with the allegory of it. Prejudice of education, he would say, is the devil etc. (Life and Op. of Tristram Shandy Vol. V. p. 74.)

sich, aus wahrer Hochachtung für das Solide in den Wissenschaften, einbildete, daß es dem Aristoteles vornehmlich um die Berichtigung der Chronologie bei seinen Didaskalien zu thun gewesen. (\*) — Wahrhaftig, es wäre auch eine ewige Schande für den Aristoteles, wenn er sich mehr um den poetischen Wert der Stücke, mehr um ihren Sinsluß auf die Sitten, mehr um die Vildung des Geschmacks darin bekümmert hätte, als um die Olympiade, als um das Jahr der Olympiade, als um die Namen der Archonten. unter welchen

fie querft aufgeführet worben!

3ch war icon willens, bas Blatt felbst Samburgifche Dibas= falien zu nennen. Aber ber Titel flang mir allgu fremb, und nun ift es mir fehr lieb, daß ich ihm diefen vorgezogen habe. Was ich in eine Dramaturgie bringen oder nicht bringen wollte, bas ftand bei mir: wenigstens hatte mir Lione Allacci besfalls nichts vorzuichreiben. Aber wie eine Dibastalie aussehen muffe, glauben bie Belehrten zu miffen, wenn es auch nur aus ben noch borhanbenen Didastalien des Terenz mare, die eben diefer Cafaubonus breviter et eleganter scriptas nennt. Ich hatte weber Luft, meine Didas= falien fo turg, noch fo elegant gu ichreiben: und unfere ittlebende Casauboni wurden die Ropfe trefflich geschüttelt haben, wenn sie gefunden hätten, wie selten ich irgend eines chronologischen Umstandes gebente, ber fünftig einmal, wenn Millionen anderer Bucher verloren gegangen wären, auf irgend ein historisches Faktum einiges Licht merfen könnte. In welchem Jahre Ludewigs bes Bierzehnten, ober Lubewigs bes Funfzehnten, ob ju Baris, ober ju Berfailles, ob in Gegenwart ber Pringen vom Geblüte, ober nicht ber Pringen vom Geblüte, diefes oder jenes frangofische Meisterstück querft aufgeführet worden: bas wurden fie bei mir gesucht, und zu ihrem aroken Erstaunen nicht gefunden haben.

Was sonst diese Blätter werden sollten, darüber habe ich mich in der Ankündigung erkläret: was sie wirklich geworden, das werden meine Leser wissen. Nicht völlig das, wozu ich sie zu machen verssprach: etwas anderes; aber doch, denk' ich, nichts Schlechteres.

"Sie follten jeben Schritt begleiten, ben bie Runft, fowohl bes

"Dichters, als bes Schauspielers, hier thun murbe."

Die lettere Hälfte bin ich sehr balb überbrüffig geworden. Wir haben Schauspieler, aber keine Schauspielkunft. Wenn es vor Alters eine solche Kunft gegeben hat: so haben wir sie nicht mehr; sie ist verloren; sie muß ganz von neuem wieder erfunden werden. Allzgemeines Geschwätze barüber hat man in verschiedenen Sprachen

<sup>(\*) (</sup>Animadv. in Athenseum Libr. VI. cap. 7.) Διδασκαλια accipitur pro eo scripto, quo explicatur ubi, quando, quomodo et quo eventu fabula aliqua fuerit acta. — Quantum critei hac diligentia veteres chronologos adjuverint, soli aestimabunt illi, qui norunt quam infirma et tenuia praesidia haluerint, qui ad ineundam fugacis temporis rationem primi animum appulerunt. Ego non dubito, eo potissimum spectasse Aristotelem, cum Διδασκαλιας suas componeret —

genug: aber specielle, von jebermann erkannte, mit Deutsichkeit und Präcisson abgefaßte Regeln, nach welchen der Tadel oder das Lob des Akteurs in einem besondern Falle zu bestimmen sei, deren wüßte ich kaum zwei oder drei. Daher kömmt es, daß alles Räsonnement über diese Materie immer so schwankend und vielbeutig scheinet, daß es eben kein Bunder ist, wenn der Schauspieler, der nichts als eine glückliche Routine hat, sich auf alle Weise dadurch beleidiget findet. Gelobt wird er sich nie genug, getadelt aber allezeit viel zu viel glauben: ja deters wird er gar nicht einmal wissen, ob man ihn tadeln oder loben wollen. Überhauv hat man die Anmerkung schon längst gemacht, daß die Empfindlichkeit der Künster, in Ansehung der Krits, in eben dem Verhältnisse tiegt, in welchem die Gewißeheit und Deutlichkeit und Menge der Brundsätze ihrer Künste abenimmt. — So viel zu meiner, und selbst zu deren Entschuldigung,

ohne die ich mich nicht zu entschuldigen hatte.

Aber bie erftere Balfte meines Berfprechens? Bei biefer ift freilich bas hier zur Zeit noch nicht fehr in Betrachtung gekommen, – und wie hatte es auch können? Die Schranken sind noch kaum geöffnet, und man wollte bie Wettläufer lieber ichon bei bem Riele sehen; bei einem Ziele, das ihnen alle Augenblicke immer weiter und weiter hinausgesteckt wird? Wenn das Publikum fragt: was ift denn nun geschehen? und mit einem höhnischen Nichts sich selbst antwortet: fo frage ich wieberum; und was hat benn bas Bubli= tum gethan, damit etwas geschehen tonnte? Auch nichts; ja noch etwas Schlimmers, als nichts. Nicht genug, daß es das Wert nicht allein nicht befördert: es hat ihm nicht einmal seinen natürlichen Lauf gelaffen. - Uber ben gutherzigen Ginfall, ben Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, ba wir Deutsche noch teine Nation find! Ich rede nicht von der politischen Berfassung, sondern bloß von dem sittlichen Charakter. Fast sollte man sagen, dieser sei: keinen eigenen haben zu wollen. Wir find noch immer die geschwornen Nachahmer alles Ausländischen, befonders noch immer die unterthänigen Bewunderer der nie genug bewunderten Franzosen; alles was uns von jenseit dem Rheine kommt, ift ichon, reigend, allerliebst, gottlich; lieber verleugnen wir Gesicht und Gehor, als bag wir es anders finden follten; lieber wollen wir Plumpheit für Ungezwungenheit, Frechheit für Grazie, Grimaffe für Ausbruck, ein Beflingle von Reimen fur Poefie, Geheule für Mufit uns einreben laffen, als im geringften an ber Superioritat zweifeln, welche biefes liebenswürdige Bolt, diefes erfte Bolt in der Welt, wie es fich felbft fehr bescheiben zu nennen pflegt, in allem, was gut und schon und erhaben und anftanbig ift, bon bem gerechten Schicffale au feinem Anteile erhalten hat.

Doch biefer Locus communis ift so abgebroschen, und bie nähere Anwendung besselben könnte leicht so bitter werben, daß ich

lieber bavon abbreche.

Ich war also genötiget, anftatt ber Schritte, welche bie Runft

bes bramatischen Dichters hier wirklich könnte gethan haben, mich bei benen zu verweilen, die fie vorläufig thun mußte, um fobann mit eins ihre Bahn mit befto ichnellern und größern zu burchlaufen. Es waren die Schritte, welche ein Irrender gurudgehen muß, um wieder auf ben rechten Weg zu gelangen, und fein Ziel gerabe in

das Auge zu bekommen.

Seines Fleißes darf fich jedermann rühmen: ich glaube, die bramatische Dichtkunft studiert zu haben; sie mehr studiert zu haben, als zwanzig, die fie ausüben. Auch habe ich fie fo weit ausgeübet, als es nötig ift, um mitsprechen zu durfen: benn ich weiß wohl, so wie der Maler sich von niemanden gern tadeln läßt, der den Binfel gang und gar nicht zu führen weiß, fo auch der Dichter. Ich habe es wenigstens versucht, was er bewerkstelligen muß, und kann von dem, was ich selbst nicht zu machen vermag, doch urteilen, ob es fich machen läßt. Ich verlange auch nur eine Stimme unter uns, wo so mancher sich eine anmaßt, der, wenn er nicht dem oder jenem Ausländer nachplaudern gelernt hätte, stummer sein würde, als ein Fisch.

Aber man fann ftudieren, und fich tief in den Irrtum hinein ftudieren. Was mich also versichert, daß mir dergleichen nicht begegnet sei, daß ich das Wesen der dramatischen Dichtkunst nicht verkenne, ist dieses, daß ich es vollkommen so erkenne, wie es Aris stoteles aus ben ungahligen Meisterstücken ber griechischen Buhne abstrahieret hat. Ich habe von bem Entstehen, von ber Grundlage ber Dichtkunft biefes Philosophen meine eigene Gebanken, die ich hier ohne Weitläuftigkeit nicht außern konnte. Indes fteh' ich nicht an, zu bekennen, (und follte ich in diefen erleuchteten Beiten auch darüber ausgelacht werden!) daß ich fie für ein ebenso unfehlbares Werk halte, als die Elemente des Guklides nur immer find. Ihre Grundfage find ebenso mahr und gewiß, nur freilich nicht so faß= lich, und baher mehr ber Schifane ausgesett, als alles, mas biefe enthalten. Befonders getraue ich mir von der Tragodie, als über bie uns die Zeit fo ziemlich alles daraus gonnen wollen, unwideriprechlich zu beweisen, daß sie sich von der Richtschnur des Aristoteles teinen Schritt entfernen tann, ohne fich eben fo weit von ihrer Bolltommenheit zu entfernen.

Nach dieser Aberzeugung nahm ich mir vor, einige der berühmtesten Muster der französischen Bühne ausführlich zu beurteilen. Denn biefe Buhne foll gang nach ben Regeln bes Ariftoteles gebildet fein; und besonders hat man uns Deutsche bereden wollen, daß fie nur durch diefe Regeln die Stufe der Bollfommenheit erreicht habe, auf welcher fie bie Buhnen aller neuern Bolfer fo weit unter fich erblice. Wir haben bas auch lange fo fest geglaubt, baß bei unsern Dichtern, ben Franzosen nachahmen, ebensoviel ge-wesen ist, als nach ben Regeln der Alten arbeiten.

Indes konnte das Vorurteil nicht ewig gegen unser Gefühl bestehen. Diefes warb, gludlicherweise, burch einige englische Stude aus feinem Schlummer erwecket, und wir machten endlich bie Erfahrung, daß die Tragödie noch einer ganz andern Wirkung fähig sei, als ihr Corncille und Racine zu erteilen vermocht. Aber geblendet von diesem plößlichen Strahle der Wahrheit, prallten wir gegen den Rand eines andern Abgrundes zurück. Den englischen Stücken sehlten zu augenscheinlich gewisse Kegeln, mit welchen uns die französischen so bekannt gemacht hatten. Was schloß man daraus? Dieses: daß sich auch ohne diese Regeln der Zweck der Trazgödie erreichen lasse; ja daß diese Regeln wohl gar schuld sein könnten, wenn man ihn weniger erreiche.

Und das hätte noch hingehen mögen! — Aber mit diesen Regeln fing man an, alle Regeln zu vermengen, und es überhaupt für Pedanterei zu erklären, dem Genie vorzuschreiben, was es thun, und was es nicht thun müsse. Kurz, wir waren auf dem Punkt, uns alle Ersahrungen der vergangnen Zeit mutwillig zu verscherzen; und von den Dichtern lieber zu verlangen, daß jeder die Kunft aufs

neue für fich erfinden folle.

Ich ware eitel genug, mir einiges Berbienst um unser Theater beizumessen, wenn ich glauben dürste, das einzige Mittel getrossen zu haben, biese Gährung des Geschmacks zu hemmen. Darauf los gearbeitet zu haben, darf ich mir wenigstens schmeicheln, indem ich mir nichts angelegner sein lassen, als den Wahn von der Regelmichtet der französischen Bühne zu bestreiten. Gerade keine Nation hat die Regeln des alten Drama mehr verkannt, als die Franzosen. Sinige beiläusige Bemerkungen, die sie über die schieklichste äußere Sinrichtung des Drama bei dem Aristoteles fanden, haben sie für das Wesentliche angenommen, und das Wesentliche durch allerlei Einschränkungen und Deutungen dasür so entstätet, das notwendig nichts anders als Werke daraus entstehen konnten, die weit unter der höchsten Wirkung blieben, auf welche der Philosoph seine Regeln kalkuliert hatte.

Ich wage es, hier eine Außerung zu thun, mag man sie doch nehmen, wosür man will! — Man nenne mir das Stück des großen Corneille, welches ich nicht besser machen wollte. Was gilt die

Wette? -

Doch nein; ich wollte nicht gern, daß man diese Außerung für Prahlerei nehmen könne. Man merke also wohl, was ich hinzussetz: Ich werde es zuverlässig besser machen, — und doch lange kein Corneille sein, — und doch lange noch kein Meisterstück gemacht haben. Ich werde es zuverlässig besser machet, — und mir doch wenig darauf einbilden dürfen. Ich werde nichts gethan haben, als was seber thun kann, — der so sest an den Aristoteles glaubet, wie ich.

Gine Tonne, für unsere kritische Walfische! Ich freue mich im voraus, wie trefflich sie damit spielen werden. Sie ist einzig und allein für sie ausgeworfen; besonders für den kleinen Walfisch in

dem Salzwasser zu Halle! -

Und mit biefem Übergange, — finnreicher muß er nicht fein,

— mag benn ber Ton bes ernsthaftern Prologs in den Ton bes Nachspiels verschmelzen, wozu ich diese letztern Blätter bestimmte. Wer hätte mich auch sonst erinnern können, daß es Zeit sei, dieses Nachspiel anfangen zu lassen, als eben der Hr. Stl., welcher in der beutschen Bibliothek des Hrn. Geheimerat Klot den Inhalt

besfelben bereits angefündiget hat? - (\*)

Aber was bekommt benn ber schnatische Mann in bem bunten Rädchen, daß er so bienstfertig mit seiner Trommel ist? 3ch er= innere mich nicht, daß ich ihm etwas dafür versprochen hatte. Er mag wohl bloß zu seinem Bergnügen trommeln; und der himmel weiß, wo er alles her hat, was die liebe Jugend auf den Baffen, bie ihm mit einem bewundernden Uh! nachfolgt, aus ber erften hand von ihm zu erfahren bekommt. Er muß einen Wahrsager= geift haben, trot ber Magb in ber Apostelgeschichte. Denn wer hätte es ihm fonft fagen können, daß ber Berfaffer ber Dramaturgie auch mit ber Berleger berfelben ift? Wer hatte ihm sonst die ge= heimen Urfachen entbeden können, warum ich ber einen Schaufpielerin eine sonore Stimme beigelegt, und das Probestüd einer andern so erhoben habe? Ich war freilich damals in beibe verliebt: aber ich hatte boch nimmermehr geglaubt, baß es eine lebendige Seele erraten follte. Die Damen konnen es ihm auch unmöglich felbst ge= fagt haben: folglich hat es mit dem Wahrsagergeifte feine Richtigkeit. Ja, weh uns armen Schriftstellern, wenn unsere hochgebietenbe Herren, die Journalisten und Zeitungkschreiber, mit solden Kalbern pflügen wollen! Wenn sie zu ihren Beurteilungen, außer ihrer gewöhnlichen Gelehrfamteit und Scharffinnigfeit, fich auch noch folder Studden aus ber geheimften Magie bedienen wollen: wer fann wider fie bestehen?

"Ich würbe," schreibt dieser Hr. Stl. aus Eingebung seines Kobolds, "auch ben zweiten Band ber Dramaturgie anzeigen können, "wenn nicht die Abhandlung wider die Buchhändler dem Verfasser "zu viel Arbeit machte, als daß er das Werk bald beschließen könnte."

Man muß auch einen Kobold nicht zum Lügner machen wollen, wenn er es gerade einmal nicht ist. Es ist nicht ganz ohne, was das böse Ding dem guten Stl. hier eingeblasen. Ich hatte allerdings so etwas vor. Ich wollte meinen Lesern erzählen, warum dieses Werk so oft unterbrochen worden; warum in zwei Jahren erst, und noch mit Mühe, so viel davon fertig geworden, als auf ein Jahr versprochen war. Ich wollte mich über den Nachdruck besschweren, durch den man den geradesten Weg eingeschlagen, es in seiner Geburt zu ersticken. Ich wollte über die nachteiligen Folgen des Nachdrucks überhaupt, einige Betrachtungen austellen. Ich wollte das einzige Mittel vorschlagen, ihm zu steuern. — Aber, das wäre ja sonach feine Abhandlung wider die Buchhändler geworden? Sone bern vielmehr, für sie: wenigstens der rechtschaffenen Männer unter

<sup>(\*)</sup> Reuntes Stud S. 60.

ihnen; und es giebt beren. Trauen Sie, mein Herr Stl., Ihrem Kobolde also nicht immer so ganz! Sie sehen es: was solch Geschmeiß bes bösen Feindes von der Zukunft noch etwa weiß, das weiß es nur halb. —

Doch nun genug dem Narren nach seiner Narrheit geantwortet, damit er sich nicht weise dünke. Denn eben dieser Mund sagt: antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit du ihm nicht gleich werdest! Das ist: antworte ihm nicht so nach seiner Narrheit, daß die Sache selbst darüber vergessen wird; als wodurch du ihm gleich werden würdest. Und so wende ich mich wieder an meinen ernsthaften Lefer, den ich dieser Possen wegen ernstlich um Vergebung bitte.

Es ift die lautere Wahrheit, daß der Nachdruck, durch den man biefe Blätter gemeinnütziger machen wollen, die einzige Urfache ift, warum sich ihre Ausgabe bisher so verzögert hat, und warum sie nun ganglich liegen bleiben. Ghe ich ein Wort mehr hierüber fage. erlaube man mir, ben Berdacht bes Gigennuges von mir abaulehnen. Das Theater felbst hat die Untoften bagu hergegeben, in Hoffnung, aus dem Bertaufe wenigstens einen ansehnlichen Teil derfelben wieber zu erhalten. Ich verliere nichts dabei, daß diese Hoff-nung fehl schlägt. Auch bin ich gar nicht ungehalten darüber, daß ich ben zur Fortfetzung gesammelten Stoff nicht weiter an ben Mann bringen fann. Ich giehe meine Sand bon diefem Pfluge ebenfo gern wieber ab, als ich fie anlegte. Rlot und Ronforten munichen ohnebem, daß ich fie nie angelegt hatte; und es wird fich leicht einer unter ihnen finden, ber bas Tageregifter einer miglungenen Unternehmung bis zu Ende führet, und mir zeiget, mas für einen periodischen Rugen ich einem folchen periodischen Blatte hätte erteilen konnen und follen.

Denn ich will und kann es nicht bergen, daß diese letten Bogen fast ein Jahr später niedergeschrieben worden, als ihr Datum besagt. Der süße Traum, ein Nationaltheater hier in Hamburg zu gründen, ift schon wieder verschwunden: und so viel ich diesen Ort nun habe kennen lernen, durfte er auch wohl gerade der sein, wo ein solcher

Traum am fpateften in Erfüllung geben wirb.

Aber auch das kann mir sehr gleichgültig sein! — Ich möchte überhaupt nicht gern das Ansehen haben, als ob ich es für ein grosses Unglück hielte, daß Bemühungen vereitelt worden, an welchen ich Anteil genommen. Sie können von keiner besondern Wichtigkeit sein, eben weil ich Anteil daran genommen. Doch wie, wenn Besnühungen von weiterm Belange durch die nämlichen Undienste scheitern könnten, durch welche meine gescheitert sind? Die Welt verliert nichts, daß ich, anstatt fünf und sechs Bände Dramaturgie, nur zwei an das Licht der Welt bringen kann. Aber sie könnte verlieren, wenn einmal ein nüglicheres Werk eines bessern Schriftsellers ebensons Stecken geriete; und es wohl gar Leute gäbe, die einen aus drücklichen Plan danach machten, daß auch das nüglichste, unter ähnslichen Umftänden unternommene Werk verunglücken sollte und müßte.

In biesem Betracht stehe ich nicht an, und halte es für meine Schuldigkeit, bem Publiko ein sonderbares Komplott zu denunzieren. Eben diese Dodsley und Compagnie, welche sich die Dramaturgie nachzudrucken erlaubet, lassen seit einiger Zeit einen Aufsak, gedruckt und geschrieben, bei den Buchhändlern umlausen, welcher von Wort zu Wort so lautet:

#### Radricht an bie Berren Buchhanbler.

Mir haben uns mit Beihilfe verschiedener Berren Buchhändler entichloffen, fünftig benenjenigen, welche fich ohne bie erforberlichen Gigenschaften in die Buchhandlung mischen werden, (wie es, jum Erempel, die neuaufgerichtete in hamburg und anderer Orten porgebliche Sandlungen mehrere) bas Selbst-Berlegen zu verwehren. und ihnen ohne Unsehen nachzudruden; auch ihre gesetzten Breife alle Zeit um die Sälfte zu verringern. Die diesem Vorhaben be-reits beigetretene herren Buchhändler, welche wohl eingesehen, daß eine folche unbefugte Störung für alle Buchhandler gum größten Nachteil gereichen muffe, haben sich entschloffen, zu Unterftugung biefes Borhabens eine Raffe aufzurichten, und eine ansehnliche Summe Gelb bereits eingelegt, mit Bitte, ihre Namen porerft noch nicht zu nennen, dabei aber verfprochen, felbige ferner zu unterftugen. Bon ben übrigen gutgefinnten Berren Buchhandlern erwarten wir bemnach zur Bermehrung ber Raffe besgleichen, und ersuchen, auch unfern Berlag beftens zu retommandieren. Bas ben Druck und Die Schönheit bes Papiers betrifft, fo werben wir ber Erften nichts nachgeben; übrigens aber uns bemuben, auf bie ungahlige Menge ber Schleichhändler genau acht zu geben, damit nicht jeder in ber Buchhandlung zu hecken und zu ftoren anfange. So viel versichern wir, fo mohl als die noch zutretende Herren Mittollegen, daß wir feinem rechtmäßigen Buchhändler ein Blatt nachdrucken werben: aber bagegen werden wir fehr aufmerkfam fein, sobalb jemanden von unferer Gefellichaft ein Buch nachgebruckt wirb, nicht allein bem Rachbrucker hinwieber allen Schaben anzufügen, sondern auch nicht weniger benenjenigen Buchhandlern, welche ihren Nachbruck zu verkaufen fich unterfangen. Wir erfuchen demnach alle und jede herren Buchhanbler dienstfreundlichft, von alle Arten bes Nachbrucks in einer Zeit von einem Jahre, nachdem wir die Namen ber gangen Buchhändler-Gefellichaft gedruckt angezeigt haben werden, fich los-Breifes ober noch weit geringer verfaufen geften Denenjenigen Berren Buchhandlern von unfre Gefellichaft aber, welchen etwas nachgebruckt werben follte, werben wir nach Proportion und Ertrag ber Kaffe eine ansehnliche Bergütung wiberfahren zu laffen nicht ermangeln. Und so hoffen wir, daß sich auch die übrigen Unordnungen bei ber Buchhandlung mit Beihilfe gutgefinnter Serren Buchhändler in furger Reit legen werden.

Benn die Umftande erlauben, fo tommen wir alle Ofter-Meffen